

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

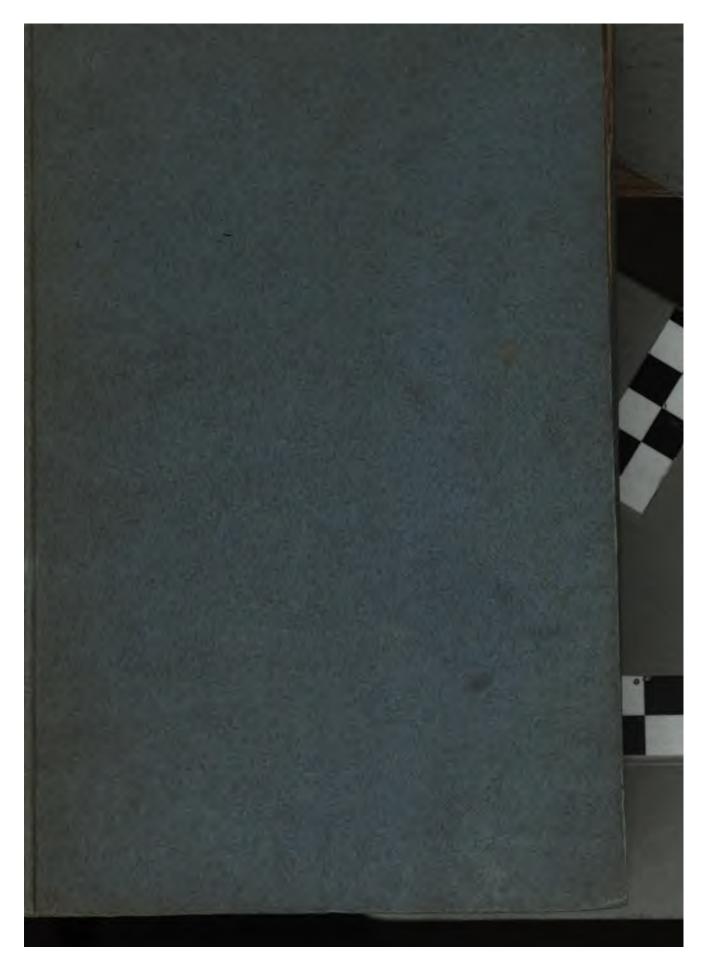





|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
| · |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Restauration

ber

# Staats = Wissenschaft

aber

Theotie

...

naturlich : gefelligen Zuftands

per

Chimare des fünftlich - bürgerlichen entgegengefest

D'o R

Carl Lubwig von Saller, bes fonverainen wie auch des gebeimen Antes ber Remabill Bern in

## Dritter Band.

Mafcobiotif der Patrimonial . Ctaaten. Imentes hauptfif. Bon den unabhängigen Feldherren wet den militärifchen Ctaaten.

Difficilius est provincias obtinere quam facere.

Florus.

Zwente vermehrte und verbefferte Auflage.

Winterthur, in der Steinerischen Buchhandlung.
1821.



TC 336 H3 1820 V.3

E 94703

## Vorrede.

Die gunftige Aufnahme und ber schnelle Absat, welchen Die zwen erften Bande diefes Werts in gang Deutschland gefunden haben, find mir ein erfreulicher Beweis meines laut geäußerten Blaubens, daß der Ginn fur grundliche Wiffenschaft nicht erftorben ift, und daß die Sache der uralten Babrbeit und Gerechtigfeit im Stillen mehr Anbanger und Freunde gablt, als diejenigen uns vorgeben wollen, deren geitgeistiges Geschren allbereits der Belt jum Efel wird. Bas gelehrte und mahrheitelies bende Manner noch an bem erften Band zu erinneren ober ju vermiffen glaubten, darüber werden fie in dem zwenten mobl die gemanichten Aufschluffe erhalten baben. Go 3. B. wird mir niemand mehr vorwerfen, daß ich bie Lufe melde die Bernichtung des revolutionaren Suftems in bem menichlichen Beift und Berg übrig laffe, nicht ausgefüllt, nur niedergeriffen aber nicht aufgebaut, und dem gefturgten Gogen feinen Gegenstand der beiligen Berebrung substituirt babe. Denn das ift eben meine Rlage, daß es in ber gelehrten wie in der ungelehrten Welt, nicht fomobl an bag bes Berthums als an Renntnig und

Liebe der entgegengefesten Babrbeit mangelt. Chen fo wenig fann irgend ein aufmerksamer Lefer mich der fleinlichen Sitelfeit geiben, als ob ich der Singige fenn wolle, und den verdienftvollen Mannern, welche vor mir und mit mir den nämlichen guten Rampf gefampfet baben, nicht genna Gerechtigfeit miderfahren laffe. Sorgfalt und der Gemiffenbaftigfeit, mit welcher ich überall gleiche und abnliche Gedanten alterer und neuerer Schriftsteller, oft sogar ohne Roth, anführe, batte ich wahrlich diesen Vorwurf nicht erwartet. Dünkel ift ferne von mir, und er kommt nicht in das Gemuth besjenigen, ber die Babrbeit von ganger Seele liebt, mithin auch die Rabl ihrer früheren Zeugen und gleichzeitigen Befenner lieber groß als flein barftellt. Ift doch gerade jene Menge von Autoritäten mir von anderen vorgeworfen worden, weil fie der Babrbeit mehr Gewicht giebt und mich nicht allein auf dem Rampfplag erfcheinen lagt. O nein! ich verschmäbe die Gemeinschaft jener Trefflichen nicht und muniche, bag fie auch die meinige nicht verfchmaben mogen; ihrer Borarbeit babe ich viel ju verdan-Ten, und der einzige Borzug der mir vielleicht vor ihnen gufommt, liegt nur in dem gluflichen Umftand, bag ich Dasjenige, mas fie oft fühlten, im einzelnen baufig fagten, aber nicht recht begrundeten, auf ein verkanntes oberftes Princip jurutgeführt und alles aus demfelben bergeleitet, daß ich die Perle, die am Bege glangte, ergriffen und eingefaßt, ober burch ben Funten eines göttlichen Lichtes entjundet, den Faden, der allein aus dem Laborinthe

führen fonnte, erfannt, muchig aufgenommen und nicht mehr aus den Sanden gelaffen babe. Mogen fie mir bann auch dieses tleine Berdienst nicht gonnen, welches nicht einmal das meinige, fondern die Frucht eines glütlichen, wahrlich von Gott gegebenen, Gedantens ift. Sollten Diefe Freunde der Wahrheit es übel finden, daß einer aus ibnen fie vollends entdett, daß er den gemeinschaftlichen Reind mit andern Waffen beffer geschlagen bat, ober bas er die Trauben von dem Rebstof, nicht aber von Dornen und Difteln ju lefen fuchte! Und menn auch durch bas aufrichtige Befenntulf, bag die mabren politischen Grundfaze bisber nicht rein aufgeftellt, nicht in miffenschaftlicher Sorm consequent entwifelt morden fepen, ben Errenden, und amar den befferen Röpfen unter ihnen, ein ehrenvoller Beg gur Rulfebr geöffnet murbe: wer mußte fich nicht darüber fregen? Bir follen Menschen belehren und' befferen, das verlorne wieder fuchen, dem Reiche Gottes Freunde gewinnen und nicht blog nach unferem eigenen Rubme ftreben. Derfelbige mird auch nur auf jene Beife ermorben, und wenn auch jemand fampfet, so wird er boch nicht gefrönt, er tampfe dann recht.

Diese Worte seven den Freunden meines Wertes ge, sagt: — Lästerungen und Schmähungen gegen dasselbe find zwar auch erschienen, doch weniger zahlreich als ich sie erwartet hatte. Auf dieselben zu antworten erlaubt mir wahrlich die Zeit nicht, und ich habe daben viel wichtigere Dinge zu thun, wosern ich ben der ungewissen

Dauer des Lebens und der fparfam vergonnten Muge das große Unternehmen noch vollenden will. Die beste Antmort mag diefer dritte Band fenn, welcher auf die verfprochene Zeit erscheint, und abermal in ftrenger Confequent mit bem allgemeinen Brincip eine unendliche Menge Schwieriger und wichtiger Punfte beleuchtet. Er enthalt porerft die bobere Staatsflugheit oder die Erhaltungs - Aunst der Patrimonial - Fürstenthümer, und sodann das gange zwente Sauptstüf von den militärischen Reichen. Jene Politif ift zwar auch den militärischen, den geiftlichen Staaten und felbft den Republifen gemein, in fo fern fie ebenfalls mit der Grundberrlichfeit gufammenschmelgen und ohne diefelbe durchaus, nicht bestehen tonnen. Sie wird baber in den folgenden Sauptstuten nicht wiederholt, fonbern wir begnugen uns Darauf jurufjumeisen und übrigens von den michtigen Modififationen au reben, welche burch veranderte ober gleichzeitig eriftirende Berhaltniffe veranlaffet merden. Einfach und doch erschöpfend ift das Princip aller Fürften . Klugheit: "Behauptung jeder Art von eigener Macht oder Ueberlegenheit und regelmäßige, d. b. gerechte und wohlwollende Ausübung derfelben." Legtere ift in dem amenten Band behandelt morden, bier mird, um Biederbolungen zu vermeiden, porzüglich auf erstere Rüksicht genommen, die auch mehr in das Gebiet der Rlugheit gehört. Bor allem muß die Territorial-Macht, als die Burgel des Fürftenehums, ungeschwächt benbehalten und ungetheilt an die nachfolger überliefert werden

(Cap. 45.) Um Bermogen und Reichtbum zu behaupten, lebre ich nicht jene großentheils falfc begründete, Rurften und Bolfern gleich verderbliche, Cameral- oder Finang-Biffenschaft, fondern lediglich gute Defonomie, nach den nemtichen Regeln die auch für angesebene Bripat-Bersonen gelten (Cap. 46.) Die Bichtigfeit eigenthumlicher Domainen, so wie die Gefährlichkeit allzugrofer Schulden glaube ich einleuchtend bemiesen, die Begenstände möglicher Reformen bestimmt angegeben gu baben, und bin überzeugt, baf, befonders in unferen Tagen, die Ginfabrung einer ftrengen Detonomie die befite Bolitif der Fürften ift, wenn fie ihren Thron unabbangig behaupten und den Schlingen der revolutionaren Sette entgeben wollen, welche die Hebernahm Fürftlicher Ausgaben als Lotfpeife, die Berwilligung von Steuren als Bormand gebraucht, aber jene Finang-Berlegenheit ju ihren weiteren 3meten benugen will. Biel neues und beherzigungswürdiges, ober vielmehr altes und wieder neu gewordenes wird man in dem 47sten Capitel antreffen, welches von den Mitteln handelt, fich ftets mit guten Ge hülfen, d. h. mit treuen, fähigen und eifrigen Beamten ju umringen. — Warum das gebeiligte Unfeben der Fürften in unseren Tagen so febr gefunten if, und wodurch allein es gehoben und erhalten werden fann, wird in dem 48ften Capitel gezeigt. Das 49fte bebandelt bie Regeln der Gerechtigfeit, der Menschlichfeit und Mugheit ben Unbebung oder Führung der Rriege, die Nothwendigfeit friegerischer Tugenden, und

Demeiset gulegt, daß es für den Erfolg mehr auf Scelem. Fraft als auf materielle Gulfsmittel antommt. — Innere Kriege find eine Alippe an deren die meisten Für-Ren und Republiken scheitern; wie leicht fie aber ju vermeiben fepen und nach welchen Maximen allein fie glanzend und gluflich beendiget werden tonnen, boffe ich in Dem 50ften Capitel lehrreich gezeigt ju haben. - Die Kürften mit ihren Bölfern fleben jedoch nicht isoliet in der Belt; ohne äußere Freunde, ohne glüfliche Berbältniffe mit feinen Nachbaren, auf natürliches Gefes und auf Bertrage gegründet, ift auch der Mächtigste feines Thrones nicht ficher, oder muß menig-Rens in ftetem Argwobn leben. Die Runft ber Regotiation felbst, die Regeln jenes geistigen Rampfes, welcher ben fregen Billen eines anderen ju gewinnen oder feinen 3meten dienftbar ju machen weiß, mit einigem Umfang ju entwifeln: dazu fühlte ich mir, ben meinem findlicheinfachen offenen Gemuthe, die Rabigfeit nicht; praftifc Dabe ich fie nie verstanden, bochstens gelang es meinem Beift vielleicht das verborgene Brincip derfelben anzudeuten, und übrigens babe ich mehr Gewicht darauf gelegt genau zu bestimmen, worin die vortheilbaften ober nach. theiligen Bertrage besteben, den Amet anzpaeben, dem Jene Kunft nur als hülfsmittel dienen foll. (Cap. 51.). Das legte Mittel der Roth, die fluge Fügung in unvermeidlich nachtheilige Berhältniffe (Cap. 52.) ift selbft noch als ein fillfchweigender Bertrag anguschen. Solus. Betrachtungen (Cap. 53.) hoffe ich, das

gefehrere Lefer der angestellten Bergleichung zwischen der Milbe und Frenheit jener natürlichen Patrimonial-Stadsen und dem harten Zwang phantastischer sogenannt tünklich bürgerlicher Berbindungen, eine besondere Ausmerkfamteit widmen werden. Wenn es noch welche geben follte, die den Beist dieser einfachen Theorie nicht ertennen oder unsere jezigen Schul-Grillen für ein Fortschreiten zur Frenheit halten: so dürften sie hier die gemünschte Befriedigung sinden.

Ben dem zwenten Sanptflut, von den militäri fcen Staaten. fommt es vor allem darauf an, fe genau von den grundberrlichen ju unterscheiden, auf das man fie nicht mit denen verwechsle, welche blos viele Truppen balten, obgleich ibr Urfprung und ibr Befen, Die Burgel ibrer Rraft, auf gang anderen Aundamenten ruht. Es wird ihre natürliche Entfichungsart, ibre Rechtmäßigkeit bewiesen, und fodann gezeigt wie fie fich alle nothwendig mit einer Grundherrschaft verbinden milfen, und nur dadurch theils befestiget, theils gemildert werden. (Cap. 54 n. 55.) Aus diefer Bereinigung entfeben jedoch merfwurdige Modififationen, verschiedene Rechtsverbaltniffe, die uns in der Rolae ausführlich be-. fcaftigen. Dasjenige gegen die überwundenen früheren Landes . Einwohner , welches gewöhnlich in etwas firengeren Dienftpflichten befiebt, gab Belegenheit von der Stlaveren überhaupt, oder der unbestimmten gezwunseven Anechtichaft in reden, obgleich fie teineswegs bamit nothwendig verbunden ift. (Cap. 56.) Benn etwe zeitgeistige Blatter mir vorwerfen follten, daß ich bier, Cawar einstimmig mit den berühmteften Philosophen und Jurifien aller Zeiten) unter gemiffen Boraussezungen, Die Rechtmäßigfeit der Stlaveren, der Leibeigenschaft u. f. w. vertheibige: fo merbe ich folches gang und gar nicht abläugnen. Dürfte ja fonft auch tein Berbrecher mehr eingesperrt oder gur Arbeit angehalten merden. Mur bitte ich die Berren, auch meiner Saupt-Bemerfung nicht ju vergeffen, daß burch unfere heutigen liberal fenn follenden Staats-Bringipien, die Stlaveren und Leibeigen-Schaft gar nicht aufgehoben, fondern vielmehr allgemein gemacht wird, daß man nicht die Anechte befrent, fondern alle Frene gur Anechtschaft verurtheilt, und dag unfer Zeitalter, mit feinen frenfinnigen Ideen, die Staaten felbft ju Buchtbäufern organifiren will oder gleiche Stlaveren für gleiche Frenheit balt. - Frappant und merkwürdig ift doch der Unterschied zwischen der militarifchen Administrations. Form und derjenigen der Batrimonial, Staaten. Cap. 57. Die fast allgemeine, unnöthige Nachabmung ber erfteren ift eben fein Beweis. unserer gunehmenden Frenheit, sondern ein auffallendes. Mertmal des Ginfluffes revolutionarer oder militarifc. bespotischer Ideen. Das Deutsche oder vielmehr Frantifche und Longobardische Leben. Onftem, eine Modi-Atation ber in allen militärischen Reichen üblichen Buterverschenfung, bedurfte smar meiner Bertheidigung nicht; es ift lange vor mir von großen Mannern gerechte.

Tertiget worden; doch wird man bier (Cap. 58.) Alles wefentliche gedrängt bev einander finden, und je mehr ich. Der Sache nachdente, je mehr ich die Geschichte frage, besto mehr muß ich mich von der Milde und dem Rugen Diefes Berbandes überzeugen, welches Frenheit und Geselligfeit so freundlich mit einander vereinigte; es scheint mir fogar ermiefen, bag der Zerrüttung unferer Tage nur durch abnliche Bertrage mird gefteurt werden fonnen. - Das bobere Unfeben, die Macht und Frenheit, beren die Lebensträger und Lebensfähigen genieffen, gab Die Matürliche Beranlassung von dem Abel überhaupt, feiner Ratur, feinen verschiedenen Fundamenten, feiner Erblichfeit, feinen Beweisen, feiner Ausartung durch bloge Diplome obne Realität, und ben einzig möglichen Mitteln feiner Restauration ju reden. Diefes 59fte Capitel wird awar durch feine Benennung und durch den Reichthum seines Inhalts ben Freunden und Feinden Intereffe genug erweten. Mich aber trieb der aufrichtige Bunich, auch hier durch beffere Sachkenntnif den Frieben in den Gemüthern berguftellen, die Berrlichkeit ber Natur ju zeigen, und dadurch den albernen Tadel einer göttlichen Ordnung ju befeitigen, die Burgel jenes beillosen Reides ju gerftoren, den falsche Beisbeit gegen jede böhere Macht und höheres Glut in die Seelen gepflanzet bat. Das 60fte Capitel von den Reichsftanden, melches auch auf kleinere Landftande pagt, tonnte mobl nicht au einer gelegeneren Zeit erscheinen, als eben jegt, wo man überall von ihrer Herstellung spricht, und wo die

zeitgeifige Gefte an beren Plag fo gern revolutionare Bolts - Repräsentanten nach der Köpfejahl einführen möchte. Den Bolfern weit mehr noch als ben Rurften glanbe ich einen großen Dienst zu leisten, indem ich fie vor diefen Alippen bewahre, an denen ihre Frenheit und all ibr Sigenthum fcheitern mußte. In bem 61ften Capitel mirb von ben weiteren Begunftigungen ober Brivilegien ber fiegenben Getreuen gefprochen und dadurch die Materie von dem Adel vervollftandiget. Schwerlich tonnte jemand in diefer Sache unbefangener fenn als ich, und aufmertfame Lefer, die fich nicht von ben neueren Altags - Bbrafen und Gemein - Blagen irre führen laffen, werden boffentlich erfennen, mit welch unpartenischer Gerechtigfeits-Liebe ich auch bier jedem bas Seine ju laffen und das Seine ju geben , daben aber das Babre von dem Falfchen, das Gute von dem Fehlerhaf ten, das Natürliche von dem Migbrauchlichen icharf zu unterscheiden gesucht babe. Dochte der große Streit auch Dadurch abgethan fenn! - Ben fo nabe verwandten Ge genfanden wie die fogenannten Rational-Frepbeiten ober Befrenungen welche ben unmittelbaren Betrepen natürlich jutommen oder freywillig ertheilt merben mögen, bem Rampf gwifchen ben Großen und dem Ronig, und ben fogenannten Ronigs. wablen, (Cap. 62. 63. 64.) war in den biftorischen Beftätigungen einige Wiederholung nicht zu vermeiden. Doch babe ich ihnen möglichst auszuweichen und felbft Abuliche Begebenbeiten, ftets mit anderen Worten ober in

anderer Begiebung auszudrufen gefucht. Diefe Menge von Beffätigungen burfte gwar in einem wiffenschaftlichen Bert vielen überfluffig icheinen; allein ibre Aufammen-Rellung ift außerordentlich lehrreich und giebt ihnen erft Die beweifende Rraft; ich muß fogar meine Lefer bitten, felbige, ibrer großen Gedrängtheit megen, mit Aufmertsamteit in lefen, und daben nicht sowohl auf die Thatfachen felbft als vielmebr auf das was durch diefelben Demicken merben foll, Rutficht ju nebmen, indem fie nicht'gur Befriedigung ber Rengierbe, fonbern als Benden einer allgemeinen und nothwendigen, aber bisber noch febr verfannten Babrbeit aufgeführt find. Die Da frobiotif ober Erhaltungefunft ber militäririfden Reide, in fo fern fie von ber Bolitit ber Batrimonial-Staaten abmeicht, bezieht fich theils auf bas Berhaltniß gegen die früheren Landes-Ginmobner, theils vorzüglich auf dasjenige gegen Die Classe der Bafallen und Getrenen felbft. Das erftere bat wenig Schwierig. keiten, in Aufrechthaltung des legteren besteht die mabre Aunft; doch beruht auch bier alles wieder auf dem nemlichen allgemeinen Pringip. Wie befonders das berrliche Dentice Reich durch Bernachläßigung ber bier anfgeftellten Regeln ju Grund gegangen ift, werden viele nicht shne Behmuth und reiche Belehrung erfennen. Much die Alugbeits - Maximen in Absicht der Reichs . und Land

flandischen Bersammlungen durften nicht jur unrechten Beit tommen, ba noch jest gegen diefelben fo baufig gefehlt wird; und was wir am Ende gegen die beillofe revolutionare Marime der Unterdrufung und Berabmurdis gung des Bebns. und Grundberrlichen Adels bemerten, ver-Dient in unferen Tagen besonders erwogen zu werden. Das ich endlich in dem 66sten Capitel so viele biftorische Bensviele bon der Stiftung und Bildung militarischer Staaten anführe, wird man mir hoffentlich wohl verzeihen. Sind fie doch abermal durch ihre Zusammenstellung so lebrreich, und nehmen im Ganzen nicht vielmehr als einen einzelnen Bogen ein. Quch erbalt die wiffenschaftliche Theorie nur durch ihre Uebereinstimmung mit der Natur und Erfabrung ibren mabren Reig, ihr himmlisches Intereffe; burch fie allein wird ihr bas Siegel ber Bahrheit aufgedruft, und keiner bat bie lettere gefunden, als der zu ihrem Freunde fagen darf: "tomm und fiebe." Die Schlugbetrachtungen mogen beweisen, daß ich die militarischen Staaten eben nicht mit Borliebe behandelte, und daß mein Berg ihnen nicht sonderlich gewogen ift. Dieses Befühl ftimmt auch mit den Gefegen der Natur überein, melde bergleichen furchtbare Maffen allmählig immer wieder auf das Batrimonial - Berband jurufführt. Daber tann ich nicht obne Bedauren feben, wie unfer Europa, der erhaltenen Warnungen ungegehtet, fich immer mehr

an militarifiren fceint, feine Staaten gleichsam ju Felblagern, feine Fürften blos ju Urmee . Commambanten ju machen fucht. In Franfreich ift bermal biefes Streben offenbar; die revolutionaren Grundfaje, von einer frechen aber doch flets begunftigten Fattion neuerdings berborge-Rellt, find der Bormand oder das Mittel: das Raniticharen . Regiment ift ber 3met oder wird wenigstens bas nothwendige Resultat davon senn. Denn da die Sette, wenn fie auch wieder berrichend werden follte, ber Armee at threr Stute ober jur Bandigung der felbft verurfachten Unarchie bedarf: fo wird fie auch neuerdings von ibr übermältiget und verschlungen werden. Leider feben wir in einem großen Theil des übrigen Europa die nemliche Tendens, und unfer Zeitalter wird es vielleicht einft mit Somergen erfennen, wie nabe fein fogenannt liberales Syftem mit dem militarisch besvorischen verwandt ift ober letteres jur bitteren Frucht bervorbringt. Man beraubt die Throne aller Stuzen durch gleichartige Intereffen, es werden alle milden natürlichen Bande gelöst, und diefe tonnen nur durch phyfichen Zwang erfest werden. Die Berechnung der Länder, nicht nach eigenthümlichen Rechten und Besigungen, sondern nach Seelen und Quadrat meilen; ihre Begrangung nach militarischen Linien ober nach Bergen und großen Gemäffern; die gepriefenen Austänsche und Abrundungen des Gebiets, als wären fie nut

eine Truppen - Demartation; Die fogenamiten Burifigirung gen und Simplifizirungen nach welchen man fogar ben liebreichen Ginfluß der chriftlichen Rirche faum geflatten will, ibre Inflitute ausschliessend in fein Territorium au bannen und ju einer Staats Unftalt ju machen fucht; Die Aufbebung aller anderen fremden Rechte und Befud nife im Inneren eines Staats, welche durch Gigentbum und Berträge veranlaffet, fonft den Ritt einer nachbar-Hichen Freundschaft ausmachten; die Departemental-Gintheflungen wodurch man uralte Stamm-Guter gleich eroberten Provingen organifirt; das Brafetten-Regiment, Die Uniformität in allen Geferen und Ginrichtungen, Die wieder eingeführte allgemeine Militarpflichtigfeit, die unbeftimmten Tribute welche man von eigenen Leuten wie von übermundenen Feinden fordert: alles das find Früchte ber berrichenden falfchen Doctrinen, Folgen bes revolutionaren Zeitgeiftes, Merfmale bes überbandnebmenden militarifchen Spftems, wolches die Rurften den Bolfern, die Bolfer felbft einander feindselig gegenüberftelt, den Reim von neuen Bertilgungs . Artegen in fich trägt, und felbft im fogenannten Frieden allen freundlichen Berfehr unmöglich macht. D, wie viel ift noch gur Berfiellung bes mabren Friedens in thun! Mit welcher Empfindung werden wir den Umfang unfers gefelligen Ruins erfennen, wenn wir einst darüber die Augen öffnen! Möge indeffen auch diefer Band dazu bentragen, das Nachdenten der Redlichen und Ginsichtsvollen auch auf solche Gegenfande zu lenten, welche bisher, mitten unter so vielen Erümmern und dringenderen Bedürfnissen, kaum noch beachtet worden find.

Sch gebe nun an den wichtigften und ichwierigsten Theif Des gangen Werts, nämlich an den vierten Band, welcher bon ben geiftlichen Staaten und Gefellschaften bam deln wird, den ich aber vor Ablauf eines ganzen Sahrs taum ju vollenden hoffen darf. Billig erzittere ich, theils vor der Beiligkeit, theils vor dem unermeglichen Reich. thum des Gegenstandes, jumal wenn ich bedenke, wie viele Bulfsmittel mir dazu mangeln, und wie viel garte Rutfichten noch daben zu beobachten find ohne der Kraft der Wahrheit etwas zu vergeben. An redlichem Bemis ben fie ju fuchen, flar, eindringend und erschöpfend darzustellen, foll es mir gewiß nicht fehlen; mein Seighunger nach grundlicher Erkenntnig burget dafür, und mein Beift macht fich darüber ein Ideal von Bollfommenheit; dem ich nur nachzustreben aber es nicht ju erreichen vermögend senn werde. Darum, Ihr Freunde, die Ihr meinem Unternehmen gewogen fend, babt Beduld mit dem Berichub und mit allfälligen Dangeln; bittet für mich den Bater aller guten Geifter, bag Er mich erleuchten,

mir mit seiner Araft benfiehen wolle, um auch diesek Theil seiner Offenbarungen und zum Besten der Menschen gemachten Beranstaltungen, wenigsteus würdig und zu feiner Stre abzuhandeln.

Gefdrieben in Bern am 18ten April 1818.

# Innhalts = Anzeige.

- Fünf und vierzigftes Capitel. Matrobiotit det Patrimonial-Staaten oder von der Erhaltung und Befestigung der Unabhängigfeit. S. 3—15.
- 1. Mangel diefer Doctrin in den bisberigen Spfemen. G. 9-6.
- 11. Allgemeines Principium berfelben, Gehauptung aller Arten von Macht und Ueberlegenheit, wodurch die Unabhangigfeit gegeben ift. S. 6 – 10:
- III. Erftes Mittel. Bepbehaltung ber Lerritorial , Macht. Einführung der Untheilbarfeit, des Rechts der Erfigeburt und einer wohlbefimmten Succeffions , Drbnung. S. 11-151
- Sechs und vierzigftes Capitel. Fortsezung. 2° Gute Defonomie. (Rinang-Macht.) S. 16-53.
- 1. Nothwendigfeit einer guten Defonomie überbaupt jur Ers baltung und Befestigung ber Stronen. G. 16-21.
- II. Rachtbeile ber Berfcwendung. G. 21 ff.
  - a. Berberblichteit ber Domninen , Berdugerung in bfondmischer und politither hinficht. G. 22-31,
  - b. Schablichleit affgugroßer und brutenber Schulden, es fen ben richtiger ober unrichtiger Berginfung. G. 31-32.
  - a. Gefährlichleit allzuvieler, es fen gezwungener ober bewilligter Auflagen. Der Jark wird badurch immerhin abbangig. G. 33-42.
- 14. Borin die mabre garfliche Defonomie beftebt. G. 43 f.
  - a. Ungefchmachte Ethaltung und gute Bewirthichaftung ber Cavitalien.
  - b. Bermebrung ber Einnahmen.
  - c. Betminberung ber Musagben.
  - d. Bute Rechenungefithtung. Einfache und gerechte Mittel baju. 6, 43 53.

į

zeitgeifige Gefte an beren Plag fo gern revolutionare Bolts - Repräfentanten nach der Köpfejahl einführen mochte. Den Bolfern weit mehr noch als ben Rürften glaube ich einen großen Dienft zu leiften, indem ich fie vor diefen Alippen bewahre, an denen ihre Frenheit und all ibr Eigenthum icheitern mußte. In bem 61ften Capitel mird von ben weiteren Begunftigungen ober Brivilegien ber fiegenben Getreuen gefprochen und dadurch die Materie von dem Adel vervollftandiget, Schwerlich tounte jemand in diefer Sache unbefangener fenn als ich, und aufmertfame Lefer, die fich nicht von ben neueren Alltage - Bbrafen und Gemein - Blagen irre führen laffen, werden boffentlich erfennen, mit welch unpartenischer Gerechtigfeits-Liebe ich auch bier jedem bas Seine ju laffen und das Seine ju geben , daben aber das Babre von dem Falschen, das Gute von dem Fehlerhaf ten, das Natürliche von dem Migbrauchlichen scharf zu untericeiden gefucht babe. Möchte der große Streit auch Dadurch abgetban fenn! - Ben fo nabe vermandten Ge genftanden wie die fogenannten Rational-Frepbeiten oder Befrenungen melde den unmittelbaren Betreuen natürlich zufommen oder freywillig ertheilt merben mögen, dem Rampf zwischen den Großen und dem Ronig, und ben fogenannten Ronigs. wahlen, (Cap. 62. 63. 64.) war in den bistorischen Befätigungen einige Bieberbolung nicht zu vermeiden. Doch babe ich ibnen möglichft auszuweichen und felbft abuliche Begebenbeiten ftets, mit anderen Worten ober in

anderer Begiebung auszudrüfen gefucht. Diefe Menge von Beftätigungen durfte awar in einem wiffenschaftlichen Bert vielen überflüffig icheinen; allein ibre Bufammenfellung ift außerordentlich lehrreich und giebt ihnen erft Die beweifende Rraft; ich muß fogar meine Lefer bitten, felbige, ihrer großen Gedrängtheit wegen, mit Mufmertsamteit au lefen, und daben nicht sowohl auf die Thatfachen felbft als vielmehr auf bas was durch biefelben bewiesen werben foll, Rufficht ju nehmen, indem fie nicht'aur Befriedigung ber Rengierbe, fonbern als Benden einer allgemeinen und nothwendigen, aber bisber noch febr verfannten Babrbeit aufgeführt find. Die Die frobiotif ober Erbaltungefunft der militäririfchen Reiche, in fo fern fie von der Bolitit der Batrimonial - Staaten abweicht, bezieht fich theils auf das Berbaltniß gegen die früheren Landes-Ginmobner, theils vorzüglich auf dasjenige gegen die Classe der Basallen und Getrenen felbft. Das erftere bat wenig Schwierie. feiten, in Aufrechthaltung des legteren beftebt die mabre Runft; doch beruht anch bier alles wieder auf dem nemlichen allgemeinen Pringip. Bie befonders das beerliche bentiche Reich durch Bernachläßigung der bier aufgeftells ten Regeln ju Grund gegangen ift, werden viele nicht shne Wehmuth und reiche Belehrung erfennen. Much die Alugbeits-Marimen in Absicht der Reichs. und Land

flandischen Bersammlungen durften nicht jur unrechten Beit tommen, ba noch jest gegen dieselben so baufig gefehlt mird; und was wir am Ende gegen bie beillofe revolutionare Maxime der Unterdrufung und Berabmurdis gung des Lebns - und Grundberrlichen Abels bemerten, ver-Dient in unferen Tagen befonders erwogen ju merden. Das 3ch endlich in dem 66sten Cavitel so viele bistorische Bensviele bon der Stiftung und Bildung militarischer Stagten anführe, wird man mir hoffentlich wohl verzeihen. Sind fie doch abermal durch ihre Rusammenstellung so lebrreich, und nehmen im Ganzen nicht vielmehr als einen einzelnen Bogen ein. Ruch erhält die wiffenschaftliche Theorie nur burch ibre Hebereinstimmung mit der Ratur und Erfabrung ibren mabren Reig, ibr bimmlisches Intereffe; burch fie allein wird ibr das Siegel der Bahrbeit aufgedruft, und keiner bat die legtere gefunden, als der ju ihrem Freunde fagen barf: "tomm und fiebe." Die Schlußbetrachtungen mogen beweisen, daß ich die militarischen Staaten eben nicht mit Borliebe behandelte, und bag mein Berg ihnen nicht sonderlich gewogen ift. Dieses Befühl ftimmt auch mit den Gefegen der Natur überein, melde dergleichen furchtbare Maffen allmählig immer wieber auf das Batrimonial - Berband gurufführt. Daber fann ich nicht obne Bedauren feben, wie unfer Europa, ber erhaltenen Warnungen ungeachtet, fich immer mehr

an militarifiren icheint, feine Staaten gleichsam ju Reiblagern, feine Fürsten blos ju Armee. Commandanten ju machen fucht. In Frankreich ift bermal diefes Streben offenbar; die revolutionaren Grundfaje, bon einer frechen aber doch flets begunftigten Fattion neuerdings berborge-Rellt, find der Bormand oder das Mittel: bas Saniticharen - Regiment ift der 3met oder wird wenigstens das nothwendige Resultat davon fenn. Denn da die Sette, wenn fie auch wieder berrichend werden follte, der Armee au ibrer Stuge oder jur Bandigung ber felbft verurfachten Anarchie bedarf: so wird fie auch neuerdings von ihr übermältiget und verschlungen werden. Leider feben wit in einem großen Theil des übrigen Europa die nemliche Tendeng, und unfer Zeitalter wird es vielleicht einft mit Somerzen erkennen, wie nabe fein fogenannt liberales Suftem mit dem militarisch bespotischen vermandt ift obet legteres gur bitteren Frucht bervorbringt. Man beranbt die Throne aller Stuzen durch gleichartige Intereffen, es werben alle milben natürlichen Bande gelöst, und diefe können nur durch physischen Zwang erfest werden. Die Berechnung der Länder, nicht nach eigenthümlichen Rechten und Besigungen, sondern nach Seelen und Quadrat meilen; ihre Begrangung nach militärischen Linien ober nach Bergen und großen Gemäffern; die gepriefenen Austäafche und Abrundungen des Gebiets, als waren fie nut

eine Truppen Demartation; die sogenammten Burifiziruns gen und Simplifizirungen nach welchen man fogar ben liebreichen Ginfluß der ebrifflichen Rirebe faum geflatten will, ibre Inflitute ausschlieffend in fein Territorium au bannen und zu einer Staats-Anstalt zu machen sucht; Die Aufhebung aller anderen fremden Rechte und Befugnife im Inneren eines Staats, welche durch Eigentbum und Bertrage veranlaffet, fonft den Ritt einer nachbar-Hichen Freundschaft ausmachten; die Devartemental-Eintheflungen wodurch man uralte Stamm - Guter gleich eroberten Provingen organifirt; das Brafetten-Regiment, Die Uniformität in allen Befegen und Ginrichtungen, Die wieder eingeführte allgemeine Militarpflichtigfeit, die unbestimmten Tribute welche man von eigenen Leuten wie von übermundenen Reinden fordert: alles das find Früchte ber berrichenden falichen Doctrinen, Folgen bes revolutionaren Zeitgeiftes, Merfmale bes überbandnebmenden militärischen Systems, welches bie Fürsten den Boltern, Die Bolfer felbft einander feindselig gegenüberfielt, den Reim von neuen Bertilgungs - Artegen in fich tragt, und felbft im fogenannten Frieden allen freundlichen Berfebr unmöglich macht. D, wie viel ift noch gur Berfiellung bes mabren Friedens ju thun! Mit welcher Empfindung werden wir den Umfang unfere gefelligen Ruins ertennen, wenn wir einst darüber die Angen öffnen! Moge indeffen auch diefer Band dazu bentragen, das Nachdenten der Redlichen und Ginfichtsvollen auch auf folche Gegenfande zu lenten, welche bisher, mitten unter fo vielen Erümmern und bringenderen Bedürfniffen, taum noch beachtet worden find.

3ch gebe nun an den wichtigsten und schwierigsten Theit Des gangen Berte, nämlich an den vierten Band, welder bon den geiftlichen Staaten und Gesellschaften ham deln wird, den ich aber vor Ablauf eines ganzen Sabrs taum ju vollenden hoffen darf. Billig erzittere ich, theils vor der Beiligfeit, theils vor dem unermeglichen Reich. thum des Gegenstandes, jumal wenn ich bedenke, wie viele Sulfsmittel mir dazu mangeln, und wie viel garte Rütsichten noch daben zu beobachten find ohne der Kraft der Wahrheit etwas zu vergeben. An redlichem Bemis ben fie ju fuchen, flar, eindringend und erschöpfend baezustellen, foll es mir gewiß nicht fehlen; mein Seigbunger nach grundlicher Ertenntnig burget bafur, und mein Beift macht fich darüber ein Ideal von Bollfommenheit; dem ich nur nachzustreben aber es nicht ju erreichen vermögend senn werde. Darum, Ihr Freunde, die Ihr meinem Unternehmen gewogen fend, babt Beduld mit dem Berichub und mit allfälligen Dangeln; bittet für mich den Bater aller guten Geifter, daß Er mich erleuchten,

IIIVE

mir mit seiner Rraft benstehen wolle, um auch diesek Theil seiner Offenbarungen und zum Besten der Menschen gemachten Beranstaltungen, wenigsteus würdig und zu feiner Spre abzuhandeln.

Geschrieben in Bern am 18ten April 1818.

# Innhalts = Anzeige.

- Bunf und vierzigftes Capitel. Mafrobiotit det Patrimonial-Staaten oder von der Erhaltung und Befestigung der Unabhängigfeit. S. 3—15.
- 1. Mangel diefer Doctrin in den bisherigen Softemen. S. 3-6.
- 11: Allgemeines Principium derfelben, Behauptung aller Arten von Macht und Ueberlegenheit, wodurch die Unabhaw gigfeit gegeben ift. G. 6 - 10:
- MI. Erftes Mittel. Bepbehaltung ber Lerritorial , Macht. Einführung der Untheilbarfeit, des Aechts der Erfigeburt und einer wohlbeftimmten Succeffions Dronung. G. 11-151
- Sechs und vierzigftes Capitel. Fortsezung. 2° Gute Defonomie. (Finang-Macht.) S. 16-53.
- 1. Nothwendigfeit einer guten Defonomie überhaupt jur Ers baltung und Befestigung der Ehronen. G. 16-21.
- II. Rachtheile ber Berfcmenbung. G. 21 ff.
  - a. Berberblichteit ber Domninen Berdugerung in blondmischer und politischer hinficht. G. 22-31,
  - b. Schiblichfeit affingrofer und drutenber Schulben, es fev ben richtiger ober unrichtiger Berginfung. G. 31-32.
  - . Gefährlichfeit allzuvieler, es fen gezwungener ober bewilligter Auflagen. Der Jark wird baburch immerbin abbangig. C. 32 - 42.
- 14. Worin die mabre Rirflicht Defonomie befieht. G. 43 f.
  - a. Ungeschinachte Ethaltung und gute Bewirthschaftung ber Capitalien.
  - b. Bermebrung ber Einnahmen.
  - c. Berminderung ber Musgaben.
  - d. Bute Rechenungefibtung. Einfache und getrechte Mittel baju. G. 43 52.

- Sieben und vierzigftes Capitel. Fortsezung. 3° Sorgfältige Auswahl guter Beamten und Diener. (Anstrumental-Macht.) S. 54-77.
- I. Bichtigfeit berfelben überhaupt. G. 54-55.
- II. Worauf es baben antommt. Ereu, Fabigleit, Dienfteifer, angenehme Eigenschaften ber Beamten. G. 56 57.
- III. Einfache und fichere Mittel biefe Eigenschaften ju erfennen und ju finden. G. 57-64.
- 1V. Mittel die Eren und ben Gifer ber Beamten fets lebenbig ju erhalten, G. 64 ff.
  - 1. Möglichfte Befchrantung ber Beamtengabl. E. 65-69.
  - 2. Borgügliche Auswahl berfelben unter vermöglichen, angefeffenen und befannten Mannern. G. 69 - 71.
  - 3. Cichere Fortbauer bes Dienftes. G. 71 73.
  - 4. Graduelle Beforberungen. 6. 73 74.
  - 5. Glangende Belohnungen far außerorbentliches Berbienft und ichnelle entebrende Strafen fur qualifigirte Pflichts verleging. S. 74 77.
- Ucht und vierzigftes Capitel. Fortsezung. 4° Erbaltung des höchsten Ansehens und ber Spriecht im Inneren des Landes. (moralische Macht.) S. 77—99.
- L. Nothwendgifeit derfelben. 6. 77 78.
- H. Das Anschen brftebt in der Anertemung der Ueberlegens beit und folget unwidersteblich auf ben Befig und bie Acus gerung aller Urten von Superiorität. S. 79.
- AII. Iluftration und Anwendung biefes Grundfages in Absicht auf die Sugenden und Jehler der Fürsten, auf ihre auf fere Lebensart, ihre Umgebungen, Beschäftigungen, Bergungungen, die Beforgung der Regierungsgeschäfte und die Bermeidung eines aus revolutiondrer Schule bergeholten falschen Cauglep: Sprachgebrauchs. S. 79 99.

Renn und vierzigftes Capitel. Fortfejung, 5° Beift

- des Arlegs oder friegerifche Tugenden. (militarifche Arafte.) S. 99-113.
- I. Nothwendigfeit derfelben jur Erhaltung der Gelbfiftandige feit und frenbeit. G. 99 102.
- II. Natürliche Regeln ber Gerechtigfeit, ber Rlugbeit und Menschlichfeit ben Anbebung und Fabrung ber Rriege.

  6. 102-105.
- III. Der Seift des Rriegs besteht nicht in der Liebe jum Rrieg, fondern in Lugenden des Charafters, in Entschloffenbeit jum Rampf und in Adbigfeit jur Bestehung beffelben.

  6. 105-108.
- 1V. Bie diefe Lugenden mehr ober meniger erworben merden. 6. 108 110.
- V. Allgulanger, ununterbrochener, ungeftorter Friede ift ein fchleichendes, entnervendes Sift der Staaten, und fubrt am Ende fiches gu ihrem Ruin. S. 110-113.
- Fünfzigftes Capitel. Fortsezung. 6° Bermeibung innerer Streitigkeiten und Ariege. (Macht an inneren Freunden.) S. 113—133.
- I. Junere Streitigkeiten und Kriege find viel gefährlicher als die auswartigen. G. 113 114.
- II. Leichtigfeit fie ju vermeiden. C. 114-119.
- 111. Schwierigfeit die einmal entftandenen gut zu beendigen. S. 169-122.
- IV. Einzig wahre Mittel baju.
  - 1. Offener Rrieg und Gieg. G. 124 126.
  - 2. Rampfende Insurgenten find nicht als Berbrecher fons bern als Feinde ju behandeln. G. 126 - 129.
  - 3. Erennung derselben als Berbundeten. Separat Ders gleiche mit einzelnen Hauptern ober Partepen. S. 129-123.
- Ein und fünfzigfice Capitel. Fortfegung. 7° Schliegung vortheilhafter Berträge und Bermel-

- dung aller nachtheiligen. (Föderative Macht) G. 134—151.
- Allgemeine Aegeln über die Runft vortheilhafte Berträge. 3n schlieffen. Ueberhaupt ift mehr auf den Billen als auf, den Berfand zu wirken. S. 134-128.
- Bortheilhafte Bertrage find folde modurch man fich Freunde. erwirbt, die Unabhängigkeit fichert, und tanftige Gefahren, abwendet. S. 138 143.
- AII. Nachteilige Verträge find meift eine Folge ber fruber. begangenen politischen Jehler. Daberige gemobnliche Schablichteit ber Neutralität und ber emigen Schut: und Erup Bundniffe. S. 142 – 151,
- 3men und fünfzigftes Capitel. Fortsezung. 8° Kluge Fügung in unvermeidlich nachtheilige Berbaltniffe. S. 152—155.
- Sewaltsame Unterjochung und Berluft ber relativen Wacht find meift eine Folge früher begangener politischer Febler.

  6. 152-153.
- I. In legterem Sall ift fluge Jugung in den Orang der Umftande bas einzige Mittel um die Eriftenz zu retten und funftige Unabhängigkeit wieder möglich zu machen. C. 154-155.
- Pren und fünfzigfies Capitel. hiftorische Beftätigungen und Schluß-Betrachtungen über die Batrimonial-Staaten. S. 156—180.
- 3. Allgemeinheit berfelben in allen Beiten und Landern. G.
- II. Bie die Natur auf mannigfaltigen Begen immer wieber auf bas Patrimonial Berband jurufführt. S. 164 166.
- AM. Milbe diefes, Berbandes, und Beweis feiner ganglichen Uebereinstimmung mit der natürlichen Frenheit. G. 167 — 177.
- IV. Sbarafterifiiche Merfmale ber Patrimanial Staaten. Sie, find nicht fo abgerundet als andere, mannigfaltiger, in ihren inneren Berbaltniffen, weniger glanzend, aber only heper, friedlicher und daurhafter. S. 172 180,

## 3mentes Sauptfit.

## Bon ben unabhängigen Feldherren ober ben mie litariften Staaten.

- Bier und fünfzigfies Capitel. Ratürlicher und rechtmäßiger Urfprung berfelben. 6. 181 190.
- J. Sie entftehen ebenfalls von oben berab, durch fucceffive Aggregation, mittelft einzelnen Dienfte Bertrage. G. 181-186.
- II. Rechtmäßigfeit diefes militarifchen Berbandes fowohl in feiner Stiftung als in feinem Gegenfand. G. 136-187.
- III. Befonderer Charafter ber militarifden Dienft: Bertrage-Sleichartigleit und großentheils Unbestimmtheit der Dienfte. E. 127 – 128.
- AV. 3met biefer militdrifchen (tampfenden) Berbindungen. G. 189.— 190.
- Fünf und fünfzigftes Capitel. Mögliche und nothwendige Bereinigung des Generalats mit der Grundherrschaft. S. 194 — 201.
- L Die unabhangige Militar : herrichaft laft fich urforunglich auch ohne beffjendes Grund : Eigenthum benten. G. 191-192
- 31. Bu ihrer fortbauer ift aber die Erwerbung von Cerritorials Befigungen absolut nothwendig. 6. 192 194.
- III. Mögliche, rechtmäßige Erwerbungsarten berfelben, G194 196.
- IV. Der Uebergang jur Grundbereschaft ift das naturliche Mittel das Robe des blogen Militär: Berbandes zu milberen. S. 196—197.
- V. Der Feldherr fo jugleich Seundherr gemorben, hat in legterer Eigenschaft die namlichen Rechte und Berbindlichfeis ten wie der Batrimonial : Juri. S. 198 — 201.
- Sechs und fünfzigftes Capitel. Ratirliche Fol-

gen die aus ber Bereinigung bes Generalats mit bee Grundberrichaft entipringen.

- 1° Spuren von dem Recht gegen Ueberwundene,
   Tribute, ftrengere Dienstleiftung Digression siber die Stlaveren. S. 202—229.
- L Coeriften; von zwen ganz verfchiedenen Rechte: Berbaltnifs fen: 1) des militärischen zwischen dem Anführer und seinen. Waffen: Gefährten, 2) des grundherrlichen gegen die fråheren Landes: Einwohner. S. 202 — 205.
- II. Erfte Folge. Spuren von bem Recht gegen Hebermundene, besonders in Eributen und beichwerlicheren Dinffleiftungen.
- III. Digreffion aber die Sflaveren im Allgemeinen.
  - a. 36e Ratur und möglicher rechtmidfiger Ursprung. S. 209 213.
  - be Raturliche Rechte und Pflichten zwischen ben herren und ben Sflaven. Positive Besege ju Sunften ber legteren. S. 213 — 220.
  - . Perichiedene Grade der Stlaveren obe unbefimmten beftandigen Dienftbarfeit. G. 220 223.
  - d. Allmablige Milderung und Aufhebung berfelben. G.
- AV. Diese Staveren ift jedoch nicht nothwendig mit den Erobes rungen verbunden, nicht durch sie entstanden, und daber nie allgemein, wie hingegen diejenige welche aus unseren heutigen liberal genannten Staats , Spftemen entspringt.

  S. 225 229.
- Sieben und fünfzigftes Capitel. Fortsezung. 2° Militärische Organisation und Subordination in der Bermaltung des Reichs. S. 230—238.
- I. Rothwendigfeit berfetben aus der Ratur ber Umfande und. Berbaltniffe. G. 230-23 2.
- 11. Ibre Allgemeinheit in allen militarischen Reichen ohne Aussnahm. S. 232 236.
- III. Jolgen biefer Organisation. Anfanglich größere Macht

aber auch ein Reim jur fünftigen Jerspläterung bes Reichs. E. 236 — 238.

- Icht und fünfzigftes Capitel. Fortsezung. 3° Belohnung der mitgebrachten Getrenen. Statthalterschaften, hof- und Ministerial. Dienste. Länder-Berschentungen. Digreffion über das LebenSystem. S. 239—266.
- I. Nothwendigleit berfelben aus billiger Dantbarfeit und aus bem eigenen Intereffe bes Anführers. G. 239 240.
- 11. Ihre Allgemeinheit in allen militarifch gegrundeten Reichen. 6. 240-241.
- III. Gater Berichenfungen inebefondere. G. 241. Digreffion aber die Franklichen und Longobarbifchen Leben. G. 245 ff.
  - 1. Ihre urfprüngliche Natur und großmuthige Bedingung. 6. 245 — 250.
  - 2. 3bre allmablig entftanbene Erblichfrit. G. 250-252.
  - 3. Berbreitung des Leben: Softems in ben meiften Landern Europens. S. 252 - 253.
  - 4. Unter- Abtheilung und Bervielfaltigung ber Leben unster febr verschiedenen Bedingungen. S. 253 258.
  - 5. Bobltbatige Folgen diefes Leben: Spftems får Frenheit und Boblkand. — Biderlegung ber entgegengefesten Borurtheile. S. 258 — 266.
- Reun und fünfzigftes Capitel. Fortsegung. 4° Entfebung eines neuen Abels. S. 266-320.
- I. Mothwendigteit beffelben als eine folge des Stegs und der bingufommenden Memter und Leben. S. 267 268.
- II. Digrefion uber ben Abel im Allgemeinen. G. 268 ff.
  - 1. Der Abel ift ein Produtt ber natur und nichts weiter als biberes Unfeben begrundet auf bibere Dacht und Freyheit. C. 468-272. Beweis dies fer Definition:
    - a. aus der Etymologie und der Bedeutung des Borts edel überhaupt. S. 272-276.

- b. aus ber Allgemeinheit bes Abels in allen Zeiten und Landern, und ben ihm jutommenden gemeinfamen, Mertmalen. G. 276—282.
- e. aus feiner Ungerfiorbarteit. G. 282 283.
- s. Bericbiebene Arten bes Abele, je nach bem Rundament der Bacht. S. 283.
  - a. Land . Abel , Dynaften . Abel. 6. 283 286.
  - b. Dienft oder Miniferial , Abel. G. 286 287.
  - e. Militarifcher Abel G. 287 289.
  - d. Rirchen : Mbel. 6. 189 194.
  - e. Republifanifcher oder patricifcher Abel. 6. 294-296,
  - f. Andere geringe Grade des Adels. G. 296 301.
- 3. Erblichteit bes Abels, in fo fern die Ueberlegens beit auf beren er beruht erblich ift ober fonft fortbaurt.

  6. 201 303.
- 4. Abels Proben, als urkundliche Beweife ununterbrochenen Ansehens und fortlaufender Junftration. S. 304—309.
- III. Bon dem militarischen Lehnes Abel insbesondere, und der späteren Aufnahme in denselben oder dem soges, nannten BriefsAbel. S. 209-216.
- IV. Ausartung des letteren ben gang veränderten Berbaltniffen.

   Einfache Mittel ju Bildung und herstellung eines mahs ten natürlichen Abels. S. 316—320.
- Sechszigftes Capitel. Fortsejung. 5° Bersammlung von Reichsftänden. S. 321 343.
- I. Rathrliche Beranlaffung berfelben. Grund ihrer Benennung. G. 321 - 322.
- H. Sie find nicht eine gefezgebenbe, fondern nur eine theils rathgebenbe, theils einwilligende Berfammlung. 6. 322-326.
- III. Ronialiche Rechte bie baraus flieffen. G. 326 ff.
  - 1. Die Reicheftande ju berufen und wieder gu entlaffen-

- 3. 3n benfelben einzubernfen wen fie wollen. Rathrlicher. Grund ihrer gewöhnlichen Composition. G. 328 235.
- 2. Die Materien ansichlieffend vorzuschlagen. G. 325-337.
- 4. Die Beichluffe anzunehmen ober ju verwerfen. 6. 341 343.
- IV. Beftätigung aller biefer Gaje aus ber Seichichte und aus allen ben reichsftändischen Bersammlungen ablichen Formen und Gebrauchen. G. 338—341.
- Ein und fechszigstes Capitel. Fortsezung. 6° Beitere Begünftigungen und Privilegien der fiegenden Getrenen. S. 344 — 373.
- 4. Raturliche Veranlassung und Aechtmäßigleit derfesten: Sie find theils eine nothwendige Jolge des rechtlichen Berbeits niffes, theils fremillige, von dem König abhängende Bes gunftigungen. S. 344—345.
- 41. Aufgeblung ber gemobnlichften Privilegien. G. 345 ff.
  - 1. Zagen: Frepheit. Ihre naturlichen Schranfen. G. 345-349.
  - 2. Befonderer Gerichtsbof. Er ift für die Serechtigfeit felbft nothwendig und nazlich. S. 349 350-
  - 3. Begunftigung ben Bergebung von boben Reichsamtern, Softienften und Militar. Stellen. G. 350-352.
  - 4. Begunftigung ben Sof- Befellichaften , Sof. Zeften u. f. W. G. 353 ff.
  - g. Andere fogenannte Brivilegien, die aber theils auf Privat. Berträgen beruben, theils eine nothwendige Folge bes Sigenthums find. Lurniers : Fähigfeit Borang ben gewiffen Kirchen. Pfrunden Wappen Jagd Landtage Rabigfeit 11. S. 353—355.
- III. Mogliche Mifbrauche und einschleichende irrige Gegriffe best biefen verschiebenen Privilegien ober Begunftigungen. her, fellung ber wahren natürlichen Regel. S. 255 373.
- Bwen und fechszigftes Capitel. Fortfegung. 7° Sogenannte National-Frembeiten. S. 374-405.

## XXVIII

- I. Sie find nur der Innbegriff jener Privilegien oder Begunfigungen, und fommen daber nur den ursprünglichen Ges treuen bes Ronigs oder ihren Nachsommen ju. G. 374-375.
- II. In fo fern fie etwas mehr als naturliches Recht enthalten, find fie nur Boblthaten der Könige und werden durch verfchiedene Umftande veranlaffet. S. 375 376.
- 111. Ihr Inubalt ift unbedeutend, und besteht meiftentheils nur in Buficherung von Privat. Rechten oder üblichen Begunstigungen, nie aber in einem wirflichen Antheil an der Lans besterrschaft oder ber Souverainität. G. 376—377.
- IV. Befatigung diefer Cage aus ber Geschichte ber Deutschen, Englischen, hungarischen und Volnischen sogenannten Nas tional Frenheiten. G. 377-405.
- Dren und sechstigftes Capitel. Fortsezung. 8° Wechselseitiger Kampf zwischen den Großen und bem König. S. 406—434.
- I. Raturliche Beranlaffung beffelben, seine Allgemeinheit in allen militarischen Reichen. S. 406 409.
- II. In blefem Rampf haben überhaupt die Ronige allen Bors theil auf ihrer Seite; es giebt aber auch Umftanbe welche ben Standen das Uebergewicht verschaffen. G. 409-412.
- III. Illuftration und Beftätigung biefer Wahrheiten aus ber Geschichte von Frankreich, Spanien, England, Schweden, Danemart, Deutschlaub und Polen. S. 412—424.
- Bier und fechszigstes Capitel. Fortsejung, 9° Bisweilen eintretende sogenannte Königswahlen. S. 435-501.
- I. Urfprünglich find fie ichlechterbings unmöglich, werden aber ben ftreitiger Ehronfolge oder erloschenen Opnaftien bisweis len durch bie Dacht der Bafallen veranlaffet. G. 435-438.
- II. Sie find immer nur eine Abweichung von ber allgemeinen Regel und nicht eigentliche Bablen, fondern nur t) Aner-temungen ober Ausrufungen einer bereits bestehenden Si-

- miglichen Gewalt, oder 2) richterliche Urtheile jum Ente fcheib von Erbfolgs : Streitigfeiten, oder 3) usurpirte Ges
- malt der Großen und partielle Unterwerfungen. S. 438 443.
- III. Beweis biefer Grundlage aus der Geschichte bes Jubischen, Perfischen, Macedonischen und Romischen Reichs; ber Comsbarben und Beftgothen; wie auch aus der Geschichte von Spanien, Portugall, Frankreich, Deutschland, England, Rufland, Danemart, Schweben, Hungarn und Polen.

  G. 443 495.
- IV. Resultate. Die fogenannten gefeglichen Bahlreiche find balbvollenbete Revolutionen, wibernaturliche Zwitter. Staas ten, die burchaus nicht bestehen tonnen. G. 495 501.
- Fünf und fechszigftes Capitel. Matrobiotit der militarifchen Staaten. S. 502 561.
- I. Infofern fle zugleich Grundherren find, haben bie militaris fchen Könige bie namlichen Klugbeits- Regeln wie die Patris monial : Fürften zu beobachten. Lurze Recapitulation berfelben. ©. 503 513.
- 11. Bon ben urspränglichen Landes Einwohnern ift nicht viel ju besorgen. Bas im Berhaltniß gegen dieselben ju bevbachten fep. S. 513 517.
- 111. Schwierigere Politif gegen die Claffe der Bafallen und Gestreuen felbft. Dem allzugroßen Steigen ihrer Macht ift vorzubeugen und flets die eigene Ueberlegenheit zu behaupsten. S. 517 ff. Daber
  - 1. bobe Reicheamter nicht erblich gu machen. E. 517 519.
  - 2. Das Leben : Guftem in feiner Reinbeit ju erhalten.
    - a. Urfprungliche Schenfungen und Begunftigungen ju res
      fpeftiren aber nicht zu vermehren. b. Die Erblichteit det
      Leben nicht zu weit auszudehnen und bis auf einen ges
      wiffen Grad eber ihre Bertheilung auf mehrere Ropfe
      als ihre Anbaufung auf einen einzigen Ropf zu begunfigen. c. Invefiturs görmlichteiten nicht zu vernachs
      täßigen. d. Reelle Lebens Berpfichtungen weder zu

- fcwodden noch aufzuheben. 'e. Die Eigenschaft eines Da; sallen mit bem Besis oder ber Erwerbung einer frembent Arone unverträglich ju ertlären. E. Strenge Disciplik in gällen von Zelonie. g. Größere Reichslehen allmählig jur Arone jurufzuziehen. G. 519 321.
- 2. Berfidrfung des Lebens-Berbandes burch andere perfonliche Dienfte und Berpflichtungen. (Armeen, Dofameter, Orben u. f. w.) S. 53's — 535.
- 4. Natürliche und nothwendige Alugheits Maximen in Abs ficht auf die Bersammlung von Reichs Ständen. S. 535 544.
- 3. Billige Privilegien beilig ju balten, aber nicht ju vers, mehren und nicht über ihre natürlichen Schranten auss behien ju laffen. E. 544 549.
- IV. Aebrigens gerechte und freundliche Gehandlung des Lehnes und Grundherrlichen Abels, als der natürlichen Stüze des Strons. Falscheit und Berderblichkeit der entgegengeseiten revolutionaren Boctriu. S. 549 361.
- Bechs und fechszigftes Capitel. historische Beftätigungen und Schluß. Betrachtungen über die militärischen Staaten. S. 562 — 594.
- T. Sie find nicht die baufigften, nicht die gewöhnlichken, fons bern immer viel feltener als die reinen Patrimonial Staaten.

  6. 562 564.
- 11. Derfwarbigfte Genfpiele berfeiben aus ber alten, mittleren und neueren Seichichte. S. 464 586.
  - b. Colonials Anführer im alten Griechenland ac.
  - b. Abgefallene commanbirende Generale und Statthalter.
  - c. Anfibrer von felbft geworbenen triegerifden Schaaren. Glutliche Infugrefriens : Sauptet.
- 111. Bemerfungen über bie rechtliche ober unrechtliche Natur bice fer Bepfpiele. G. 586 590.
- IV. Charafterifiiche Merfmale der militariichen Staaten. Sie find zwar großer, furchtbarer, glanzender als die grundberreichen, auch abgerundeter in ihrem Gebiet, gleichformiger in ihren inneren Berhaltniffen; aber nicht fo danerhaft und trasgen viel mehrere Leime der Jerkorung in fich. S. 590 594.

Restauration

bei

Staats: Wissenschaft

• ber

Theorie

bei

naturlich : gefelligen Buftanbs.

Dritter Banb.

Mafrobiotif ber Patrimonial : Staaten.

3meptes hauptftut. Bon den unabhangigen Zelbberren oder den militarifchen Staaten.

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Funf und vierzigstes Capitel.

Makrobiotik der Patrimonial - Staaten oder von der Erhaltung und Befestigung der Unabhängigkeit.

- I. Mangel biefer Doctrin in ben bisberigen Spftemen.
- II. Allgemeines Principium berfelben. Behauptung aller Arten von Macht und Ueberlegenheit, wodurch die Unabhangigkeit gegeben ift.
- III. Erftes Mittel. Benbehaltung ber Lerritorial: Macht. Einführung der Untheilbarfeit, des Rechts der Erfigeburt und einer wohlbestimmten Gucceffions. Ordnung.

Wir haben bisher von dem Ursprung und der Natur der Staaten, besonders aber der Grundherrlichen, von der Ausdehnung und den Schranken der Fürstlichen Gewalt, von ihrer Beräußerung, ihrer Erweiterung und ihrem Untergange gehandelt. Daraus ergeben sich nun auch mit einleuchtender Klarheit die Mittel und Tugen den, wodurch die Reiche selbst erhalten und besestiget werden können, — mit andern Worten die Makrobiotif oder die Lebens. Berlängerungs. Kunst der Staaten.

Diefe icone und wichtige Runft der höhern Staats. Rlugheit, welche man nicht unschillich auch die Ehron-

<sup>1)</sup> Bergl. T. I. Cap. 2. 6. 10 - 11,

behauptungs. Lebre nennen fonnte, ift awar, fo viel mir bewußt, noch nie aus ihren erften Grunden, namlich aus der Matur der Sache, bergeleitet und vollständig entwifelt worden. Bon ihr scheinen besonders die neueren Schriftfteller feinen Begriff mehr ju baben, oder auf Diefelbe gar feinen Werth ju legen. Ihre Bolitif befchrantt fich bennabe blos auf die emigen Gemein. Blaze von Aterhau, Juduftrie, Sandlung, Erziehung u. f. w. oder auf eine Blusmacheren von Ginfunften und Ausgaben; aber von der Erhaltung des freundlichen Berbandes felbit, mit welchem allein jene Glutsguter fteben und fal-Ien, ift feine Rede, barum weil man immer nur die Rruchte nie die Burgel, nur das Bolf nie den Stifter und Bater des Bolts berüffichtigte. Aferban, Juduffrie, Sandlung, Ergiebung u. f. w. find Brivat - Unternehmungen, die am beften gedeiben, wenn man fie der fregen Betriebfamfeit der Untertbanen überläßt und übrigens Gerechtigfeit im Lande wohnt. Was die Fürften ju ibrer Beforderung oder Begunftigung thun tonnen, ift nicht unentbehrlich nothwendig, übrigens bloge Boblthat, moralische Bflicht; 2) aber an und für sich hindert das alles den möglichen Untergang des Staates nicht, und man bat Benfviele genug in der Geschichte, daß felbft die blubendften Reiche, mo Beiftes-Gultur und alle Arten bon Lebensglut fich im bochften Flor befanden, oft fruber und schneller als andere, durch außere Feinde, oder durch innere Bufalle, oder burch Rebler der Rlugheit ju Grund gegangen find. Macchiavelli bat zwar in feinem berübmten Werf de principe, 3) welches von den einen

<sup>1)</sup> Bergl. T. II. S. 357.

<sup>3)</sup> Schon überfest, auch lebrreich und angiebend commentirt von

unbedingt verdammt, von den andern als ein Meifterftut ber Bolitif gepriesen worden, den Kurften einige Regeln gu ihrer Erhaltung gegeben. 3mar ift diefes Buch feineswegs so schlecht oder gefährlich, als man es lange Beit bafür ausgegeben bat, und g. B. ben weitem nicht fo emporend als die Runfte welche Ariftoteles jur Befeftigung der Turannen empfiehlt, 4' daben aber die erlaubten und gerechten Mittel gur Erhaltung einer rechtmäßis gen herrschaft ganglich verschweigt. Im einzelnen bat Machiavell viel berrliche treffende Bedanten, manche feiner Borfcblage laffen fich vor der ftrengften Moral rechta fertigen, und daben mird das Buch ficts ein Meifterftut bes Styls und Italienischen flaren Berftandes bleiben. Aber da er in demfelben von gar feinem Bringipio ausgebt, mas eigentlich ein Staat oder ein Fürft fen, und worauf bas Kundament feiner herrschaft berube : fo ift auch das Bange außerft fragmentarisch und unvollständig, bas vorgebliche Abeal nicht aus einer Abee, nicht aus einem oberften reinen und mabren Begriff bergebolt, fonbern aus blogen Bruchftufen einzelner für flug gehaltener Fürften unvolltommen gusammengestellt. Daber merden die wesentlichften Dinge vergeffen und die wirflichen Rathichlage find größtentheils nur fleinliche Sulfsmittel, bie nicht auf bas Wesen ber Sache geben. Er scheint nach bem Reitpunft, in welchem er lebte, nur Usurpatoren ober doch neue Rurften im Muge gehabt ju baben, bereit Berrichaft allerdings viel ichmerer ju behaupten ift : und

hrn. A. B. Rebberg. hannover 1210. 8. Seine Beniers. fungen haben mich frappirt, und felbst zu einiger Milberung, meines Urtheils über Machiavell bewogen.

a) Pol. I., V. cap. II. f. Ueberfenung v. Carve.

feine Bolitif beschränft fich bennabe nur auf die Mittel ben Geborfam der Unterthanen ju fichern, Aufruhren ju behinderen oder ju befiegen, ba doch die menigften Staaten auf diefe Art ju Grunde geben, und die Erhaltung ber innern Rube von allen Aufgaben die leichtefte ift. Eine Satyre ift das Buch juverläßig nicht, wofür die neueren Jatobiner es haben ausgeben wollen, um einen geiftvollen Mann unter die ihrigen gablen ju fonnen. Schon feine Beranlaffung beweifet das Gegentheil; auch ift der Ton ju ernfthaft, in dem gangen Buche findet fich feine Spur von Gronie, und daben enthält es ju viele wirklich gute Lehren, als daß die Absicht des Berfaffers batte fatgrisch fenn fonnen. Allein von dem Borwurf ber Immoralität tann es boch nicht gang losgewaschen werden; es berricht barinn gar fein Befühl, feine Anerfennung irgend eines boberen Befeges, eine gewiße Bleich. gultigfeit für Recht und Moral, die ohne Unterschied bald Tugenden bald Berbrechen empfiehlt, je nachdem fie ibm gum Amete nuglich scheinen. Es mag fenn, bag manches Unflößige nur in einem fehlerhaften oder uns jest feblerbaft vortommenden Ausbruf liegt, aber im Gingelnen erlaubt fich Macchiavell manche Meußerungen, ben denen man zweifeln mochte, ob er die Tyrannen im Ernfte gelehrt oder eine Sature gegen die Fürften geschrieben babe.

Biel edler, vollfändiger und zwelmäßiger ergiebt fich die höhere Politik oder die mahre Staatsklugheit, wenn man mit redlichem Sinn an die Aufgabe geht, und diefelbe aus der Natur der Sache felbst zu entwikeln und zu beantworten sucht. Sie besteht alsdann in nichts anderem als in möglichster Bermeidung oder Zurüfschie-

bung der Urfachen, welche den Untergang der Staaten berbenführen und die in dem vorigen Capitel aufgegablt worden find. 3mar ichust am Ende nichts gegen bas allgemeine Gefes ber Ratur, welches ben Staaten wie ben Individuen, dem boben wie dem niedrigen Gluf den Tod jum endlichen Schiffal bestimmt ju baben scheint, auf daß andere an ihrem Blag hervortreten. Denn durch die Bericbiedenbeit und ben beständigen Antagonismus ber menschlichen Rrafte, wechselt fie den Befig der Länder, macht Frengemefene bienftbar und Dienftbare fren, läft unabbangige Geschlechter vergeben und neue entfleben. 5). Biewohl nach der bloken Bernunft fein nothwendiger Grund vorhanden scheint, warum Eigenthum und Unabbangigfeit nicht Sabrtaufende bindurch in dem nämlichen Befchlecht fortbauern tonnten : fo läßt fich nach bem Bang Der Natur unmöglich vermutben, daß irgend ein berrfcender Stamm beffandig die nämliche Ueberlegenheit in allen Dingen behanpten, bag fein Reich nie, weder burch Entnervung des Beiftes und Charafters, noch durch ben Abgang männlicher Erben, noch durch frenwillige ober gezwungene Beräußerung des Landes, noch durch unglutliche Rriege ober nachtheilige Friedensvertrage, ju Grund geben werde. Ja! es liegt fogar in der Matur und wird durch die Erfahrung beftätiget, daß der allgutange Genug bes bochften Gluts ichon den Reim feiner Rerftorung mit fich führt, daß durch die damit verbunbene Beichlichkeit, Ueppigkeit, Gorglosigkeit u. f. m., am Ende felbft ben bem fraftvollften Befchlecht der Beift

<sup>5) &</sup>quot;Biel große herren find ju Boben gegangen und gewaltige "Könige find andern in die Sande fommen." Go fagt fcon Sirach Cap. XI. 6.

erstirbt, die Seelenkraft abnimmt, womit dann auch bald alle übrigen Güter der Erde verloren gehn. Daber lehrt uns auch die Geschichte, daß kein einziger Stast sich beständig erhalten hat, und es ift sogar lehrreich aus derselben die Dauer der berühmtesten Reiche aufzuzeichnen und neben einander zu ftellen. Wan sieht daben den ewigen, jedoch gleichförmigen Wechsel aller Dinge, und wie schwer die Unabhängigkeit, als das böchke Gut, zu erhalten ist. Brivat-Herrschaften (die sich durch das

Eroja bauerte von 1482 a. C. bis 1184. 296 Jahre.

Medien von 876 - 559 a. C. 317 3abre.

Reu. Affprien von 824 - 625 an Nabopalaffar. 199 Jahre.

Reus Babylonien von 625 - 537. 88 Jahre.

Derfien von 560 - 321 an Aler. DR. 229.

Macedonien von 814 - 322 a. C. 492 Jahre. Die Monarchie des Alexanders aber nur 14 Jahre.

Egopten von der Methiopifchen Eroberung 750 a. C. bis ju ber Berfifchen, 225 a. C. 525 Jahre.

Das Indifce Reich bis jur Cheilung von Juba und Ihrael von 1531 - 975 a. C. 556 Jahre.

Ifrael besonders, bis jur Affor. Eroberung. 253 Jahre. Juda besonders, bis auf Nebucadnezar 387 Jahre. Im Sans jen 943 Jahre.

Parthien von 250 a. C. bis 226 p. C. 476 Jahre.

Das Romische Reich 506 Jahre. Das Bygantinische unter vielen Dynastien, von 337 — 1473 n. Chr. r126 Jahre.

Das Kalifat der Araber 636 Jahre. Hungarn Arpas discher Stamm (887 — 1087.) 200 Jahre. Das Mons golische Reich ungefähr 100 Jahre. Das Deutsche Reich (843 — 1806.) 936 Jahre. Bonaparte's Welts Monarchie (1799 — 1814.) 15 Jahre 20.

7) Summisque negatum stare diu. Lucan. Et quidquid al-

<sup>6)</sup> Mur einige Bepfpiele :

Recht ber Erfigeburt forterben ) bauern oft langer als die Staaten; fie leben rubig gerade durch ihre Berborgenbeit, und Sturme welche die machtigften Baume umfürgen, gebn rubig über das Gebusche des Thals binmeg. 8) Die Natur bat auch bier alles compenfirt; das bescheidene Blut ift ficherer, das größere unbeftandiger. Selten fleigt das Leben eines Staats über 500 bis 600 Rabre; die meiften baben eine viel furgere Daner. Die Länder bleiben zwar die nämlichen, oft baben fie auch eine längere Zeit bindurch eigene (barinn angeseffene) herren und tragen den nämlichen Namen. Aber es mechfelten barin die Dynastien, neue Geschlechter famen auf den Thron, und ein foldes Ereignif ift im Grunde immer als die Entstebung eines neuen Staats zu betrachten; denn das vorige Gefchlecht hat feine Unabhängigfeit, feine Befigungen ober auch feine Erifteng verlobren und ein neues ift bagegen emporgefommen. Oft merben aber auch diefelbigen gander unter mehrere Benger vertheilt, oder fie gelangen an fremde Berrschaften, verlieren mithin sogar ihren Namen, bis zulezt das nämliche Schiffal hinwieder die neuen Stagten trifft.

Auein gleichwie das physische Leben, so tann auch die Dauer der Staaten durch Berschwendung der Kräfte ver-turgt, durch Schonung und flugen Gebrauch derfelben

tum est, haud die tutum manet. Apollod. Dies ermass ret fich besonders ben ben großen Eroberern und Belt : Monars chien.

<sup>8)</sup> Venti agitant celsas positos sub montibus ornos.

A quibus in medio tuta est arbuseula valle.

Sic et opes agitant majora pericula summas

Tutior augustos comitatur vita penates.

verlängert werden. Das Leben eines Staats besteht in ber Unabhängigkeit seines Besigers: und da diese selbst nur auf höherer relativer Macht und glüflichen Berhältnissen beruht, so muß sich die ganze Kunst ihre Dauer zu verlängern oder die Staatsklugheit im höhern und edleren Sinn, nur auf die Mittel beschränken, gegen Untergebene sowohl als gegen gleich Frene (Innere und Neussere) jene Macht oder Ueberlegenheit aller Art zu behaupten und zu besestigen, durch welche allein die Selbstsändigkeit gegeben war und fernerbin möglich ist.

Die erfte Macht ift frenlich Beisbeit und Berfand, die Rraft des Geiftes und der Seele, ein fester auf Babrbeit und Gerechtigfeit gegründeter, auf ante 3mete bingebender Bille, dem die Menschen schon im Privatleben fo gerne folgen; diese Seclen - Rraft ift die Schöpferin und Erhalterin aller übrigen Erden. Guter, mit ihr werden fie ursprünglich erworben, ohne fie nie lang erbalten, sie ist die einzige, die man immer mit fich trägt, die feine Gewalt uns rauben fann; burch fie werden felbst die Staaten geschaffen und durch ihren Mangel gertrummert. Allein ba diefelbe unmittelbar eine Gabe der Natur ift und mobl entwifelt oder zwefmäßig gebraucht, aber wo fie mangelt durch teinen Unterricht gegeben merden fann: fo mird fie in gewißem Grad als nothwendige Bedingung ben allem übrigen vorausgefest, und man redet also bier nicht sowohl von dem Berstande felbft, als von feiner Anmendung, von denjenigen Rlugbeite-Regeln, welche jur Erhaltung und Befestigung der Unabhängigfeit die nothwendigften und ametmäßigfen find.

1º Unter Diefen Alngheits - Regeln behauptet ben erfien Rang die ungeschwächte Benbehaltung der befigenden Territorial-Macht, d. b. der Domainen und Ländereven, auf denen das Rurftenthum berubt, und welche die Burgel ober die erfte Bedingung aller herrschaft und boberen Frenheit find. hiezu gebört vor allem die Einführung der Untheilbarfeit, des damit verbundenen Rechts der Erfigeburt und einer mobibeftimmten Succes fions. Ordnung. Bie nothwendig das erftere in cinem Fürftlichen Saufe fen, theils um Bruderzwiften vorjubeugen, theils um die Macht nicht ju fcmächen und die Unabhängigfeit gegen Benachbarte behaupten ju founen, ift icon oben in dem Cavitel von der Beräuferung und der Erblichkeit, ") so wie in jenem von der Erweiterung und dem Untergang der Staaten 10) bewiesen morben. Gleichwie alfo viele Reiche und Fürftentbumer durch bie Bernachläßigung jener Regel ju Grund gegangen find: fo ift es flar, dag vor allem den Theilungen durch Ginführung des Rechts der Erfigeburt vorgebeugt merden muß, und zwar um so mehr als daffelbe die Grundlage ju jeder fünftigen Erweiterung der Macht ift, indem ungeschwächte und ungetheilte Befigungen mannigfaltige Mittel an die Sand geben, derselben durch Käufe, Täusche, heprathen u. f. m. noch mehrere au erwerben oder allerlen andere vortheilhafte Berträge ju schließen. Rebst diefem Recht der Erftgeburt ift aber eine wohlbeftimmte Successions. Ordnung eben fo nothwendig, um auf den Kall daß feine Rinder oder Söbne vorbanden find,

<sup>9)</sup> S. T. II. S. 502 - 506.

<sup>10)</sup> G. T. II. G. 533 und G. 584.

jeden Zweifel über ben rechtmäßigen Thronfolger gur beben, und den gefährlichen Erbfolgeftreitigteiten zwischen Seiten . Bermandten von nabmlichem Grad oder amifchen entfernteren Manaten und näberen Cognaten auszuweichen, befonders aber den Bechfel des herrschenden Geschlechts au bindern. Sehr viele, felbit große Reiche verdanften thren früheren Untergang blos allein bem Mangel einer bestimmten Successions. Ordnung. Satte Alexander ber Große ein Thronfolgs - Gefes gegeben , fo murde nach feinem Tode die Monarchie nicht gersplittert worden fenn. Denn die Generale ftritten fich anfänglich nur über den rechtmäßigen Erben; erft nach mehreren Jahren fielen fie auf den Gedanken, nach und nach die gange Ramilie des Alexanders auszurotten, um fich felbft ju Königen ju erflaren. (A. 311 v. Chr.) Die Erbfolgeftreitigfeiten in Sprien unter den Selenciden und vorzüglich in Mc appten unter den Btolomäern, ichmächten nicht nur Diefe benden Reiche, innbern gaben auch ben Römern den schifflichsten Anlag, fich in jene Sandel ju mischen, und am Ende bende Staaten ju ihren Provingen ju machen. (A° 307 - 86 und A° 30 vor Chr.) Frantreich mußte mit menigen Unterbrechungen 100 Rabre lang (von A° 1328 bis 1429) gegen England über einen Thronfolg-Streit zwischen dem Schwester-Gobu und des Baters Bruders . Sobn Rrieg führen, und ohne deffelben glutlichen Ausgang murde es eine Englische Pro-- ving geworden fenn. England fiel nach Auslöschung des Ungelfächsischen Königestamme durch blutige Erbfolg-Ariege an Wilhelm den Eroberer, Bergog der Normandie, und mufte von ibm das barte Loos der Uebermunbenen erfahren. A. C. 1066. Raum dauerte biefer Normannische Stamm acht und achtzig Rabre, so entstand

icon wieder ein neuer Rrieg zwischen der Tochter und bem Schwieger - Sohn des legten Königs. Der vier und fechszigjährige Thronfolge-Streit zwischen den Saufern Lancafter und Dorf von 1421 bis 1185 brachte bas namliche Reich an Rand bes Abgrunds, und mar der eingige Grund daß es alle feine Eroberungen in Krant. reich und fogar die Frangofiiche Rrone verlor. Poblen und hungarn find nur defmegen Bablreiche geworden und unter fremde Berrichaft getommen, weil feine feftbestimmte Successions . Ordnung bestand, wo bann ben dem Abgang männlicher Erben die großen Bafallen fich in den Erbfolg - Streit mischten , das Reich durch innere Rriege ichmächten und am Ende gar ein vollfommenes Bablrecht ju usurpiren mußten. Und wie viele Bermirrungen baben nicht die Toggenburgische Berlaffenschaft (1440), der Rülichiche Erbfolgestreit (1609), die Spanische Succession u. f. w. veranlaffet, welche durch ein vollftändiges Thronfolg - Gefet wohl batten vermieden werben tonnen. Unter allen möglichen Successions-Arten ift aber die mannliche Lineal-Rolge II) mit beffandigem Ausschluß der Beiber und ihrer Nachkommen (fo lang wenigstens mannliche Descendenten vorbanden find) nicht nur die billigfte, fondern auch für die lange und ruhige Erhaltung der Staaten die zwedmäßigfte; theils weil fie dem Geift der Untheilbarfeit und dem Grund, wegen welchem das Recht der Erftgeburt eingeführt worden, am meiften entspricht, theils auch weil ben derfelben nie ein gegründeter Zweifel über die Berson des rechtmäßigen Rachfolgers besteben fann. 3br allein batte es 1. B. Franfreich ju verdanten, daß der Capetingifche

<sup>11)</sup> Bergl. oben T. II, G. 525. ff.

Stamm, frenlich in dren verschiedenen Linien, 12) pom Jahr 987 bis 1792 über 800 Jahre, mithin langer als alle übrigen Dynastien regiert bat, und jest nachdem er feit 1814 neuerdings den Thron bestiegen bat, vielleicht noch lange regieren wird. Durch die Benrathen der Beiber geht immerbin die Macht und Unabhangigfeit in ein anderes Geschlecht über. Benn daffelbe feine Refidenz in dem nämlichen Land aufschlägt, wie dies ben großen Staaten gewöhnlich geschieht, fo ift zwar bas Uebel nicht febr groß; der nämliche Staat danet dem Ramen nach fort und hat nur einen andern herrn. Allein die Bolfer lieben die Beräußerungen, besonders an fremde Kamilien nicht, weil dieselben gewöhnlich gang andere Unfichten und Gefinungen mit fich bringen, und viele Reuerungen pernehmen. 13) Bleiben daben in foldem Fall noch mannliche Nachfommen bes vorigen herrscherftamms übrig , die fic durch jene Seprath ibr Ramilien - But entriffen feben : fo find diefelben die gefährlichften Reinde des neuen Rürften, und tonnen, weil fie im Befig der Anbanglichfeit des Bolfes find, ben jeder Belegenheit verderbliche Raftionen und innere Rriege veranlaffen. Gebt aber vollends burch eine folche Benrath bas Reich an einen fremden Landesberrn über, der seine vorige Refident benbebalt und bas nen erworbene Land mit feinen fruberen Beffaungen vereinigt, (wie biefes ben fleineren Fürftenthumern leicht möglich ift und auch ben größeren oft der Kall fenn fann, wenn die Weiber und ihre Rachfommen nicht beftändig von der Succession ausgeschloffen werden) fo wird nicht nur das Fürftliche Geschlecht um feine Un-

<sup>19)</sup> Capet, Balois und Bourbon.

<sup>13)</sup> Bergl. oben T. II. 6. 475 - 478.

abhangigfeit, sondern auch bas Bolf um alle Bortbeile eines im Land angefeffenen herrn gebracht; das Land felbft verliert sogar feinen Ramen und wird fortan unter bie Reibe der Staaten nicht mehr gegählt. Auf diefe Art ift 4. B. bas große Bergogthum Burgund im Sabr 1479 als eigener Staat verschwunden und das Ronigreich Bortugall im Jahr 1580 an Spanien gefommen, bis 1640 ber Serjog von Braganja fich wieder von demfelben loggutrennen und unabbangig ju machen mußte. Gelbft Frantreich ware im R. 1328 nur eine Proving von England, und dieses hinwieder unter Philipp II. eine. Spanifche Broving geworden, wenn nicht theils alte Uebungen und Sausgefege, theils blutige Rriege die Erbfolge anobie Weiber und beren Nachsommen, jumal an folche die bereits fremde Thronen befagen, verhindert batten.

maren, b. b. wenn ihre Macht auf etwas anderem als auf baarem Geld berubte. Denn der Betrag der Schulden ift immer der nämliche oder verringert fich fogar durch den verminderten Berth des Geldes, ba bingegen die Domainen beftändig an Werth und Abtrag junebmen. Auch fonnen die Schulben burch qute Birtbichaft nach und nach immer bezahlt, die einmal veränfferten Domainen aber oft um teinen Breis mehr ertauft werden. Des wichtigen Meben-Umftandes nur nicht ju ermabnen, bag man fo viele und große Guter, befonders im Augenblif ber Roth, nicht vortheilbaft verfaufen fann, baf ibre Begab. lung nicht alfogleich erfolgt, daß die successiven Zahlungen mit den übrigen Ginfünften vermischt merben, und fo gewöhnlich bas Capital verzehrt mirb, Die Schulben. aber ungetilgt bleiben. Auch beweiset bie gange Erfahrung, daß unter ben Rurftlichen Saufern, mie unter angefebenen Brivat - Gefchlechtern , Diejenigen immer Die reichsten geblieben find, welche ibre Domainen nie veräuffert, fondern im Gegentbeil ftets ju vermehren gesucht haben. Dagegen mar der Bertauf der angestammten Familien-Güter allemal der Anfang bes Ruins, und führt unfehlbar jur Berarmung ober gar jum Berluft bes Unfebens und der Frenbeit. Bas dann die von der Aufnahme bes Aferbaus und ber Bevolferung bergenommenen Scheingrunde betrifft: fo verdienen fie bennahe feine Biderlegung. Baren fie auch mabr, wie fie es nicht find, fo flieft daraus noch teineswegs, daß der Fürft schuldig oder daß es für ibn unglich fen, dergleichen Domainen ju veräuffern. Ben der Frage ob ein Gut ju verkaufen fen, ficht der Besiger auf seinen eigenen, nicht auf frem. ben Rugen. Daben ift auch gar nicht einzuseben, marum auf einem Fürftlichen Domanial-But nicht eben fo viel

Menfchen mobnen fonnten, als auf einem Brivat - Gut, oder warum es nothwendig von Privat-Berfonen beffer bebaut merden mußte, ba fie doch dazu eben fo oft meder den Willen noch die Mittel und die Renntnife baben. — Der Bormand endlich, daß die Beräufferung der Domainen den Fürften vortheilhaft fen, weil fie diefelben nachber mit Steuren belegen fonnen, ift nicht nur darauf berechnet, die Rürften gehäffig zu machen, sondern auch an und für fich eine schlechte Spefulation. Borerft baben wir ichon überbaupt bewiesen, daß nach den mabren flaaterechtlichen Grundfagen, bas willführliche Beftenrungs-Recht den Rurften nicht aufommt, und das geawungene Auflagen immerbin als ein Migbrauch der Gewalt angeseben worden find. 5) Barum fich also obne Roth und obne Rugen einem folchen Bormurf aussegen? Codann ift es immer beffer, bas Gut felbft ju befien und den Ertrag gant ju bezieben, als von demfelben nur Unflagen ju fordern. Derjenige, welcher daffelbe faufen foll, und vorausfieht daß es mit Abgaben werde beschwert werden, wird natürlicher Beife defio meniger dafür anbieten, und fo ift mit den Steuren abermal nichts gewonnen. Der Wahnfinn des achtzehnten Jahrbunderts ift daber auch in der feltsamen Meynung zu erkennen, daß es für das Bolf beffer mare wenn die Fürften feine Domainen mehr batten. Bor Beiten mar es nach bem gefunden Berftand allgemeine Regel, und wenn man bavon abwich, so wurde es oft sogar burch blutige Ansurrektionen und darauf erfolgte positive Bersprechungen durchgeseit, 6) daß die Könige nur aus ihren Domainen und Regalien

<sup>5)</sup> T. II. Cap. 37. C. 317 - 331.

<sup>6) 6.</sup> bie Bepfpiele bavon T. II. 6. 324 ff.

leben, ja sogar biefes Rammergut ju vermehren fuchen follen , 7) auf daß fie nicht genötbiget fenen das Land mit Steuren und Auflagen ju belaften. Run aber wollen die neuen Beifen , daß die Rurften tein Gigentbum mehr baben , 2) meder Domainen noch Regalien befren , fondern alles durch Steuren von den Unterthanen eintreiben follen, und bas foll dann diefen legteren nuglich fenn. -Die Bebauptung ift fo ungereimt, daß fie fcblechterdings nur durch die gebeime Abficht erflart merben fann, die Rürften alles Gigenthums und der damit verbundenen Macht an berauben, fie mittelft deffen gebäffig oder entbebrlich ju machen, und badurch ibre frübere Abschaffung zu befördern. Allein gleichwie man gewöhnlich in die Grube fällt, die man andern graben wollte: so bat man feither auch Könige und Fürften gefeben, die zwar feine Domainen batten , aber Solbaten und Steuer - Einzwinger genug, um von den fogenannten Staatsburgern Den leaten Grofchen an erpreffen, auf diefe Art gleichsam alle Brivat - Guter ju Fürflichen Domainen jn machen, und die Eigenthumer, die man auf dem Bapier fren nannte, in Leibeigene mit unbestimmten Diensten und Abgaben zu permandein. 9)

<sup>7)</sup> C. die merfwardigen Bartembergifchen Landtags Abfchiebe von 1629. Art. 12. 1656 und 1672 in v. Mofer Bentragen jum Staats, und Bollerrecht T. II.

<sup>2)</sup> S. Die paradopen Lehren barüber in Lants metaph. Rechts. Lehre S. 183 und oben Rote No. 4.

<sup>9)</sup> Im Gonapartischen Staatsrath ward ernftbaft distutirt, bas man tein Privat. Sigenthum mehr anerkennen folle, fondern alles dem Staat gebore. Auch ift befannt, daß er docirte, man tonne ohne Ungerechtigfeit die Berritorial: Contribution erhöben so viel man wolle. Es fen blose Gewohnheit zu glau.

Betrachtet man ferner die Beraufferung der Domainen in politischer Sinnicht , b. b. in ihren Rolgen auf das Aufeben und die Befestigung des Thrond: so ift fie bas gefährlichke, mas je ein Rurft zu feinem eigenen Berberben unternehmen fann. Er legt dadurch die Art an den Baum feiner Gelbfffanbigfeit und untergrabt Die Bafis feines Aurkenthums felbft. Denn da daffelbe urfprunglich eben auf dem Beng folder gandereven berubt, die in Der Kolge durch Erwerbungen und Bertrage erweitert worden : fo ift es flar, daß mit ibrer Beraufferung gerade die Burgel der Landesberrlichen Macht meggeboben wird. Mit je-Dem Berfanf eines Domanial. Guts mirb das natürliche Band gelöst, welches die Unterthanen an ihren natürliden berrn fnüpft. Die Beraufferung ift ibnen bopvelt unangenehm, weil fie nunmehr zwegen herren bienen muffen, auch leibet ibr Chrgefühl baben, fortan nicht mebr bem Rurften felbit als bem oberften Berren anjugeboren; sie seben sich als verlassen an, und werden entmeder über alles gleichgultig, ober ihre Liebe, ihr Gebarfam wendet fich dem neuen Gigentbumer an, von welchem fie leben , mit welchem allein fie in natürlichen Berbaltniffen und unmittelbarer Berührung fieben. 10) Daben

ben, bas fie nur in bem sten ober eten Sbeil ber Cinnahmen besteben folle u. f. w. Steht etwas anderes in unseren heutigen Kaatsrechtlichen Compendien?

<sup>10)</sup> Ben Löuig Erreinand von Arragonien wird gemelhet: In patrimonio regali tuendo tenax, quod qui alienarent ajebat, inimicos potius parare sibi quam amicos, quia ex subditis illos quosdam regules facerent, semper solicitos ac suspicantes, corum jura, licentiamque iri diminutum, Valla de reb. gest. Ferd. arrag. L. III.

Ueber bie namliche Domainen Beraufferung fagte Land,

opfert der Rurk burch den Bertauf der Domainen fein folidefies Capital - Bermögen , fein independenteftes Gintommen auf, das einzige das ibm niemand rauben, niemand befreiten fann, dasjenige mas ibm die Natur felbft bringt, und welches er außer ihr niemand zu verdanken bat: bagegen aber fest er fich in ben Raft, für alle feine Bedürfniffe nur Steuren und Muffagen von den Unterthanen au forbern, mitbin entweder durchaus von ibnen abbangig ju merden, ober folche mit Gemalt einzutreiben und gleichfam als ein Reind feines Boltes zu erfcheinen. Man bente fich nur einen Fürften , ber feine Domainen , feine ciaenthumlichen Guter mehr befake, und doch die Serrichaft über fein voriges Gebiet in voller Ausbebnung bebalten wollte. Beich ein ichmacher , von aller Burgel entblößter , nothwendig verhafter herrscher! Er wird ein Frembling in feinem Lande fenn, und bat im Grunde gar fein eigenes Recht aur Regierung mebr. Er ift burch fich felbft niemanden an natürlicher Macht überlegen, niemand bat ibn mehr abthia: er aber bedarf aller um auch nur zu existiren, geschweige um so viele andere Bedürfniffe zu befriedigen. Alsbann tonnte man mit Recht fagen, die Unterthanen muffen einen folden Rürken erbalten , fatt daß urfbrung. lich ber Rurk die Unterthanen erhalt; er fen nur eine Aberfliffige Baft des Bolles, ein foftbarer Benfronnair, und. in der That entbebrlich geworden. Zwar bat er noch die Gewohnheit der Unterthanen, das Bedürfnif der Rube für fich; er ift im Befig ber früher eingeführten Steuren

graf Philipp von heffen ber altere : "Bo man aus einem Gar, ben Mepfel und Birnen vergiebet, bas wächset wieber, so "man aber die Baume vergiebet, so bat man bann nichts weis ter, so man nugen ober vergeben fann." Reinfingt. bibl. Polizep. ©. 249.

und Auflagen, und fann mithin noch Truppen und Beamte erhalten, die ihm anhängig find. Aber mo bleibt da noch ein Band der Liebe und der frenwilligen Sochachtung übrig? Laft die erfte Erifis, nur ein ober amen Unglutsfälle eintreten, und ibr merbet feben wie murb und murgellos eine folche Berrichaft ift. Bie leicht wird es da einem fremden oder einheimischen, etwa felbft fart begüterten Reinde fallen, fich der bochken Gewalt ju bemächtigen , wenn er nur die Berminderung von Steuren und Auflagen verfpricht, oder den großen Gutsbefigern die Unabhängigkeit jusichert. Alles wird sich an ihn anfolieffen, weil jedermann daben feinen Bortheil findet. Den Beamten und den Truppen aber ift am Ende ber Bechfel des herren ebenfalls gleichgültig, weun fie nur einen gleich vortheilhaften Dienft erhalten, und als fleurbare Unterthanen großentheils selbft erleichtert werden. Daber beweist uns auch die gange Beschichte, wie viele große und fleine Monarchien nur allein durch Beraußerung, Berpfändung und Berfcwendung von Domainen ju Grund gegangen find. Unter den fleineren Fürftentbumeen tonnte man bierüber viel taufend Benfpiele anfüb. ren. 11) Unter ben großen und mächtigen Reichen find die der Merovinger und Carolinger in Franfreich die merfwürdigften, von denen befonders die lettern fich durch Domainen - Bergeudung fo febr fcwachten, baf Ronig Ludwig IV. im 3. 943 im gangen Reiche nur noch die

<sup>11)</sup> Eines der lehrreichken ift das der Grafen von Greyers, einer Reibe vortrefflicher und von ihrem Bolf selbst innig geliebter Fürsten, deren Untergang gar keine andere Beraulassung hatte.

6. 30 h. v. Rüller Schw. Gesch. T. IV. S. 300. und Seschichte der Landschaft Saanen 1779. (sämtliche Werte T. XII.)

einzige Stadt Raon befag. (2) Run fiel ein mächtiger Bafall nach dem anderen ab, ohne daß daraus nur die geringfte Erfchütterung erfolgte; die geiftlichen Großen mable ten fich eigene Ronige , d. b. fie erbaten fich Schniberren , und leicht murbe es Sugo Capet , Berjog von Reuftrien und Burgund, ber an Guterbefig wie an perfonlichem Anfeben ungleich machtiger als ber Ronig felbft mar, fic an deffen Plag auf den Thron zu fezen. Gben fo baben fich auch die deutschen Ronige oder Ranfer verzüglich burch die Berschenfung und Beräußerung der jabireichen Rron-Domainen und Regalien ben Untergang bereitet. Das Emporfreben der großen Bafallen, die des Ranfers nicht mehr bedurften und fich von demfelben beständig unabbangiger zu machen suchten, — die Entfremdung des Bolts, welches nur mit feinem unmittelbaren ganbes-Rürften, mit dem Ranfer aber faft in feiner Berbindung mebr fand, - unglufliche Ariege und schlechte Briedens-Bertrage welche ben Ruin beschleunigten, - maren nur eine Rolge des erfteren Reblers. Co mard die entwurgelte Berrichaft bennabe von felbit aufgelöst, und mir faben im Jahr 1806 bas unerhörte Phanomen, daß ber lette deutsche König die Krone, als mare fie nur eine Laft, aufgegeben und mithin auf ein Reich Bergicht geleiftet bat, welches feinem Befier ebmals den erften Rane unter allen Europäischen Staaten verschafft, und beffen Berefchaft fich von Liefland bis nach Marfeille und von Amfterbam oder hamburg bis nach Neapel ausgedebnt batte. Schwerlich wird es jest, wenn auch in weit engern Grenzen, bergeftellt werden tonnen, da ein foldes

<sup>12)</sup> Spittler Europ. Staaten Gefch. T. I. S. 153.

Montesquieu Esprit des loix. L. 51. Ch. 22 et 52.

Reich nicht durch Conftitutionen und Bunde geschaffen werden tann, sondern auf eigener Macht und allerlen Berträgen beruhen muß.

Beit entfernt alfo feine Domainen ju veräußern , muß ein Auger Rurft, der feine Berrichaft und Unabhangig. feit lange behaupten will, diefelben ungeschwächt und unbeschmert ju erhalten, ja fogar ben jeder Belegenheit gu vermehren fuchen. Der Anfauf neuer gandereven und Regalien ift die befte Anwendung die er von feinen Erfparniffen machen fann, und die Macht besjenigen Fürften warde innerlich am festesten gegrundet fenn, ber in feinem gangen Gebiet alleiniger Grundberr mare; benn fie tonnte ichlechterdings nur burch gangliche Beraubung des Sigenthums gerftort werben : ein Egtrem von Ungerechtigfeit worn es felten fommt, bas gewöhnlich nicht lange baurt, ber welchem die große Menge gar nicht intereffirt ift, und an welchem ein innerer Ufurpator schlechterdings weder die Beranlaffung noch die Mittel bat.

Richt so unmittelbar verderblich, aber doch in hohem. Grad für die Unabhängigkeit der Fürsten gefährlich, sind auch allzugroße und drukende Schulden. Zwar wird durch dieselben das Land, auf deffen Besig das Fürsten. Recht beruht, nicht veräußert; aber sie sind allemal eine Berminderung des Reichthums, folglich auch der damit verbundenen Macht, und dringende Geldbedürfnisse seine nach den unumschränktesten Fürsten in Abhängigseit von denen die ihm dieses Geld verschaffen können. Ist der Fürst selbst gewissenbaft, verzinset er seine Schulden richtig, so wird dadurch immerhin ein großer Theil

feiner Ginfunfte vergehrt, und es bleibt ibm befto meniger für die Befestigung feines Throns, für alle nüglichen und nothwendigen 3mefe übrig. Er fann nicht mehr fo frengebig oder gemeinnutig fenn, Fremden und Ginbeimischen nicht mehr so große Bortheile anhieten, verliert dadurch eine Menge Freunde und oft fogar ausgezeichnete Fabigfeiten, die fich fonft feinem Dienfte widmen wurden. In allen feinen Unternehmungen wird er burch Rinant-Berlegenheit gelähmt. If es barum ju thun, eine Armee an verftarfen, auszuruften, in ichlagfertigen Stand ju fezen, Festungen anjulegen, einen nothwendigen und nutlichen Rrieg ju führen, naturliche Freunde fraftig ju unterflügen, vortbeilbafte Erwerbungen ju machen, gunftige Bertrage ju ichlieffen u. f. m.: fo muß alles das aus Mangel an Mitteln unterbleiben, meil die gewöhnliden Gintunfte ju Berginfung ber Schulben und ju Befreitung der nothwendigften Bedürfniffe aufgezehrt merden. Selbit die folideften und nutlichften Rinant Drerationen, melde fonft die gute Birtbichaft berftellen fonnten, wie 4. B. Die beffere Bennzung von Domainen, die Erweiterung der beftebenden, oder die Errichtung neuer Regalien, find oft nicht mehr möglich, meil dagu große Boricuge erfordert werden, die berjenige nicht befreiten fann, der immer von taglichen Bedürfniffen gedrangt wird. - 3f aber ber gurft in feinen Rablungen nicht punktlich, wie dief aulest aus Roth gescheben fann, ober verlegt er gar die den Blau. bigern ichuldige Ereu, entweder durch Nichtzahlung, ober burch unvollftandige und verzögerte Bablung, ober burch Scheinzublung in ichlechter Mung u. f. m.: fo fällt bas Rutrauen, die Chrfurcht, mit einem Bort bas gebeiligte Anseben bes Fürften, und mit ibm ein nicht

ju berechnender Theil seiner Macht hinmeg. Die wird er alsbann weder im Ausland noch in seinem eigenen Land mehr auf ertletliche frenwillige Sulfe gablen tonnen, felbit wenn fe ibm am nötbigften mare; ber Mangel an Butrauch macht alle Bertrage schwierig oder beschwerlich, und in folder Berlegenheit muß man fich, wenigstens von fremden Mächten, manches gefallen laffen, mas man fonft nicht geduldet batte. Run bleibt aber fein anderes Mittel mehr übrig, als die Bulfe durch Steuren von der Nation gu fuchen, und diefes fann nur entweder mit ibrem guten Billen oder durch 3mang gefcheben. Bendes ift der eigenen Macht und Unabhängigfeit der Fürften gefährlich, lexteres oft sogar nicht einmal möglich, besonders wenn bereits viele Steuren und Auflagen eingeführt find. Schon die öftere Bersammlung und Bereinigung ber angesebenern und mächtigeren Unterthanen, ju welcher man in folchen Fällen genothiget ift, die Rothwendigfeit ibnen die Lage der Sachen vorzustellen, die Nachgiebigfeit die man zeigen muß um ihren guten Billen zu erhalten: geben denfelben eine politische Bedeutenbeit, die dem Unseben und der Frenheit des Fürsten febr nachtheilig werden fann, wofern er ihnen nicht durch andere glangende Gigenschaften aufferordentlich überlegen ift. Amar find die einmal unbedingt bewilligten Steuren nicht mehr das Gigenthum der Unterthanen, fondern geboren dem Fürften als demjenigen welchem gefteurt worden ift. 13) Aber wenn die Nation jur Bejahlung oder Berginsung der Schulden ihres Fürsten beftändig neue Auflagen bezahlen, gleichfam denfelben erhalten muß, fatt daß eigentlich ber Fürft den Unterthanen Nabruna

4

<sup>13)</sup> S. T. II. Cap. 37. S. 339 - 341.

und Unterhalt verschaffen foll, indem fie fich um ibn als um einen reichen und machtigen herrn aggregirt baben : fo ermett foldes nicht nur Bleichaultigfeit, Abneigung und Widerwillen, fondern es ift am Ende fein Wunder, menn darans fogar gang verfebrte Begriffe über die mabren Berbaltniffe amifchen bem Rurken und feinen Unterthanen entsteben. Gin Bolf bas die Schulden feines Rur-Ben immerbin Staats - ober Rational - Schulben nennen bort, (welches zwar eben fo unrichtig ift, als bag die Domainen Rational - Guter fenen) wird nur ju geneigt fic darüber gulegt ein Recht ber Bermaltung, ber Ginrebe ober ber Mitfprache angumaffen, bie Gemalt bes Würften in biefer Ruffitht gu beschränten, die gange Staats Bermaltung als feine eigene Sache gu betrachten, oder wenigkens den gunftigen Beitpuntt au benuaen, um fich allerlen Frenheiten oder Brivilegien ausbrechen an laffen und gerade die besten und gerechteften Surfien, welche Entamenung oder gewaltige Anftritte verbindern wollen, find in folden Rothfällen nur ju geneigt, bergleichen für fie gefährlichen Anspruchen nachangeben. Die gange Beschichte beweist, bag fast alle positive Beforantungen Landesberrlicher Gewalt nur eine Rolge bewilligter Steuren find. 14) Gebr viele Kapfer, Konige und Fürften find auf diefe Art gu nachtheiligen Bertra gen und verberblichen Concessionen veranlaffet worden, wodurch fie julest die Oberherrschaft über einzelne Bafallen, Städte ober gange Brovingen verloren baben. Die meiften im Mittelalter entftandenen Städte verdanften ibre

B4) Bergl. Macchiavell de principe Cap. 16. und j. B. von Burtenberg, pon Rofer Beptrage jum Staats- und Bollerrecht-

Brivilegien folden den Kapfern und Königen in Zeiten der Roth geleifteten Geldausbulfen, wodurch fie fich balb die Civil- und Eriminal-Gerichtsbarkeit, bald die Befrenung von boberen Gerichten ausbedungen baben, oder gar Buter und Regalien abtreten und verpfanden lief. fen, und fich dadurch in der Folge ju ganglicher Unab. bangigfeit emporschwingen konnten. Andere einzelne Bafallen haben fich auf abnliche Beife von bem Lebens - Berband oder von militarischen Berpflichtungen befrent und fich dadurch ju souverainen Fürsten erhoben, was fie ohne die Geld- Roth ihres Oberherren nie geworden maren. Mun wollen wir zwar nicht läugnen, daß dergleichen Freybeiten benjenigen nuglich fenn tounen, welche fie erbalten; aber in eben bem Grade find fie bingegen benjenigen schädlich, welche folche geftatten mußen, denn fie verlieren natürlicher Beife eben fo viel Rechte als auf der andern Seite erworben merden. 15)

Noch gefährlicher ift eine britende Schuldenlast für die Fürsten, wenn sie derselben, ohne den guten Willen ihrer Unterthanen, durch Gewalt abzuhelfen suchen. Denn Gewalt ift nicht immer möglich, besonders nicht in dem Augenblik wo man z. B. in einem äußeren Rrieg begriffen, mithin in dringender Noth ist. In solchen Fällen hat man Truppen gegen den Feind nöthig, und kann nicht noch deren zur Sintreibung von Contributionen senden. Auch bewirkt der Zwang nirgends weniger als in Geld. Sachen, man erhält dadurch die benöthigten Summen nie in hinreichendem Maaße, noch zu gehöriger Zeit. Das baare Geld gehört keinem besondern

<sup>15)</sup> Bergl, T. II. E. 95 - 96.

Ort, feinem Baterlande an : es fliebt vor der Gewalt und verbirat fich vor den Soldaten, nur Zutrauen und angebotne Begen - Bortbeile vermögen daffelbe bervorzulofen: daber auch die Erfahrung beweist, daß alle gezwungenen Anlehn und gemaltfamen Contributionen immer nur febr menia abmerfen. Billführliche Auflagen in's Uebermaat getrieben, baben ibre Schranfen in der Matur der Dinge und in der Zahlungs-Fähigteit der Unterthanen. Indirefte Steuren fann jedermann vermeiden, sobald feint Umffande es ibm gur Rothwendigfeit machen, und ben ben biretten Beschazungen, j. B. ben Bermögeus - und Claffen-Steuren, wird jeder fein Bermögen geringer angeben, ju verheimlichen, oder der Zahlung auf allerlen Art ausaumeichen fuchen. 16) Daben ift die Gemalt welche man ju Gintreibung willführlicher Contributionen gebrauchen muß, felbst wieder mit großen Rosten begleitet; fie vernichtet das Ansehen des Fürften, die freywillige Buneigung ber Unterthanen, burch welche man mehr als durch allen Zwang erhalt, und fann am Ende fogar, wie bie Beschichte beweist, gefährlichen Biderftand veranlaffen, durch welchen der Farft Befahr läuft, um Land und Unabbangigfeit gu fommen, ober wenigftens noch nachtheis ligere Bertrage eingeben ju muffen, und feine Dacht auf alle Rufunft beidranten au laffen.

Wie dem allem ungeachtet neuere Cameralisten die seltfame Lehre aufstellen konnten, daß eine große Schuldenlast die Macht der Fürsten vermehre, ist nur aus den vielen Bernünftelenen zu erklären, wodurch man begangene Fehltritte zu beschönigen und sich über mißliche Lagen zu

<sup>16)</sup> Bergl, T. II. Cap, 27. S. 348 und 352.

eröften fucht. Denn bergleichen Doctrinen find nur in folden Stagten entftanden, wo bereits große Schulden porbanden maren oder neue errichtet werden follten. 17) Man brachte bafur jum Bormand an, die Glaubiger murden befto mehr von dem Rurften abbangig und an feiner Erbaltung intereffirt, man mußte die Menfchen ben ihrem Sigennus nehmen, das anvertrante Gefd fen ein Band befto mehr und gleichsam eine Burgschaft des Geborsams u. f. w. Allein vorerft ift es nicht nur eine uneble, fonbern fogar eine falsche Rechnung, die Menschen nur durch Rurcht vor dem Berluft ihres Eigenthums an fich binden an wollen; benn biefe Furcht fann unter Umftanden gerade die entgegengeseite Wirkung bervorbringen. Im Allgemeinen ift es ichon bem Unfeben des Fürften nicht gang angemeffen, als Schuldner feiner Unterthanen ju erfcheinen. Nach der Natur follte eber bas entgegengefeste Berbaltnif besteben: benn ein reicher Rurft ift ben Unterthanen nütlicher und unentbebrlicher als ein armer, und ber Gläubiger mird bober als der Schuldner geachtet. Sat amar ein Rurft einmal Schulben, fo erfordert fomobl die Gerechtigkeit als die mabre Politik, selbige mit religioser Bunttlichfeit ju verzinsen und ju bezahlen, um das Zu-

<sup>17) 3.</sup> G. Lettres sur l'emprunt et l'impôt adressés à Mr. \*\*
par Mr. Rilliet de Saussure, Citoyen de Genève 1779. reo.
in Gôtt. Gel. Anj. 1781. S. 915. Ein Werf worin die uns
bedingte Bermehrung der Staats Schulden als das Meisters
fiut der Politif angerathen wird. Eben so wird die große
Schuldenlaß anempsohlen in Pinto Essai on Credit p. 9.
seqq. Hope's leitres on Credit p. 19. seqq. Busching
T. I. S. 414. sf. und von Struen see gaatswirtbschaftliche
Abhandlungen T. I. S. 225. sf. Dagegen vergleiche man aber
Necker des sinances de la France T. II. p. 577. seqq.

trauen der Darleiber gu rechtfertigen und auf tunftige Reiten ju erhalten; alsbann baben fie freylich einen Grund Defto mehr, ihrem Fürften treu und anhänglich ju fenn. Solde Schulden, die ibm nicht läftig find, die er alle Angenblife wieder abzahlen fann, beren Betrag nur für einträgliche ober gemeinnuzige Anftalten verwendet mird, 18) Schaden frenlich der Macht des Fürsten nicht, sondern tonnen vielmehr ein neues Band werden, welches die Unterthanen an ibren herren fnüpft. Aber eine brutenbe beschwerliche Schuldenlaft fest auch ben unumschränfteften Rürften immerbin in eine peinliche Abbangigfeit, und macht eber Reinde als Freunde. Denn erftlich find nicht alle Unterthanen jugleich feine Bläubiger, und felbft die Antereffen diefer legtern find nicht immer die nemlichen wie die des Kürften, sondern oft sogar einander entgegengefest. Die Ration wird gleichfam in zwen Bartenen getheilt, nemlich in die Glaubiger und diejenigen welche es nicht find. Lettere ertragen ungern fo viele neue Steuren, blos damit andere ibre Rinfen befto richtiger erbalten, und ohne bag bas gange Land davon einen fichtbaren Bortheil babe. Ihre Klagen bierüber find nicht gang ungerecht. Ihnen wird, wenn es einmal auf einen gemiffen Grad getommen ift, die Ebre bes Gurften, welche auf ber gemiffenbaften Erfüllung feiner Berfprechungen berubt, vielleicht fogar ber Wechfel bes herrn gleichgültig fenn, wenn fie nur badurch Erleichterung an Auflagen boffen tonnen. Sie werden jeden Arieg unr unter dem gehäffigen Benichtspunft neuer Steuren betrachten, mithin lan oder gar nicht unterflügen, und ibm baber felbft ben ichimpf. lichken Frieden vorziehen, nur damit fie weniger bezah-

<sup>18) 3. 3.</sup> für Bant : Anftalten , Bittmen : Caffen , Leibbaufer ac. sc.

Ien muffen. — Was aber die gerübmte Anbanglichkeie ber Gläubiger betrifft: fo ift fie nicht nur blos eigennuzig und erfest ben reinen Billen des Bergens nicht, fondern es tann fogar der treue Dienfteifer durch eine unangenehme Mischung von Furcht und durch die Collision des Brivat Antereffe gelähmt merden. Solche Glaubiger baben erftlich dem Kürften für die richtige Berginsung ihrer Unforachen feinen Dant, weil fie dieselbige mit Recht nur als Schuldigfeit betrachten: und ben ber erften Belegenbeit wo the Capital in Gefahr tommt, werden fie nur um ibr Geld, nicht um das Intereffe des Fürften beforgt fenn. Alsbann werden fie aus Freunden Feinde, und jede politische Beränderung wird ibnen gleichgultig oder gar willtommen fenn, wofern nur der Ufurvator die Anerkennung und die richtige Berginfung oder Bezahlung der-Schuld verspricht. Auch fie werden jeden noch so nothe wendigen Rrieg verabscheuen und wöglichst zu bindern fuden, blos meil er die Richtigkeit der Zahlungen, die Giderbeit ber Anfprachen in Gefahr fest, bagegen aber felbft . den unjeitigften und nachtheiligften Frieden munichen, nur damit ihre Papiere mieder zu Berth fommen. Sind diese Gläubiger daben in boben Aemtern, etma als erfte Rathgeber des Fürften angestellt, oder wirken fie fonft durch ibr Geschren auf die öffentliche Mennung, so tonnen fe febr viel ichaden. Denn die große Menge bente piemals so weit um einzuseben, daß von glutlichen Rriegen und vortheilhaften Bertragen die Sicherheit, basiUnseben, der Reichtbum des Kürsten abbangt, und das mir denselben die Erbaltung aller Brivat. Intereffen ungertrennlich verbunden ift. Gin jeder wird den Ansgang des Rampfes nach feiner Ginficht abmeffen, die meiften werben das Gemiffe dem Ungewiffen vorziehen, und fic aus.

ber Befahr beftmöglichft ju retten fuchen. 3mar tonnen Die Gläubiger den unabhängigen Fürften nicht vor Bericht belangen, aber fie zwingen ihn gleichwohl durch die Matur der Dinge. Sind fie einmal in Beforgniß gesett, fo werden fie die Schuldscheine des Fürften unter ibrem Berthe verfaufen, welches nicht nur eine Berghwurdigung feines Ansehens ift, 19) fondern ihm auch in otonomischer Rufficht schadet, indem es ihn des Zutrauensberanbt und ibn in die Sande der Bucherer liefert, melebe bald das Uebel noch ärger machen. Man follte nicht glauben, welch' ruinose Bedingungen sich oft die mächtigsten Botentaten, fo gut als einzelne Brivat-Berfonen, gefal-Ien laffen muffen, wenn einmal der Credit verloren und Die Angft unter den Gläubigern verbreitet ift. - Bucherer ichreiben Königen Gefeze por, man fiebt auch bier die Regel der Natur, nach welcher die Macht berrichet und dringendes Bedürfniß jur Abhangigfeit zwingt. Bon Aufbringung der benöthigten Gelber um billige Zinse ift teine Rede mehr, sobald einmal die früheren Schuldscheine öffentlich unter ihrem Werth verlauft merden. Alle Untaufe merden schwierig ober unmöglich, weil ber Berfaufer teine richtige Zahlung boffen fann, doppelte Bro-

<sup>29)</sup> Wie doch die neuen Staats. Principien sagar die Begriffe der gemeinen Stre verderben! Welcher Privatmann wurde fich nicht beschimpft sidlen, wenn man seine Schuldscheine öffents lich um einen Orlitheil, um die Halfte u. s. w. unter ihrem Werth zum Verlauf ausbote? — Und das seben Fürsen steichgultig an, deren Verpflichtungen wegen der allgemeinen Besamtheit und Solidität des Schuldners, dem dadurch sehr erleichterten Verlauf u. s. w. sogar mit Agio bezahlt werden sollten. Allein seitdem man sie Schulden des Staats beift, glaubt sich an der Ehre dieses Gedankenwesens niemand personnlich intereffirt.

centen muffen versprochen und oft sogar bovvelte Cavisalien verschrieben merden, blos um die dringendften Bedürfnisse bezahlen zu können; wodurch dann die Schuldenlaft in furger Zeit fo unermeflich vermehrt wird, baf 4. B. ein Krieg amen bis dren Mal mehr toftet als er ben guter Ordnung gefoftet baben murbe, und am Ende fein Rettungsmittel mehr übrig bleibt. Dann folgt gewöhnlich eine verderbliche Magregel auf die andere; übereilte und ungunftige Friedens - Bertrage, Die Borboten Des fünftigen Ruins; Berschleuderung der Domainen um Spott-Preise, und mit ihr die Entwurzelung der herrschaft; nachtbeilige Conceffionen und Brivilegien, ober gar Berbenrufung von Mational-Reprafentanten und Conflitutionen, welche den Rurften jum Diener feiner Unterthanen herabsegen oder ihn gar vom Thron flogen tonnen. — Bas man baber auch für Sophismen einwenden mag, fo wird ein schuldenfreger Rurft immerbin machtiger und unabhängiger fenn, als einer der von einer grofen Schuldenlaft gebruft ift. Bie menig diese legtere bie Macht vermehre, hat man an dem Benspiel der Könige von Franfreich geseben. Die Kinang Berlegenbeit mar der Bormand, wodurch man Ludwig XVI. bewog, mitten in der allgemeinen Fermentation fopbistischer Ideen, die Reichsftände zu versammeln, ja fogar fich benfelben in die Arme ju werfen: und gerade die jablreichen Blaubiger in der Stadt Baris maren die erften, melde ben Ronig verlieffen und fich jener usurpatorischen Berfammlung ober ihren berrichenden Faltionen anschloffen, blos weil man ihnen die richtige Berginsung der Schuld versprochen hatte, worin fie frenlich jammerlich betrogen worden find. Auch England macht von jener Regel gar keine Ausnahme. Denn dieses Reich ift nicht so mächtig

wegen feiner Soulden, fondern ungeachtet derfelben burch feine insularische Lage, burch den Reichthum feimer Ginmobner, burch ben patriotischen Rational-Geift ber jeden Englander befeelt, befonders aber feit bundert Sabren burch ben Ginfing von brey langen, gerechten und glutlichen Regierungen. 3m Gegentbeil beweist bie gante Gefdichte, baf bie Macht ber Ronige von England blos durch die ungeheure Schuld und die dadurch veranlaften Stenren, unendlich geschwächt worden ift. Richt burch Conflicutionen, fondern burch bas bringende Beldbedürfnis maren und find fie noch von dem Parlament und den Bolfs. Launen fo abbangia, daß man bald nicht mehr meiß, ob man England unter die Ronigreiche oder unter die Republifen gablen foll. Der Ratur und Gefcicte nach ift es bas erfere, ber Birflichfeit nach bennabe bas lettere. Durch diefes fonderbare Berbaltnig, burch ben Mangel an eigenthumlichen Ginfunften (bie ebmals febr grof waren) werben die Ronige von England in eine fa amendentige, gespannte und midernatürliche Lage verfest, die allem außern Schein von Glang und Macht ungeachtet, bem aufmertfamen Beobachter nicht entgeben fann. Wenn aber einft burch eine iener Revolutionen des Sandels, welche die Reit früber oder frater berbenführt, die Quelle von Grofbritanniens Alor einen bedeutenden Stof erbalt, wenn die inneren Leidenschaften und. Bartepungen feinen Ableiter mehr gegen bas Ausland baben: wenn Ronig und Ministerium cema verfonlich nicht beliebt find, wenn die Nation folch unermefliche Tagen nicht mehr bewilliget ober nicht zu befreiten vermag: fo Acht diesem fest so blubenden Reich eine Erifis bevor, beren Folgen fich nicht berechnen laffen, von welcher fich fon benuruhigende Symptome außern, und die nur durch. Einführung einer frengen und lang daurenden Sparfamfeit in allen Zweigen, wird verbindert werben fonnen.

Aus allen diefen Grunden fann man demnach den Ronigen und Fürften, die ihren Thron behaupten wollen, eine gute Defonomie nie genug empfehlen. Sie erbalt die Grundfefte der Unabhängigfeit, fie ift die erfte Bedingung jum nichern Genuß und jur Erweiterung berfelben. Aber worin beftebt nun die Fürftliche Detanomie, die mabre Rinang. Biffenschaft? Bir tonnen der vielen Cameraliften, der sogenannten Financiers 20) entbebren, deren Overationen nur darin besteben, unter allerlen, bald offenen, bald verfteften Formen, entweder Schulden auf Schulden au baufen, und die Laft ibrer Bezahlung oder vielmehr des Berluft der Ansprachen auf die Rachwelt ju malgen; neue Auflagen von den Unterthanen ju erpreffen, Capitalien und Ginfünfte jum voraus zu verzehren: schuldige Rablungen zu verweigern, zu vergögern oder einseitig au vermindern; aber das Uebel nie ben der Wurgel angreifen, sondern allemal noch ärger machen. Die Fürftliche Defonomie befiebt, wie die Privat - Defonomie, in ungeschwächter Erhaltung und guter Beforgung aller Arten von Capitalien, in Bermebrung der jährlichen Ginnahmen, so weit fie auf gerechten und fanften Begen möglich ift, in Berminderung der Ausgaben, und in einer guten Rechnungsführung, modurch man fiets von dem Buftand feiner Birthichaft unterrichtet bleibt und die Anfmertfamteit lebendig erhalten wird. Diese Finang. Biffenschaft ift die einzig mabre,

<sup>20)</sup> Beldes Bort aus Frantreich gefommen if, und gang falfche Begriffe in die Ropfe gebracht hat.

die einzige beren Befolgung dem 3met entsprechen wird und es ift unglaublich mas in diefer Rufficht ben einem großen Rurftlichen Sausmesen gethan merden fann. Das Daupt-Bermogen, worunter ich alle Guter und Domainen, Bebäude, einträgliche Anftalten, an Bins gelegte Capitalien, Natural-Borrathe, Mobiliar-Effetten, baares Gelb u. f. w. verftebe, muß nicht nur nicht vermindert, fondern gut bewirthschaftet und möglichst vermehrt werden. Auch wird die Alugheit flets erfordern, einerseits solches Saupt - Bermögen (wie es ohnehin meiftens der Fall ift) in allen Arten von Gegenständen zu befigen oder vertheilt ju laffen; benn folder Reichthum ift der felidefte, tann picht verzehrt noch gang verloren werden, weil Ungluf und ungerechte Gewalt nie allgemein find: anderseits flets einen Theil entweder in baarem Geld oder in leicht ju realifirenden Effetten difponibel ju erbalten, um auf Rotbfalle gefaft ju fenn, allenfalls die Berfpatung einiger Ginfünfte ertragen, oder für nulliche Unternehmungen beträchtliche Borfchuffe machen ju fonnen. Die Bermehrung der Einnahmen wird vor allem durch Fruchtbarmachung der Capitalien bewerfftelliget. Da ift nun gewiß fein einziger Staat, wo nicht, obne die geringfte Belaftung ber Unterthanen, blos mit einigem Rachdenfen und Sachfenneniß die gewöhnlichen Quellen von Ginfunften ungleich ergiebiger gemacht werben fonnten. Ber verbietet den gurfen, den Ertrag ibrer Domainen ju beffern, die Bermaltung ametmäßiger ober ökonomischer anzuordnen, Bacht-Accorde gelegentlich ju erhöben, die Natural-Brodufte vortheilhafter ju verkaufen, aus Jagd, Fischeren und Forften einen größeren Rujen ju ziehen u. f. w., welch' alles jufammen schon von nicht geringer Bedeutung senn wird. Ben den Regalien

öffnet fich wieder ein schönes und weites Feld, jumal dergleichen große Induftrial - Unternehmungen und band. lungs . Begenstände , ben gerechter Berwaltung , nicht nut dem Fürsten, sondern auch den Unterthanen nuglich find. Beftebende Regalien fonnen erweitert, neue errichtet merben , obne irgend jemand in feinem Befig und Gewerb gu ftoren. Straffen ., Bruten ., Safen . Bolle, Boften u. f. w. tragen gewöhnlich defto mehr ein, je billiger die Bebubren festgefest find, 21) je weniger Zwang damit verbunden ift, oder auch nur je mehr dem Bublifum daben mirtliche Gulf und Bequemlichfeit verschaffet wird. Die Liebe mird durch Gegen Dienste belobnt, wer nicht blos an fich fondern auch an andere denft, erbalt den reichlichften Beminn. Beramerte tonnen beffer bewirthicaftet, neue bebant und mit der Münz-Fabrifation verbunden werden, welche ben gemiffenhafter Ausübung, bequemen Formen und Abtbeilungen, immer noch einen giemlichen Geminn liefern foll, und felbft das Anseben des Rurften im Ausland vermehren fann. 22) Sogenanntes Papiergeld ausjugeben, das nicht eingewechselt wird, beift so viel als omit leerem Papier, mithin gar nicht bezahlen, und ift eben fo ungerecht als in die Lange unmöglich; 24) aber eine mabre Bant ju errichten, 24) großentheils mit feinem schriftlichen Chrenwort, mit Unweisungen auf fic felbft ju gablen, und mittelft deffen das in den Caffen ftag. nirende oder fonft eirfulirende Beld fruchtbar angulegen, ift nicht nur erlanbt, sondern ben religioser Treu und

<sup>21)</sup> Dergl. B. II. C. 291 - 293,

<sup>22)</sup> ebendaf. 6. 294 - 296.

<sup>23)</sup> ebendaf. S. 296 - 299.

<sup>.24)</sup> ebendas. G. 305.

ohne Zwang fogar in dem Privat. Bermögen der Unterthanen eine unverfiegbare Sulfsquelle ju finden.

Was die Verminderung oder Beschränkung der Musaaben betrifft, 'obne welche alle Bermebrung der Ginfünfte nichts nügt : fo follen vor allem nur folche Ausgaben vermindert merben, die von dem frepen Billen des Kürsten abbangen, nicht aber folche, die er zu bestreiten schuldig ift. Denn das lettere, mobin j. B. die Reduftion versprochener Capitalien oder Zinsen gebort, beift jemand das Seinige ranben: nur erfteres ift mabre und ebrenvolle Detonomie, die jugleich Butrauen verschafft und eben dadurch eine unendliche Menge neuer Sulfsquellen eröffnet. Sodann ift es eine Saupt-Regel vorzüglich auf Berminderung der täglich und jährlich wiederfommenden Ausgaben ju feben, um in andern welche nur einmal beftritten merden muffen, befto glanzender und frepaebiger fenn ju tonnen. 27) 3mar muß auch der reichfte Rurft feine Leidenschaften ju bezwingen miffen : denn da diese unbegrangt senn konnen, die Sulfemittel aber flets ibre Schranfen baben, fo murden alle Schätze der Erde nicht binreichen; aber dagu ift es eben nicht nötbig niedrige Rarabeit einzuführen, und a. B. den nothwendigen Glanz und Anftand feiner Saus- und Sofbaltung abauschaffen oder gar ju febr einzuzielen, fondern blog der eigenen, und allenfalls der übermäßigen Berfdwendung feiner nachften Umgebungen ein Biel gu

<sup>27)</sup> Baco geb fcon diese dienomische Regel: Caute admodum inchoandi sunt sumtus qui semel inchoati permansuri sunt, sed in sumtibus, qui non facile redeunt, splendidiorem et magnificentiorem esse liceat.

fegen. 28) Sobann muß vorzuglich auch bie Leibenschaft befämpft merben, welche ich ben Regierungs. Burns nennen möchte, und der eine Folge der neneren falschen Brincipien ift. In Reformirung ber allzuzahlreichen Dienerschaft, ben deren man gewöhnlich schlecht bedient wird; in Reduftion der übergroßen Angabl von flebenden Ernyven die im Frieden nichts nuzen, und im Rriege gemöhnlich doch nicht hinreichen; in Berminderung der Civil- und Defonomie - Beamten , mo man gewiß in ben meiften bentigen Staaten mit der Balfte auslangen tonnte, und vielleicht gange Ameige überflußig fenn durften; in frenger Buruthaltung unüberlegter Frengebigfeiten , 4. B. von Penfionen, Befoldungs - Bulagen, Sine - Euren-Stel-Ien u. f. m., damit mabres Berdienft und außerordentliche Arbeit befto beffer belohnt werden tonne; in Magigung felbft ben glangenden und gemeinnübig fcheinenden Anftalten, die mehr der Eitelkeit schmeicheln, als für das gemeine Befte nothwendig find, jumal fie durch Brivat-Stiftungen und Congregationen eben fo gnt ju Stande tommen, ja noch beffer vermaltet merden: 29) in Bachfamteit gegen die Berschlenderung im Kleinen, welche im einzelnen unbedeutend icheint, aber im Gangen ungebenre Summen toffet: in folden und abnlichen Begenftanden

I

<sup>28)</sup> Landgraf Philipp ju heffen ermannte in feinem Sefament feine vier herren Sohne folgendermaßen: "Es if auch unfer treuer "Aath und Berordnung, daß fie wohl haushalten, und nicht "ju prächtig fenn, es fep mit Bauen, Spielen, Aleidern, "großen Panqueten, großem Gnaden. Geld oder andern, bann "fie wohl feben, daß andere herren darüber in große Schuld "fommen, daß fie ibre Lande der Landschaft übergeben, oden "fonften davon verfaufen haben muffen."

s9) 8. II. €. 365 - 371.

ift die größte. Ersparnif zu finden, und für alles nothwendige wird defto mehr übrig bleiben. Wofern man nur einst vom Geist der Oekonomie ausgeht, so wird man erstaunen, wie viele Ausgaben wegfallen könnten, ohne daß der Dienst des Fürsten oder der Ruze des Publikums daben leide, sondern im Gegentheil eher gefördert werde. 30)

Ben dem Rechnungs. Wefen ift es gar nicht nöthig, die ganze haushaltung täglich und ftändlich in Evidenz zu halten, prächtige Euriofitäts-Tableaux zu fertigen, alles fein sphematisch, analytisch und tabellarisch haben zu wollen: als welches zur wahren Dekonomie nichts nüzt, sondern im Gegentheil nur viel Zeit und Beld koket, daher allemal zu spät eingeliesert wird, und das Wesen der Form, das Geld felbst der Rechnung aufopfert. Sondern es wird lediglich erfordert, in zedem einzelnen Zweige zu sehen, das die Sachen vorwärts, nicht rüfwärts gehen, und am Ende des Jahres überhaupt zu wissen, wie viel man real eingenommen und real aus-

<sup>20)</sup> Die großen Reformen tonnen nur von dem Fürften felbst angeordnet werden. Die tleineren fann fein Minister allein be, wertstelligen, weil er dazu nicht genug Sachfenntnis bat. Das einfachte und schnellse Mittel zu Einführung einer solchen Defonomie bestühnde darinn, jedem einzelnen Rechnungsgeber (als der gewöhnlich den ibm anvertranten Gegenstand am besten tennt, und das überstüffige vom nothwendigen zu untersscheinen weiß) unter Andietung eines gewissen Bortheils aufzutragen, einen Blan zu entwerfen, wie in dem von ibm verwalteten Zweig die Sinnahmen vermehrt und die Ausgaben vermindert werden könnten, diese Borschläge einzeln zu prüssen, das gut erfundene zu genehmigen und seine Aussührung zu besehlen. Im Augendist wärde der Beberfluß zurütsehren.

gegeben habe, um die Aufmerkamkeit fiets lebendig-in erhalten, mit dem Ueberschuß entweder Schulden zu tilgen, oder denselben mittelst Erwerbung von Gütern oder auf andere Weise neuerdings fruchtbar anzulegen. 31) Unser arithmetisches schreibseliges Zeitalter opfert auch hierinn das Innere dem Neußern, das Wesen dem Schein auf: und die Erfahrung beweist, daß diejenigen Staaten eben nicht die reichsten und wohlhabendsten sind, welche sich durch Bomp und Glanz der Buchhaltungen und Rechnungen am meisten auszeichnen.

Sind endlich durch Rriege oder andere Calamitäten augerordentliche Bedürfnise vorhanden, zu deren Bestreitung die gewöhnlichen Einfünfte durchaus nicht hinreichen,
so müssen freulich auch außerordentliche Gülfsmittel geschafft werden. In solchen Fällen ist es am bestten, zwar nicht Domainen zu veräußeren, aber entweder
andere leicht disponible Capitalien und Natural-Borräthe zu versilbern, oder mit ungeschwächtem Eredit die
benöthigten Summen im Inn- und Ausland aufzunehmen, daben aber sogleich entweder durch Bermehrung
der gewöhnlichen Ginnahmen, oder durch Reduttion au-

<sup>31)</sup> Landgraf Wilhelm ber altere von heffen ermahnte seinen Sohn Morig in seinem Leftament "fich guter hausbaltung ju bes "feißen, selbst ju seinen Sachen zu seben, nicht alles auf ans "bere Leute zu stellen, sondern sich nicht schämen die Wochens "rechnung in der hausbaltung selbst zu überseben, insonders "beit aber des Aammerschreibers Crantsteur, Weins und Aus "denrechnung selbst abzuhören, damit er sehe, daß er vor sich "und nicht hinter sich bausbalte, auch nit mehr verthue als "er Einfommens bat." Reinfingt biblische Polizen S. 249. Wie einsach und hausvaterlich!

derer vor der hand entbehrlichen Ausgaben, so viel zu gewinnen oder zu erübrigen, daß nicht nur die Zinst richtig bezahlt werden können, sondern noch ein guter Theil zu allmähliger Tilgung oder Wieder-Sinlösung der Tapitalien überschieße. Auch ist es in dergleichen Fällen gar nicht schwer, von den Unterthanen frenwillige Beyträge zu erhalten. Durch solche Methode allein wird auch den größten Ankrengungen und Aussprehrungen die Ordnung in den Finanzen nicht gestört, und das Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und den Ausgaben unverzült benbehalten werden.

In diesen wenigen Grundsagen, die wir bier nicht weiter entwifeln tonnen, besteht die gange Kinangwissenfchaft. Sie ift an und für fich leicht, aber fcwer wegen den Sinderniffen, die fie in bem Billen der Menschen antrifft. Sie beleidiget die Sitelfeit, fie erfordert Rachdenten, Andrengung, Aufopferung, und gerade diejenigen denen fie am nöthigften mare, entschließen fich am weniggen dain. Obne von bem feften Billen des Rutften unterftat ju fepn, tann fein Kinang. Minifter fie durchfejen, weil er fich dadurch lauter Feinde machen murbe, Die unter taufend Bormanden feine Absichten ju lahmen, gu hindern oder ben dem Rücften felbft zu tadeln und zu verbächtigen fuchen murben. Denn ben ber Berfchmendung gewinnen viele, die Defonomie ift nur dem Rurften und der Maffe des Bolfes nüglich, welch legteres aber teine laute Stimme führt, 32) Dennoch ift fie bas ein-

<sup>32)</sup> Auch Neder beweist febr gut, daß von allen Sandlungen eines Finang , Minifters die Defonomie immer die schwerfte fev, und am wenigsten unterfligt werde. Des Finances de la France, I, 121.

sige Mittel um mächtig zu bleiben, und in die Länge wohlthätig senn zu können. Ja! ich getraue mir zu bespanpten, daß keine Fürftliche Finanz, Zerrüttung so verzweiselt fen, die nicht durch bestere Bewirthschaftung der Capitalien, Bermehrung der Einnahmen und Berminderung der Ansgaben in kurzer Zeit wieder gehoben werden könne: und der Segen einer guten Dekonomie ist so groß, daß oft Wohlstand und Uebersuß so schnell wieder zurüklichren, als der Mangel und die Berlegenheit gleich ein nem gewappneten Mann eingetreten ist.

## Sieben und vierzigstes Capitel.

## Fortsegung.

3. Sorgfältige Auswahl guter Beamten und Diener.

## (Infrumental = Macht.)

- I. Withtigfeit berfelben überhaupt.
- II. Borauf es baber antommt. Ereu, Babigfeit, Dienftrifer, und angenehme Eigenschaften ber Beamten.
- III. Einfache und fichere Mittel biefe Sigenschaften ju erkennen und ju finden.
- IV. Mittel die Eren und ben Gifer ber Beamten fiets lebendig
  - 1. Moglichfte Befdranfung ber Beamten , Babl.
  - 2. Borjagliche Auswahl berfelben unter vermöglichen, ans gefeffenen und befannten Mannern.
  - 3. Sichere Bortbauer bes Dienftes.
  - 4. Graduelle Beforderungen.
  - 5. Glanjende Belohnungen für außerordentliches Berbienft und ichnelle enrehrende Strafen für qualifigirte Pflichtver, legung.

Länderenen und Geld find nicht genng um Macht und Unabhängigkeit zu behaupten, wiewohl fie das Fundament derselben ausmachen; man muß auch Freunde, Gehülfen und Arbeiter haben, theils um jene Güter zwelmäßig zu verwalten, theils um überhaupt in allen Geschäften und Interessen erleichtert, mit Rath und That unterfüzt zu werden. Je mehr ein Mensch befizt, je weniger kann er alles selbst besorgen; auch der Mächtigke fühlt seine Islitung, es lehrt ihn die Natur, daß er

obne die Sülfe von andern Menfchen nicht besiehen fann, gleichwie binwieder diese der seinigen bedürfen. 1) die forgfältige Auswahl jener Gehülfen ift ein ner der mesentlichften Bunfte der boberen Staats. oder Fürsten - Klugbeit. Man fann den Besig ihrer Kräfte, ihrer Talente, ihrer Juneigung und ihrer Sulfleiftungen nicht unschiflich die Infrumental-Macht nennen, welche ebenfalls ihre unendlich verschiedenen Gradationen bat. Denn die Beamten und Diener find die Wertzeuge, durch welche der Bille oder die Rraft des Rürften theils geäuffert, theils vollzogen wird, und mit schlechten In-Arumenten fann auch der beste Rünftler nichts ansrich-Treue, fabige, diensteifrige und beliebte Diener heben die Macht und das Ansehen eines Fürsten unglaublich emper; der Werth folder Schafe des Beiftes und Bergens ift gar nicht zu berechnen, und fann weder gemeffen noch mit materiellen Rraften verglichen werden. Sie richten mit wenigem viel aus, fie schaffen fogar Mittel wo sonft feine find; mabrend untrene, unfahige, nachläßige und gehaßte Diener die gröften Rrafte ichlecht ober gar nicht benügen, alle Macht bes Rürften läbmen, ober dieselbe fogar gegen ibn felbft tehren, mit feinen Trupven, seinem Geld, ja sogar mit feinem eigenen scheinbaren Willen, ibm den Untergang bereiten. 2).

Nullum majus boni imperii instrumentum, quam boni amici. Plin. Non exercitus neque thesauri præsidia regni sunt, verum amici. Sallust.

<sup>2)</sup> Quorum Deus constituit mutare statum, illorum prine corrumpit consilia. Vellej. Patere. L. 2.

Ego ita comperi, omnia regna, civitates, nationes, usque eo prosperum imperium habuisse, dum apud cos vera consilia valuerunt; ubicunque gratia, timor, voluntas ca

Borauf tommt es aber ben diefer Auswahl boberer und niederer Beamten an? Reineswegs blos auf Talente, wie unfer Reitalter mabnt und fich badurch fo vieles Elend augezogen bat, fondern vor allem auf Treu und Rechtichaffenbeit: denn obne diefe murden alle Baben bes Beiftes nur ju früberem Berberben führen, und es ift nicht um die Talente felbft, fondern barum gu thun , worn und nach melder Regel fie vermendet merden. Der gute Bille bleibt immer die erfte und unentbebrlichte Gigenschaft; er macht fogar oft mittelmäßiges Zalent in bobem. Grade brauchbar, indem die Liebe des Gue ten und das lebendige Gefühl der Bflicht, weit mehr als man glanbt, den Berftand richtig leitet und in alle Babrbeit führt. — Godann find frenlich and Ginsichten und Renntniffe gu munichen, ja bon unfchabarem Berth, und zwar nicht nur überbaupt, fondern für den an beforgenden Dienk: benn fie find bie Rrafte oder bas Bermögen, wodurch der gute Bille fich angert, und ohne welches er freplich nicht viel leiften könnte, in welchem aber die Ratur mendliche Gradationen geschaffen bat. Rerner mird auch Gifer jum Dienft erfordert, welcher felbit außerordentliche Dube nicht fcheut, und fich warm und uneigennutig für die ihm anvertraute Sache und die Ungelegenbeiten des Gurften intereffirt : benn obne benfelben murden felbft Treu und Sabigfeit wenig nugen, ober in die Länge nicht fortdauern, und derjenige ift ein schlechter Diener der nichts als feine Schuldigfeit thut, die Geschäfte seines herrn nicht auch mit Liebe und Theilnabme beforgt. Es wird aber baben Rechtschaffenbeit und

corrumpere, post paullo imminute opes, deinde ademptum imperium, postremo servitus imposita est. Sallust.

Ginficht nothwendig vorausgefest, denn ein unverftandiger und amefmidriger, menn auch wohlgemennter, Gifer fann oft mehr schaben als nujen, und fatt fleiner Uebel bie man permeiden mill , viel größere berbengieben. Doch tann nicht genug bemerft werden, daß im Allgemeinen bierin mebr ber Mangel als bas Uebermaaß ju fürchten ift. Sind endlich mit Eren, Rabigfeit und Dienfteifer noch ange genehme Eigenschaften bes Beiftes und Charafters verbunden, Rlugbeit, Menfchentenntnig, ein gefälliges und liebreiches Betragen, welches allfällige Schwierigfeiten ju beben, und ben Billen ber Menfchen den Abfichten des Kurften geneigt ju machen verfiebt, den Berth der geleifteten Dienfte zu erboben, und felbe ben Abichlag weniger empfindlich ju machen weiß: fo ift ber vollfommene Beamte vollendet, und folche Diener werben nicht nur die 3mete und Intereffen des Rurken außererdeutlich fördern, fondern tragen anch unglanblich viel an feinem perfonlichen Unfeben ben, denn man urtheilt nach denfelben über feinen Berfand und ichlieft von den Amgebungen oder Bebulfen portbeilbaft auf ibn felbft inraf. 3)

Die Mittel bergleichen Diener zu finden und zu erkennen sind nicht so schwer als man glaubt, es bedarf dazu mehr noch eines reinen und festen Willens als ausgerordentlicher Menschenkenntniß: und wenn man die kluge oder glükliche Auswahl der höheren Beamten, als das Merkmal eines großen Genie ausgiebt, so scheint es mir hingegen überhaupt nur so viel zu beweisen, daß dergleichen Fürsten mit sestem Willen nur auf die Förderung ihres eigenen Dienstes bedacht find, nicht aber diesen oder je-

<sup>3) 6,</sup> hieraber Macchiavellt de principe Cap, 21.

men Berfonen Gefälligfeiten gu erweifen fuchen. mer nur ben 3met, die Sache welche geleiftet werden foll, im Auge bat, und daber andern Rutfichten eber perfinlichen Empfehlungen fein Bebor giebt: der wird gewif, and mit mittelmäßigem Berftand, ftets ben rechten - Mann an treffen wiffen. 4) Dagn ift auch das Talent ber mabren Menfchenbeobachtung und die Erfentnig ibrer Tanglichfeit nicht fo schwierig als man es dafür ausgiebt, ba die Menichen allem mas fie thun, allen ibren Reden, Schriften, ja felbft ben unbedeutendften Privat - Sandlungen, Beichaftigungen und Beranugungen, bas Geprage ibres Geiftes und Charafters aufdrufen. Go hat die Trem und Rechtschaffenheit ihre einfachen und nntruglichen Mertmale. Sie zeigt fich nicht nur in der Noth und im Unglut, (wiewohl fie ba am berrlichstenglangt) fondern ichon in fleinen und alltäglichen Dingen : Denn mer über weniges gemiffenhaft ift, der mird es auch. Aber vieles und im großen fenn: Man erfennt fie an ber Birme bes Gefühls und an allen Beweifen ber Uneigennugigfeit, nach welchen ber Beamte ben feinen Rathichlagen und Sandlungen mehr auf den Rugen feines: Deren als auf eigenen versonlichen Bortbeil bedacht ift; be-

<sup>4)</sup> Selbft ben Wahlen in Republiken, wo doch oft viele mitwirgen, welche theils die Person theils die Berrichtungen des Amts nicht genau kenuen, ift gewöhnlich kein Zweisel, wer der würdigke oder fabigke ware. Aber, wie überall, fleha man mehr darauf, dem Mann einen Poften als dem Posten einen Mann zu geben. Neue Fürken und Republiken wählen gewöhnlich ihre Beamten besser; nicht weil sie einsichtsvoller, fondern weil sie kets um ihre Eristenz besorgt sind, und die Erhaltung berkelben ihre berrschende Idee ift. Wer lang bes kanden hat, wird forglos, und mennt es solle alles von selbst gut geben.

fonders aber an der Simplicitat und Bahrheitsliebe, eis ner feltenen Gigenschaft, die allemal ein treffliches Berg und ein religioses Gemuth anzeigt. Sie außert nich und ift leicht zu bemerten an ber Reblichfeit im Rorfchen und im Bemeifen; an bem unverbulten flaren Ausbeut, ber jeden Doppelfinn vermeidet, gant und von jedermann verftanden ju merden municht; an dem Ion der lebenbigen Ueberzengung, an der Anverficht im gewiffen, der Befcheibenbeit im ungemiffen; an ber Rrenbe fiber jebe Berichtigung und an fo vielen andern Merimalen ber Auf richtigfeit. Wer einem Gurften redlich die Babrheit fagt, auch wo fie nicht angenehm ift, auf deffen Treu fann er fich wie auf einen Relfen verlaffen, und es ift nicht gu vermutben, daß der Miedere gegen ben Soberen baben leicht den Anftand verlegen werbe; ja es wird fogar die mabre Liebe noch in dem Tone erfannt, mit welchem' die Babrbeit gefagt mirb. Dagegen find die Schmeichler mie die Best, ja gleich Berratbern fu flieben, 5) und fo fein

Antisthenes pflegte gu fagen, ein Schmeichler und Ohrenbldfer mare viel arger als bie Raben, benn ein Rabe biffe nur bem tobten Menfchen bie Augen aus bem Lopf, aber ein Schmeichler blende bie Lebenbigen, baf fie babjenige was recht und wahr ift, nicht ertennen noch feben mogen.

Herjog Cberhard von Burtemberg befahl feinen Rach, folgern in feinem Leftament von 1674: "fonderlich der "Schmeichler, Buchsichmanger und Obrenblafer mußig ju ges ben, ibren verderblich schlimmen Anschlägen tein Gebbe "ju geben." G. Rofers Bentrage jum St. und B. R. v. 770.

<sup>5)</sup> Plus persequitur lingua adulatoris quam manus interfectoris. Augustinus.

Salfche Leute halte ich nicht in meinem Saufe, die Lugner gebeiben nicht ben mir. Bf. 101.

and die Comeidelen verbullet und in die verfdiedenken Bormen eingefleibet werden tann, fo menige Menfchen ibr and in miderfteben wiffen: so bat fie bach ibr untruglides Kennzeichen barin, baf bie Schmeichler ben ibren Loboreisungen fiets ben eigenen Bortbeil suchen und alle. mal gerade das fehlerbafte und tadelnswürdige loben, in ber Abficht den Rurften in falschen Maabregeln zu befarfen, und badurch entweber feinen Untergang berbevenfübren oben menigftens ihre eigenen 3wete ju fordern. Anch verratben fic die Someidler und benchler durch taufend andere Merfmale, durch die Abneigung gegen alle beweisende Thatfachen und Erfahrungen , durch die bob-Ien und leeren Bemein-Blaze, burch bie gefünftelten und gezierten Ansbrute, durch ben Mangel an Gefühl, Die Sprache ber Uelertreibung u. f. w. - Babre Religioftat, bie ein boberes gottliches Gefes ber Berechtigfeit, und des Moblwollens anerkennt, lebendiger Glanbe an bie mit feiner Befolgung ober Berlegung unfeblbar begleiteten guten ober folechten Rolgen, ift ferner die ficherfe Garantie ber unverbrüchlichen Tren, Die Quelle und Die Stute aller übrigen Engenden und guten Gigenschaften. 6) Beut in Tage bingegen ift die Religiofität ober Gemiffenbaftigleit eines Beamten bennabe ein Grund gufeiner Bermerfung, und die Infolem des Zeitalters fcheint fle fogar mit ber Unfabigfeit für gleichbedeutend gu bal-

Achnliche Teftamente von herzog 3ob. Albrecht ju Medlenburg bem alteren, und Landgraf Bilbelm ju Deffen bem alteren, f in Reinfingte biblicher Pplize C. 281.

<sup>6)</sup> Meine Augen feben nach den Treuen im Lande und habe gern fromme Diener. David Bf. 101. v. 6. Optimum quem-que fidelissimum puto. Plin, Paneg.

Ingwischen bat einersetts die Erfahrung für die Tren und die Talente der Gottesläugner eben nicht viel bewiesen, als welche nur ju gerftoren, aber meber ju bauen noch ju erhalten verkunden; und anderseits bat man auch die Brobe noch nicht gemacht, mabrhaft religiofe Manner in boben Memtern anguftellen, fonft wurde man vielleicht bald finden, baf ihnen Berfand, Ginficten und Charafter eben fo wenig mangeln; ja ich glaube fogar, man dürfte fie wegen der Reubeit und bem auten Erfolg threr Magregeln balb für Aberlegene Genies ausgeben, de doch diefer Erfolg nicht das Refultat von au-Berordentlichen Talemen, fondern nur ber reinen Liebe jum Gerechten und Guten mare, welche von felbft in alle Bahrheit leitet und einen Muth giebt ben nichts an erschüttern vermag. Endlich ift fich in unseren Tagen, befonders was die boberen Stellen betrifft , auf Die Trene feines einzigen Beamten au verlaffen, ber von falfchen politischen Suftemen eingenommen ift; ber 1. 95., es fen offen oder verftett, bas Bolt für ben Convergin, ben Kürften für deffen Diener balt, oder überhaupt den revolutionaren Mennungen gegen alle geiftlichen und weltlichen Oberen bulbiget, und nachft Gott noch jemand anbers als feinem Beren bireft verpflichtet gu fenn glaubt. Denn dergleichen Menfchen, Die am beften aus ibren 11mgebungen 7) und aus ihrem gewöhnlichen Sprachgebranch ju erfennen find, bringen in alle Geschäfte verlebrte Begriffe mit; fie labmen ober berfälfchen alle Maagregeln, fie baben gegen alles Gute eine Sinwendung, für alles Bofe eine Entschuldigung bereit, und wo fie an der Erbaltung eines Staates arbeiten follten, da graben fie ibm

<sup>7)</sup> dis moi qui tu hante, je te dirai qui tu cet.

unvermerft, ja felbit unwillführlich den Untergang; es ift ihnen nicht möglich gut ju dienen, felbft wenn fie es mollten. 8) Steben fie daben gar noch eime in gebeimen Ordens - und Seften - Berbindungen, fo machen fie die Grundfage derfelben ju ibren Gogen: und in allen Collifionen werden fie die 3mete und Intereffen der Ordens-Bruder denen des Rurften vorziehen, um fo ba mehr als fie eber noch von jenen gegen diefen, als von diefem gegen jene geschütt werben tonnen. Demnach ift es eine Saupt-Regel, alle diefenigen welche von irreligiosen und repolutionaren, oder, wie man fie jest beuchlerisch nennt, von liberalen Ibeen eingenommen find, schlechterdings von den boberen und mo möglich auch von den niederen Stellen auszuschlieffen, welches nebenber noch, weit mehr als man glaubt, jur Bernichtung bes Unfebens jener Doctrinen und jur Berfellung der alten und mabren Grundfate bentragen murbe.

Tannt, nicht nur in dem mas die Menschen thun, sondern vorzüglich wie? und mit welchem Erfolg sie es thun. Es ift gar nicht so schwer zu sehen, wozu ein jeder gut sen, wofern man nur will, und daben die frene Auswahl hat. Sind anch ben den untern Stellen nicht immer frühere Proben vorhanden, so zeigt sich die Anlage schon in den Privat-Beschäftigungen und in den ersten Anfängen. Nachdenken mit Wahrheitsliebe verbunden, Fleiß, Ordnung, Schärfe des Urtheils und Darstellungs-

<sup>· 8)</sup> S. barüber auch treffende Bemerfungen in ber Correspondance politique et administrative pon Fieves. 2re partie. pag. 56.

jabe bilben ben guten Lebrer. Wer in allen feinen Beichaften und in ben Collifionen bes täglichen Lebens Chr. gefühl, Muth, Bachfamteit, Thatigfeit, Bebarrlichfeit geigt, ber mird, menn er ben Militarftand mabit, auch ein guter Rriegsmann fenn. Der feinem eigenen Bermogen wohl vorfieht, Spefulationsgeift mit Defonomie und Ordnung verbindet, bulfsmittel au ichaffen und Be dürfniffe ju verminderen weiß, ift anverläßig auch ju Bermaltung größerer Finangen geschift; Berechtigteit im Bergen, Liebe der Babrbeit und perfouliche Uneigennfligfeit machen den auten Richter u. f. w. Dagn werden bie Kertiafeiten und Kenntniffe zu den verschiedenen Ameigen der Staatsvermaltung auch in den niederen Stellen durch Unterricht und Uebung erworben: und mas alfo die boberen Bedienungen betrifft, auf welche es am meiften anfömmt, fo tann es einem Rürften und feinen nächften Rathgebern, als welche die Beamten theils perfonlich, theils durch die Geschäfte fennen leruen, nie an Mitteln feblen, das mabre Berdienst beranszufinden, wenn fie es aufrichtig fuchen wollen. - Der Dienfeifer ift die natürliche Folge ber Treu, aber burch bie Barme bes Berzens belebt und in Thätigfeit gefegt. Er ift bas nämliche mas man bismeilen auch Patriotismus beißt, welcher Ausdrut aber beffer für Republiten vorbehalten bleibt, meil er flets irgend eine Communitat, b. b. etwas gemeinschaftliches voraussest. Man erkennt ibn leicht an einem gemiffen Rleif , der Mube nicht icheut , fich fur die Sache des Fürften intereffirt, und die Geschäfte nicht blos gefcmind, fonbern gut ju machen fucht; an der Billigfeit aur Hebernahme beschwerlicher, angerordentlicher, undantbarer Aufträge; an der Treue der Ausführung, an der Freude über den guten, der Trauer über jeden fcblech.

ten Erfolg; wogegen die egoistische Gleichgültigkeit sich stets in trägen Entschuldigungen, in Gebärden, Worten und Pandlungen verräth. Was endlich die angenehmen äußern Sigenschaften, Alngheit, Gefälligkeit u. s. w. betrift: so sind sie theils sichtbar und auch aus dem Erfolge abzunehmen, je nachdem den Beamten die Geschäfte eher gelingen und von ihnen Schwierigkeiten leichter überwunden, oder mit geringen Ausopferungen größere Vortheile für den Fürsten erzielt worden find.

Maein es ift nicht genng Tugenben und Talente ju ertennen und ju feinen Gebulfen ju mablen, meil auch der Befte ichlecht, ber Gifrigfte trag merben tann: Die mich. tigere Runft beftebt noch barin, diese Beamten ftets treu, fabig und eifrig au erbalten, fogar fich eine Rachfolge abnlicher Gebulfen ju fichern, und baburch eine Eradition von guten Grundfagen, Gefinnungen , Renntniffen und Fertigfeiten an bilben , in welcher vielleicht die größte Kraft eines Staats besteht. Dazu ift por allem nothig, daß ber Fürft feine Beamten und Diener, als feine nachken Kreunde und Bebulfen, binmieder liebe: alfo nicht nur die bloken Rechtspflichten gegen fie erfülle, 2. B. ibnen die Befoldung richtig austable, felbige nicht verfürze noch gurufhalte 9) ihnen nicht unverfprocene übermenschliche Laften auflege, und ihnen daburch den Dienft , der eine Freude fenn follte , jur Qual und Bein mache: fonbern ibnen auch Achtung und mabres Boblmollen bezeige, für biefelben forge gleich wie fie für

<sup>9)</sup> Betal. B. II. G. 148.

ibn forgen, 10) fich auch ibrer Ebre annebme, fie vertrete, in Rrantbeit und Alter nicht verlaffe, außerordentliche ober ausgezeichnete Arbeiten mit Dant erkenne u.f. w. Sieht man doch im täglichen Reben, daß felbft ben ben niedrigften Menschen - Claffen , oft ein freundliches Bort , ein Reichen ber Liebe, Der Achtung und des Butrauens, mehr als alles Geld nust, dergeftalt daß fie einem, wie man au fagen pflegt, durch das Rener laufen wurden: fo tann anch in boberen Berbaltniffen , ein aus bem berg gesprochener Dant, eine Muszeichnung die nicht jedermann au Theil wird, ein Besuch etwa in franken Tagen, fiberbaupt jedes Zeichen von gegenseitiger Achtung und menfchlichem Gefühl, ben Gifer und die Anbanglichkeit der Beamten bis jur Begeifterung fleigern, und mehr mirten als alle Titel und Ordensbänder oder alle Belobnungen an Gelb und Gut. D! wie elend ift unfer Zeitalter, feitdem durch die falfchen Staats - Bringipien alles menfchliche ober vielmehr alles gottliche megfällt, und in den Berbältniffen amischen Oberen und Untergebenen das Sera für nichts mehr geachtet wird.

Außerdem giebt es jur feten Belebung der Treu und des Diensteifers gewisse allgemeine Billigkeits - und Klugheitsregeln, die zuverläßig zum Zwete führen, wenn sie , schon nicht so unbedingt verbindlich sind, daß davon gar
keine Ausnahme gemacht werden dürfte. Dabin gehört
vorerst die Regel möglichst wenige Beamte und

<sup>20)</sup> Faites mes affaires, je feral les vôtres, sagte ein fluger Juft gu feinem Mintfier; und in diesem Grundsag der gegenseitigen Liebe, mo jeder fur den andern bentt und handelt, befieht bas gange Geheimniß gute Meamte gu finden.

Driese Mand.

Diener in balten. Denn baburch wird man erfflich fcon beffer bedient, weil nicht ein jeder fich auf den anberen verlaffen und mitbin die Schuld ber Rachläffigfeft von fich abwälzen tann; wenige Diener interefftren fich mehr an den Geschäften, gewinnen mehr Anneigung an ibrem Serren, mit welchem fie auch in baufiger Berübrung find: binreichend und mit Freude beschäftiget, thun fie nichts anderes, bangen ibr Berg nicht an fremde Amete; der Dienft wird gleichsam ibre eigene Sache und füllt ibr ganges Leben aus. Auch wird es nur auf diese Beife möglich, ihnen theils eine anftandige glüfliche Eri-Rent, theils and eine gemiffe Chre und Ginfing in den Beidaften ju verichaffen, obne welchen fein lebenbiger Gifer möglich ift. 11) Bie febr man in neueren Reiten gegen diese einfache Regel gefehlt bat, mag boch zu bemerten nicht überflußig fevn. Die Rabl ber Fürftlichen Be amten ift feit 30 bis 40 Sabren in allen beutigen Staaten mms doppelte und drepfacte, in einigen vielleicht ums fünf Dis sechsfache vermehrt worden. Ein Grund bavon liege frenlich in der Natur, und ift nicht gang ju vermeiden, nämlich in der Tendeng des menschlichen Bergens jur Giselleit und Bequemlichfeit, die immer mehr glangen und es Soberen nachmachen will; auch belfen die nachften Almaebungen des Kürften felbft dazu, indem fie unter mancherlen Bormanden, die Bermehrung der Stellen anra-

Br) herzog Cherhard von Bartemberg befahl in seinem mert, wardigen Leftament von 1664 seinem Nachfolger: "mit Uebers "fing der Diener sich nicht zu beladen, sondern dieselben so viel möglich einzuziehen, hingegen gottes farchtig, erem, pelarisch, getren, verfändig, aufrichtig wohl qualifizierer Dies "wer sich zu besteißigen." G. Mösers Bepträge zum Staats und Bollerrecht. II. 746.

then, theils um fich ihre eignen Geschäfte zu erleichtern, theils um ihren Söhnen, Berwandten und Freunden Un-Rellung und Befoldung ju verschaffen. Allein biefer 11mfand wurde noch fo gar weit nicht führen. Der Sauptgrund ber jabllofen Bermebrung ber Beamten liegt in ben neueren falichen Staats-Bringipien : vorerft in der mnn-Derlichen Idee, nach welcher man es den Rurfien gur Bflicht machen wollte, alles ju regieren, fich in alles ju mischen, den Aferbau, ben Sandel, die Runfte, die Bffentliche und Brivat-Erziehung, die Rranten, die Armen, fogar die Angelegenheiten jeder Stadt, jedes Dorfes u. f. m. zu beauffichtigen, ju leiten ober gar felbft zu verwalten: welch' alles nebft ben großen Armeen und den vielen Auflagen eine ungebeure Menge von Beamten und Schreibern erfordert, deren Bedürfnif man ebmals gar nicht fannte. Dagu fam noch die faliche Doctrin von Der Theilung der Gewalten, - ein fabritenmäßiges Spaltungs. Spftem, bas auch in Aleinigketten bis ins absurde und lächerliche getrieben wurde, fo daß bald niemand mehr zwen verschiedenartige Beschäfte entweder zugleich ober nach einander beforgen durfte, fondern man mabnte, daß meil die Begriffe eines Bangen, ober die verschiede nen ju einem und ebendemfelben Geschäft gehörigen Berrichtungen, fich ins unendliche analyfiren und jersplittern laffen, für jede derfelben anch eben fo viel befondere Berfonen ober Beborben angeftellt merben mußten. Die ungebeuren Untoften, welche diefe übermäßige Beamzensabl veranlaffet, find vielleicht noch bas geringfte ilebel; die Nachtheile für den Dienft des Fürften und für Die Brivat Frenheit der Unterthanen find noch ungleich aroffer. Denn burch fo viele Beamte wird man erflich fcon fclechter bedient, nicht bloß weil jeder fich auf den

andern verlagt und feiner bie volle Berantwortung bes Bangen auf fich bat, fondern auch weil faft jedes Beschäft burch bren, vier verschiedene Beborden und Minifterien geben muß, mitbin ber Beidaftsagna verfpatet wirb, und noch dazu ein verderblicher Rampf midersprechender Anfichten und Competeng . Streitigleiten entfleht. Daben verschwindet auch aller Gifer, meil man ben fo menigem ober getheiltem Ginflug nie bon der aufmunternden Soffe nung belebt mird, irgend ein wiebtiges Befchaft an autem Erfolg bringen auf tonnen; mit bem Dienft des Rurften nicht binreichend beschäftiget, werden die subalternen Beamten von der Berrichfucht geplagt, fie fuchen baber unter allerlen Bormanden fremde Sachen an fich ju gieben , . die Untertbanen in ibrer Frenheit zu bindern; ober fie treiben nebenber Brivat - Befchafte , werben mitbin für ben Dienft des Fürften gleichgültig und in allen Collifionen den eigenen Rugen vorgieben; ber gange Stand fommt um feine Ebre, die nur auf Auszeichnung und auf einem gemiffen Antheil an der Macht bes Rurften berubt; und was eudlich die maschinenmäßige Bersplitterung der Beschäfte betrifft, fo todet fle fogar alle mabre Ginfict und Umficht, indem man auf diefe Art jur Ginfeitigfeit geawungen und aulest ichlechterbings unfähig wird, irgend ein wichtiges Beichaft in feinen verschiedenen Begiebungen ju betrachten, ober die minder wichtigen den wichtigeren unterguordnen. 12) Daber ift die möglichfte Be-

us) Ueber die großen Nachtbeile der neueren geiftleeren Maxime, die Dienerschaft des Fürsten in Vlose Maschinen zu verwamdeln, und alle Geschäfte ins unendliche zu zersplittern, s. auch hrn Aehberg über die Staatsverwaltung deut, scher Länder und die Dienerschaft des Argenten. Dannever 1807.

fchränkung der Beamtenzahl nicht nur für die Finanzen, sondern auch für den Dienst des Fürsten, und für die, stete Belebung des Sifers und der Fähigkeit der Beamtenselbst, eine der ersten Alugheits-Regeln und ben poraus, gesetzter Treu niemalen gefährlich.

Gine zwente nicht minder wichtige Marime ift die, menigftens in den boberen Stellen nur vermögliche, angefeffene und befannte Manner gu. mablen. Richt amar, bag diefe Regel fchlechterdings. obne Ausnahme gelten folle. Ich bin nicht der Mennung, daß Tugenden und Talente fich ausschlieffend nur ben dem Reichthum oder ben bober Geburt finden : und felbft die Fremben möchte ich nie gefeglich von dem Dienft des Kürften ausschlieffen, theils der rechtlichen Krenbeit wegen, theils weil fich nicht immer alle Talente zu jeber Reit in dem nämlichen Lande finden, und überhaupt liebe ich die Antwort des Sannibal, als man ibn fragte, warum er fo viele Fremde in feiner Armee babe : qui hostem feriet is mihi Carthaginensis erit. Huch ift es selbs für die allgemeine Brivat-Frenheit und für bas wechsels feitige Boblwollen unter den Menschen nötbig, daß man auch in andern gandern Unftellung und Beforderung finden tonne, damit der Dienst flets seine frene Ratur bebalte, und nicht jeder Staat in fich felbft abgeschloffen, eine feindselige Ratur gegen alle andern annehme. Aber von diesem Befuguiß ift doch nur felten, und nur in an-Berordentlichen Fällen Gebrauch ju machen. Der baufige Borjug von Fremden, wenn er nicht durch evidenten Rusen gerechtfertiget wird, ift eine lieblofe Burutfesung ber Eingebornen, benen man boch mehr schuldig ift, und beleidiget fogar ibr Chrgefühl, weil er eine Geringfchanng. ihrer Tugenden oder Fähigkeiten vorausfest, baber man ibn auch in allen gandern ungern fiebt. Ungefeffene, vermögliche und befannte Berfonen, werden im Allgemeinen, anmal für die boberen Memter immer beffer fenn. Borerft baben fie gewöhnlicher Beife mehr Sachkenutnig und jum Rathgeben in einem Staat gebort vor allem benfelben gu Tennen. 13) Durch the eigenes perfonliches Unfeben finben fie bereits viel willigeren Geborfam, man geborchet ibnen lieber, meil man fie fcon obnebin über fich an feben gewöhnt ift, und fie baben daber viel weniger Zwang und Gemalt nötbig; ba bingegen bie fremden und fcnel Ien Emportommlinge überall Reib erregen, nicht etwa blos von den anrüfacseiten sondern selbft von der Maffe Des Bolfs ungern gefeben werden, und gerade megen dem Biderfand den fie in dem fiblen Billen der Menschen antreffen, faft allemal an barten und bespotischen Maafregeln verleitet, ja bennabe gezwungen werden. Gingeborne, angesebene und mobibabende Manner find auch mehr von niedrigen Bedürfniffen fren, fie baben ichon was andere suchen, und werden weniger als diese zur eigennüzigen Berlegung ibrer Bflichten gereigt ober veranlaffet. Mit ibrer Kamilie im Baterlande eingewurzelt und den Mugen der Menschen blosgefiellt, mußen fie ihren guten Ramen mehr iconen, darum weil ibre fchlechten Sandlungen auch in fetem Ungebenten bleiben murben: da bingegen ein Unbefannter oder Kremder fich entweder in die frühere Dunfelheit jurufziehen, oder ben der erden Wendung bes Gluts durch Abreife ber Schande entweichen , und andersmo die Krüchte feiner Uebelthaten in

<sup>13)</sup> Ad consilium de rep. dandum, caput est nosse rempublicam.

Rube genieffen kunn. Endlich ift auch die ganze Szikenz von jenen viel inniger mit deren des Fürsten verslochten; dadurch sowohl als durch, ihre personlichen Mittel werden, sie mehr als andere uneigennüziger Ankrengungen und Gestunungen fähig; von ihnen ist auch in Noth und Unglüft mehr Treu und Ausharren zu hoffen, mährend Fremde, die in dem Dienst des Fürsten nur ihren eigenen Bortheil; suchten, denselben leicht wieder verlassen, sobald er ihnen diese Vortheile nicht mehr verschassen kann, und überhaupt, mit dem Fürsten mohl das Glüf aber nicht das Unglüf theilen wollen.

Das dritte Mittel gur ftesen Belebung des Gifers und Der Thatigfeit ift fichere Rortbauer bes Dienftel. fo lang fein außerorbentlichen Grand ben Berabschiedung vorhanden ift. Zwar haben wie schon aben bewiesen, bag bas Recht ber Entlaffung ober Berabschiedung seiner Beamten und Dienet einem Für-Ben unmöglich abgesprochen merben fann, obne bie Ratur des freven Dienkvertrags in eine mechfelfeitige Stlaveren zu vermandeln.: 14) daß aber feine regellofe Ausübung foon in hinficht auf ben Beamten unbillig und Heblos ift. Allein, fie ift dem Dienft bes Rürften felbft nicht weniger schablich, mithin fogar untlug. Schowim Brivat - Leben fiebt man, daß diejenigen die ibre Dienerschaft bäufig nach bloker Baune verändern, gewöhnlich amfcblechteften bedient find , und in übeln Ruf fommen. Die guten Subjefte melben fich nicht mehr für ihren Dienfte an, ober geben ben ber erfen Belegenbeit wieder fort: denn der herr der feine Diener zu leicht verläft, wird.

<sup>14)</sup> S. H. S. 151 - 159.

unvermerft, ja felbit unwillführlich den Untergang; es ift ibnen nicht möglich gut ju bienen, felbft wenn fie cs wollten. 8) Steben fie daben gar noch eima in gebeimen Ordens - und Setten - Berbindungen, fo machen fie die Grundfage derfelben ju ihren Gogen: und in allen Collifionen werden fie die Zwete und Intereffen der Ordens-Brüder denen des Rurften vorgieben, um fo da mebr als fie eber noch von jenen gegen Diefen, als von diefem gegen jene geschütt werben tonnen. Demnach ift es eine Daupt-Regel, alle diefenigen welche von irreligiofen und revolutionaren, oder, wie man fie jest benchlerisch neunt, von liberalen Ibeen eingenommen find, schlechterdings von den boberen und mo möglich auch von den niederen Stellen auszuschlieffen, welches nebenber noch, weit mehr als man glaubt, jur Bernichtung bes Unfebens jener Doctrinen und jur Derftellung der alten und mabren Grundfaje bentragen murde.

Talente und Fähigfeiten werden ebenfalls erkannt, nicht nur in dem was die Menschen thun, sondern vorzüglich wie? und mit welchem Erfolg sie es
thun. Es ist gar nicht so schwer zu sehen, wozu ein
jeder gut sen, wosern man nur will, und daben die frene
Auswahl hat. Sind auch ben den untern Stellen nicht
immer frühere Proben vorhanden, so zeigt sich die Anlage
schon in den Privat-Beschäftigungen und in den ersten
Anfängen. Nachdenken mit Wahrheitsliebe verbunden,
Fleiß, Ordnung, Schärfe des Urtheils und Darstellungs-

<sup>8)</sup> S. barüber auch treffende Bemerfungen in ber Correspondance politique et administrative pon Fieves. 2re partie. pag. 56.

Benbehaltung des Gehalts (es fen gang oder zum Theis) gemildert und badurch das gute Herz an den Tag gelegt werden.

Bum nämlichen 3met die Beamten und Diener fets treu und eifrig ju erhalten, belfen viertens die grabuel Ien Beforderungen nach Alter und Dienftfahren. 3mar ift, wie wir feiner Zeit gezeigt haben; 150 anch diese Beforderung fein absolutes ftrenges : Recht der Beamten; außerordentliche Umftande, d. b. folche in melden die Unwendung ber gewöhnlichen Regel nicht moglich oder offenbar schädlich mare, tonnen eine Ansnahme rechtfertigen. Aber im Magemeinen find die graduellen Beforderungen billig, liebreich, und in jeder Rutficht für den Dienft des Rurften felbft flug und nuglich. -Borerft verschaffen fie auf die natürlichfte Beife eine umfaffende Geschäftstenntniß; fie find, anger ben auge meinen Borftubien, die einzige und beste Schule um allmablig und unvermerft die notbigen Rabigfeiten , Renntniffe und Fertigfeiten in ermerben; berjenige wird nie in oberen Stellen aut fenn, vielmeniger bas Gange überfeben fonnen, der nicht auch in den unteren gedient bar: obne diese Maxime wird man nie in allen Aweigen auf geubte Beamte gablen, vielweniger eine Rete Succeffion derfelben boffen fonnen. Dagn ichlagt die Benfeitsfejung des natürlichen Borrufens nach Alter und Dienftigt. ren den Muth und die hoffnung aller übrigen nieber, welches bann bem Dienk Des Fürften ungleich schäblicher ift, als ihm etwa die schnellere Beforberung eines fabigeren Subjefts Bortbeil bringen fann. Des Umfants

<sup>15)</sup> B. II, E. 149 - 150.

nicht zie erwähnen, daß jene besonders begünstigten eben, nicht immer die verdienstvollsten find. 16) Richts ist erdrüstender als der Gedanke lebenstänglich die nämliche Arsteit zu treiben, und auch der der treusten Pflichterfülzung nie weiter zu kammen, mährend man so viele anderesteigen sieht. Dem Beamten muß eine Laufdahn eröfnetweisen, er muß die Hoffnung haben, wie in anderen. Bewesarten, allmählig zu leichtever Arbeit, zu besterem. Sinkommen zu gesingen, wosern nicht alle Munterkeitdes Geistes verschwinden und selbst der eiszigke zulezt ersalten soll. Die Dankbarkeit sitz frühzt geleistete Dienske, welche am leichtesten durch Bastrerung ermiesen wird, ist zugleich die beste Alugheit, und man muß auch hier der Natur nachahmen, welche Tugend und Fleiß mit. desändig wachsendem Stäl helahnt.

Berbienfte, gläuzende, selbft auf die RachkomBerbienfte, gläuzende, selbft auf die Rachkommen forterbende Belohnungen und für mirkliche Pflichtverleiungen schnelle entehrende Strafennöthig, wenn der Eifer steis lebendig bleiben, und auch
das Ehrgefühl (auf welches man in unsern Tagen zuwenig Rüfsicht nimmt) unter den übrigen Beamten erhalten werden soll. Auch diese Regel soll und konn nicht
gesezlich vorgeschrieben werden, sondern nur überhaupt
als stillschweigend angenommene Maxime des Berhaltens
gelten. Besoldungen, Julagen, graduelle Besörderungen
n. s. w. sind hur zur Ermunterung der gewöhnlichen
Psichttren bestimmt und auch dazu hinreichend; für außergedentliches Berdienst aber müssen auch außerordentliche

<sup>16) 8,</sup> IL 6. 150,

Ĺ

Belobnungen vorbanden fenn, auf bag bie Soffnung immerfort neu belebt merde, und der Sifer auch in den bochften Stellen nicht ertalte. Der Menfc fucht Reich. thum, Ehre, Auszeichnung, überbaupt fleigende Macht und Frenheit: und biefe muffen dem ausgezeichneten Diener allmählig verschaffet merden, wenn er fich derfelben durch rübmliche Thaten würdig gemacht bat. Ift er auch für feine Berfon mit Gold, Memtern und Titeln gefattiget, fo tann er noch in feinen Rindern belohnt werben, oder municht auch auf dieselben bas erworbne Anseben und mittelft deffen das Andenten feiner Engenden fort jupflanzen. Daber find gelegenbeitliche Fürftliche Ge fcente, welche bier wie im Brivat . Leben die mechfeli feitige Freundschaft befestigen, und jugleich ein fletes Erinnerungs. Mittel derfelben find, 17) Standes. Erba bungen, Ordens.Bander, in boberem Grabe bann und um das Ansehen auch auf tommende Beschlechter in perpetuiren, Guter - Berichentungen, erbliche Leben, mit Brimogenitur-Borgigen und anderen Auszeichnungen , 1. B. mit Befrepung von gewiffen Laften und Beschwerden , febr amefmäßig :- fie muffen aber eben defwegen nicht verschwendet, fondern unr felten und für evidentes Berdienst ansgetheilt, auch je nach den Berbaltniffen und den Bunfchen ber betreffenden Berfanen unendlich abgewechselt und graduirt werben, weil fie fonft allen Berth verlieren wurden, und man aulese gar tein Mittel ju Belobnungen mehr batte. Auf ber andern Scite find aber schnelle entehrende Strafen für mirtliche und qualifizirte Bflicht-Berlejungen chen fo nothwendig, und awar nicht blos um bem Schul-

<sup>17)</sup> Portrate, Dofen, Ringe, Porzellan, Gilbergerathe &c.

bigen bie Macht jum Schaden ju nehmen, ober funftiges Uebel an bindern; fondern auch um bas Ghrgefühl der übrigen Beamten zu beleben, als die in ibrer eigenen und der Welt Achtung verlieren, wenn fiemit ichlechten und pflichtvergeffenen Menichen vermengt werden, und man miehin ju ber Bermuthung berechtiget if, daß fie nicht viel beffer als jene fenn möchten, die mit ibnen ber nämlichen außern Ghre geniefen. Die Strafen tonnen, wie die Belohnungen, nach Maaggab. Der Umftande unendlich abgewechselt und graduirt merben; fie follen aber schnell auf das Bergeben erfolgen, weil fie bann allgemein gebilligt werden, ba fie bingegen nach langer Berfpätung, wenn das Andenken. ber Uebelthat worben ift, ale eine unnötbige Graufam-Tett erscheinen; und übrigens follen fie auch nicht geheim. bleiben, auf baf ber Ernft bes Rürften in Sandbabung bes natürlichen Gefeges befannt merbe, und folches auch andern jum Benfviel, ben Gerechten aber jur Genugthung biene. Richt mit Unrecht bat man in unseren Tagen, 18) felbft von Seite des gemeinen Bolts, vielen Rürften vorwerfen gebort, daß fie meder an belohnen. noch ju ftrafen mehr mußten. Durch folche Gleichquilsigfeit gegen Engend und Lafter tommt man um alles Anseben, wird schlecht bedient, und pflanget offenbar nur Laniafeit und Egoismus; da bingegen die Erfahrung und Die gange Gefcichte beweist, welch' thatige, talentvolle und vortreffliche Behülfen fich diejenigen Rurften ermarben, welche die Triebfedern der Hoffnung und der Furcht-Der Chre und ber Schande jum Beften ihres Dienfts in

<sup>18)</sup> befonders in den critischen Revolutionszeiten die wir seit 1789 erlebt haben.

Bewegung ju fezen verftunden, und übrigens theils in der Auswahl, theils in der ganzen Behandlung ihrer Beamten diefenigen natürlichen Billigfeits. und Alugbeits. Regeln befolgten, die in dem gegenwärtigen Captatel angezeigt und entwikelt worden find.

# Alcht und vierzigstes Capitel.

# Fortfegung.

Erhaltung des höchten Ansehens und der Chrfurcht im Inneren des Landes.

(Meralische Macht.)

- I. Rothwendigfeit berfelben.
- II. Das Unfeben befieht in ber Anerfennung ber Ueberlegenheit, und folget unwiderfteblich auf den Befig und die Acufferung aller Arten von Suveripritet.
- III. Illuftration und Anwendung diefes Grundfajes in Abfict auf die Zugenden und Zehler der Fürken, auf ihre duffere Les bensart, ihre Umgebungen, Beschäftigungen, Bergnügungen, auf die Beforgung der Regierungs- Seschäfte, und die Bers meidung eines aus revolutionarer Schule hergeholten falschen Canjley: Sprachgebrauchs.

Ungeschwächte Benbehaltung seiner Territorial-Besignngen, wohlgeordnete Finanzen oder gute Defonomie, und zwefmäßige Auswahl seiner Beamten und Diener, wenn sie durch eigene Sinsicht geschieht, tragen zwar schon sehr viel zum Ansehen ben; aber sie find doch nicht die einzige

andern verlägt und feiner bie volle Berantwortung bes Bangen auf fich bat, fondern auch weil faft jedes Beichaft durch bren, vier verschiedene Beborden und Minifterien geben muß, mithin der Gefchaftegang verfpatet wird, und noch dazu ein verderblicher Rampf midersprechender Anfichten und Competeng - Streitigkeiten entfieht. Daben verschwindet auch aller Gifer, weil man ben fo menigem ober getheiltem Ginfluß nie von ber aufmunternben Soffmung belebt wird, irgend ein wiehtiges Gefchaft au autem Erfolg bringen gul fonnen; mit bem Dienft des Rurften nicht binreichend beschäftiget, werden die subalternen Beamten von der herrschsucht geplagt, fie fuchen daber unter allerlen Bormanden fremde Sachen an fich ju gieben , . die Unterthanen in ihrer Frepheit an binbern: oder fie treiben nebenber Brivat - Gefchafte, werben mithin fur den Dienft des Fürften gleichgültig und in allen Collifionen den eigenen Rugen vorziehen; ber gange Stand fommt um feine Ebre, die nur auf Auszeichnung und auf einem gemiffen Antbeil an der Macht des Fürften berubt; und was eudlich die maschinenmäßige Rersplitterung der Geschäfte betrifft, fo todet fie fogar alle mabre Ginficht und Umficht, indem man auf diese Art jur Ginfeitigfeit geawungen und aulest schlechterdings unfähig wird, irgend ein wichtiges Beschäft in feinen verschiedenen Begiebungen ju betrachten, ober die minder wichtigen ben wichtigeren unterzuordnen. 12) Daber ift bie möglichfte Be-

us) Meber die großen Nachtbeile der neueren geiffleeren Maxime, die Dienerschaft des Fürften in Vlose Maschinen zu verwans deln, und alle Geschäfte ins unendliche zu zersplittern, s. auch hrn Rebberg über die Staatsverwaltung deut, scher Länder und die Dienerschaft des Regenten. Dannever 1809.

fchränkung der Beamtenzahl nicht nur für die Finanzen, sondern auch für den Dienst des Fürsten, und für die stete Belebung des Sifers und der Fähigkeit der Beamten seibst, eine der ersten Alugheits - Regeln und ben voraus, gesetzer Tren niemalen gefährlich.

Gine zwente nicht minder wichtige Maxime ift die, wemigftens in den boberen Stellen nur vermögliche, angefeffene und befannte Manner gu. mablen. Richt amar, daß diefe Regel schlechterdings. obne Ausnahme gelten folle. Ich bin nicht ber Mennung, bag Engenden und Talente fich ausschlieffend nur Ben dem Reichtbum ober ben bober Geburt finden : und felbft die Fremden möchte ich nie gefeglich von dem Dienk bes Fürften ausschlieffen, theils der rechtlichen Frenheit wegen, theils weil fich nicht immer alle Talente ju jeder Reit in dem nämlichen Lande finden, und überhaupt liebe ich die Antwort des Sannibal, als man ibn fragte, warum er so viele Aremde in seiner Armee babe: qui hostem feriet is mihi Carthaginensis erit. Huch ift es selbs für die allaemeine Brivat-Frenheit und für das wechselleitige Boblwollen unter den Menschen nötbig, daß man auch in andern Landern Unftellung und Beforderung finden fonne, damit ber Dienft flets seine frene Ratur bebalte, und nicht jeder Staat in fich selbst abgeschlossen, eine feindselige Natur gegen alle andern annehme. Aber von diesem Befugnif ift doch nur felten, und nur in an-Berordentlichen Fällen Gebranch ju machen. Der baufige Borgug von Fremden, wenn er nicht burch evidenten Rusen gerechtfertiget wird, ift eine lieblofe. Burutfeinng ber Eingebornen, denen man boch mehr schuldig ift, und beleis diget sogar ibr Chrgefühl, weil er eine Geringschäfung ibrer Tugenden oder Kabigfeiten vorausseit, daber man ibn auch in allen gandern ungern fiebt. Ungefeffene, vermögliche und befannte Berfonen, werden im Allgemeinen, aumal für die boberen Memter immer beffer fenn. Borerft baben fie gewöhnlicher Beife mehr Sachtenneniß und jum Rathgeben in einem Staat gebort vor allem benselben gu Tenuen. 13) Durch ibr eigenes verfönliches Anseben finben fie bereits viel willigeren Geborfam, man geborchet ibnen lieber, weil man fie schon obnebin über fich an feben gewöhnt ift, und fie baben daber viel weniger 3mang und Gewalt nötbig; da bingegen die fremden und schnel len Emportommlinge überall Reid erregen, nicht etwa blos von den jurufgeseiten sondern selbft von der Maffe bes Bolfs ungern geseben werden, und gerade wegen bem Biderkand den fie in dem üblen Billen der Menschen autreffen, faft allemal ju barten und defvotischen Maafregeln verleitet, ja bennabe gezwungen werden. Gingeborne, angesehene und mobibabende Manner find auch mehr von niedrigen Bedürfnissen fren, sie baben schon was andere suchen, und werden weniger als diese jur eigennüzigen Berlegung ibrer Bflichten gereigt oder veranlaffet. Mit ibrer Kamilie im Baterlande eingewurzelt und den Mugen der Menfchen blosgeftellt, mußen fie ihren guten Ramen mehr ichouen, barum weil ihre ichlechten Sandlungen auch in fletem Angedenten bleiben murben: da bingegen ein Unbefannter ober Fremder fich entweder in die frühere Dunkelbeit gurufgieben, oder ben der erden Wendung des Gluts burch Abreise der Schande entweichen, und audersmo die Krüchte seiner Uebeltbaten in

<sup>23)</sup> Ad consilium de rep. dandum, caput cet noase rempublicam. Cic. 2. de Orat.

Inde geniesten kunn. Endlich ist auch die gause Existenz von jenen viel inniger mit deren des Fürsten versichten; dadurch sowohl als durch, ihre personlichen Wittel werden, sie mehr als andere uneigennüziger Ankrengungen und Gestunungen fähig; von ihnen ist auch in Noth und Unglüst mehr Tren und Ausharren zu, hossen, während Fremde, die in dem Dienst des Fürsten nur ihren eigenen Bortheil; suchten, denselben leicht wieder verlassen, sobald er ihnen diese Bortheile nicht mehr verschassen kann, und überbaupt, mit dem Fürsten mohl das Glüst aber nicht das Unglöß theilen wollen.

Das dritte Mittel ine fteten Belebung des Gifers und Der Thatigfeit ift fichere Wortdaner des Dienfes. to lang fein außerordentlicher Grund ber Berghichung vorbanden ift. 3mar baben wie fcon aben bewiefen, daß das Recht der Entlaffung ober Berabschiedung seiner Beamten und Diener, einem Fürgen unmöglich abgesprochen, werden fann, ohne die Riainr des freven Dienfrertrags in eine mechfelfeitige Oflaveren zu vermandeln; 14) daß aber seine regeliese Aus-Abung icon in Sinficht auf ben Beamten unbillig und bieblos ift. Allein, fie ift dem Dienft des Rünften felbft nicht weniger icablich, mithin fogar unflug. Schowim Brivat - Leben ficht man , daß diejenigen die ihre Diener-Schaft baufig nach bloffer Baune verandern, gewöhnlich am fchlechteften bedient find , und in übeln Ruf fommen. Die guten Subjette melben fich nicht mehr für ihren Dienfte an, ober geben ben ber eufen Belegenheit wieder fort; denn ber Berr ber feine Diener in leicht verläft, wird

<sup>14)</sup> B. H. S. 151 - 151.

binwieder auch von ihnen verlassen. Das nämliche ift auch in boberen Berbaltniffen der Rall. Ben der bestan-Digen Furcht ichuldlos um feine Ankellung, mithin auch um Chre und Brod ju fommen, tann feine Runeigung für die Berfon, tein Intereffe für die Angelegenheiten des Rurften entsteben. Solche Diener find bennabe jum Egoismus gezwungen; fie verfallen entweder in niederträchtige Schmeichelen, fuchen nur alle vorübergebende Launen ihres Fürften ju ftudiren, ibm, blos um fich gefällig ja unentbehrlich ju machen, ju allem Bofen ju rathen und ju helfen, movon er dann das alleinige Opfer ift; oder ibre Redlichfeit unterlieat in dem ewigen Rampf mit ber Gelbfterbaltung, fie fuchen die vorübergebende Macht blos ju ihrem eigenen Bortbeil ju bennzen, um wenigftens auf andere Beise für die Aufunft gesichert zu fenn, und wie das Spruchwort ju fagen pflegt, ihre Caftanien aus dem Rener ju gieben. - Dennoch ift niemalen angurathen, burch ein Gefes die lebenslängliche Fortbauer der Dienfte jujufichern, theils meil folches der wechselseitigen Frenheit jumider mare und unter Umfanden das Berhältnig unerträglich machen fonnte, theils weil es der Liebe allen Werth benehmen und den Diensteifer der Beamten todten murbe, weil fie nunmehr auch ben aller Rachläßigfeit und Gleichgültigfeit nichts mehr an beforgen batten. Aber die Marime seine Diemer ohne außerordentliche Grunde nicht zu verabscheiben, if edel, billig, flug, und wenn auch eine Entlas fung awar nicht durch qualifigirte Berbrechen, aber me-.gen Alter, Brantbeit oder andern Gründen, durch Rachlägigfeit, Unbranchbarfeit ober burch gewichenes freundliches Butrauen, nothwendig geworden: fo foll fie menigfens entweder burch eine rubigere Ankellung, ober burch

Benbehaltung des Gehalts (es fen gang ober zum Theif) gemildert und badurch das gute herz an den Tag gelegt werden.

Rum nämlichen Zwet die Beamten und Diener Rets treu und eifrig au erbalten, beifen viertens die grabnel Ien Beforderungen nach Alter und Dienfiahren. 2mar ift, wie wir feiner Reit gezeigt baben; 14) anch diese Beforderung fein absolutes frenges Recht ber Beamten; außerordentliche Umftande, d. b. folche in melden die Unwendung der gewöhnlichen Regel nicht moglich oder offenbar schädlich mare, tonnen eine Ausnahme rechtfertigen. Aber im Magemeinen find die graduellen Beforderungen billig, liebreich, und in jeder Rufficht für den Dienft des Rurken felbft flug und nuglich. -Borerft verschaffen fie auf die natürlichfte Beise eine umfaffende Geschäftstenntnif; fie find, außer ben allgemeinen Borftudien, Die einzige und beste Schule um allmablig und unvermerft die notbigen Rabigfeiten, Renntniffe und Fertigfeiten ju erwerben; berjenige wird nie in oberen Stellen gut fenn, vielmeniger bas Same fiberfeben fonnen, der nicht and in den unteren gedient bar; obne diefe Maxime wird man nie in allon Aweigen auf geubte Beamte gablen, vielweniger eine Rete Succeffion berfelben boffen tonnen. Dagu ichlagt die Benfettsfejung des natürlichen Borrufens nach Alter und Dienfigh. ren den Muth und die Soffnung aller übrigen nieber, welches dann dem Dienft des Fürften ungleich ichablicher ift, als ibm etwa die fconellere Beforderung eines fabl. geren Subjefts Bortheil bringen fann. Des Umfands

<sup>15)</sup> B. II, E. 149 - 150.

nicht zu erwähnen, daß fene besonders begünstigten eben nicht immer die verdienstvollken find, 16). Nichts ist erdrüsender als der Gedanke lebenstänglich die nämliche Arsbeit zu treiben, und auch den der treuken Pflichterfülsung nie weiter zu kammen, mährend man so viele anderesteigen sieht. Dem Beamten muß eine Laufbahn eröfnetweizen, er muß die Hoffnung haben, wie in anderen Bevofsarten, allmählig zu leichtever Arbeit, zu besterem Einkommen zu gespingen, wosern nicht alle Munterkeitzbes Geistes verschwinden und selbst der eifzigste zulezt erstalten soll. Die Dankbarkeit sitt früher geleistete Dienste, welche am leichtesten durch Besterung erwiesen wird, ist zugleich die beste Alugheit, und man muß auch dier der Ratur nachshmen, welche Augend und Fleiß mitzbeständig wachsendem Glüt belobnt.

Endlich und fünftens find anch für ausgezeich onete, Werdienke, gläuzende, selbft auf die Nachtommen forterbende Belohnungen und für mirkliche Pflichtverlezungen schnelle enzehrende Strafennöhig, wenn der Eifer fleis lebendig bleiben, und auch das Ehrgefühl (auf welches man in unsern Tagen zuwenig Külsicht nimmt) unter den übrigen Beamten er-balten werden soll, Auch diese Regel soll und kann nicht gesezlich vorgeschrieben werden, sondern nur überhaupt als killschweigend angenommene Maxime des Berhaltens geleen. Besoldungen, Inlagen, graduelle Beförderungen zu. s. w. sind dur zur Ermunterung der gewöhnlichen Pflichttren bestimmt und auch dazu hinreichend.; für außergebentliches Berdienst aber müssen auch außerordentliche

<sup>16)</sup> B, II, G. 150,

Belohnungen vorhanden fenn, auf daß die hoffnung immerfort neu belebt werde, und der Sifer auch in den bochften Stellen nicht ertatte. Der Menfch fucht Reiche thum, Ghre, Auszeichnung, überbaupt fleigende Macht und Frenheit : und biefe muffen dem ausgezeichneten Diener allmählig verschaffet merden, wenn er fich derselben durch rübmliche Thaten würdig gemacht bat. Ift er auch für feine Berfon mit Gold, Memtern und Titeln gefattiget, fo fann er noch in feinen Rindern belobnt werben, oder municht auch auf dieselben bas erworbne Ansehen und mittelft beffen bas Andenten feiner Engenden fort jupflanzen. Daber find gelegenheitliche Fürftliche Ge fchente, welche bier wie im Brivat - Leben bie mechfele feitige Freundschaft befestigen, und augleich ein fletes Erinnerungs. Mittel derfelben find, 17) Standes. Erbia bungen, Ordens-Bander, in boberem Grabe bank und um das Anseben auch auf fommende Beschlechter an perpetuiren, Guter - Berichenfungen, erbliche Leben, mit Brimogenitur-Borgigen und ande ren Auszeichnungen, 1. B. mit Befrepung von gewiffen Laften und Beichwerden , febr amefmäßig :- fie muffen aber eben beswegen nicht verschwendet, fondern nur felten und für evidentes Berdienst ausgetheilt, auch je nach den Berbaltniffen und den Bunichen der betreffenden Berisnen unendlich abgewechfelt und grabuirt werben, weil fie fonft allen Werth verlieren wurden, und man gulege gar tein Mittel ju Belobnungen mehr batte. Muf ber andern Seite find aber schnelle entehrende Strafen für wirfliche und qualifigirte Bflicht-Berlegungen chen fo nothwendig, und zwar nicht blos um dem Schul-

<sup>17)</sup> Portrats, Dofen, Rings, Porgellan, Gilbergerathe &.

bigen bie Macht aum Schaben ju nehmen, ober funftiges Uebel an bindern; fondern auch um bas Gbrgefühl ber übrigen Beamten ju beleben, als die in ibrer eigenen und ber Belt Achtung verlieren, wenn fie mit ichlechten und pflichtvergeffenen Menichen vermengt werden, und man miebin au der Bermuthung, berechtiget if, das fie nicht viel beffer als jene fenn möchten, die mit ibnen ber nämlichen außern Ghre geniefen. Die Strafen fonnen, wie bie Belohnungen, nach Maaggab ber Umftände unendlich abgewechselt und graduirt merden: fie follen aber ichnell auf das Bergeben erfolgen, weil fie dann allgemein gebilligt werden, ba fie bingegen nach langer Berfpatung, wenn das Andenten, ber Uebelthat vorben ift, als eine unnötbige Graufamfett erscheinen; und übrigens sollen fie auch nicht gebeim. bleiben, auf daß ber Ernft des Rürften in Sandbabung. bes nagurlichen Gefezes befannt merde, und folches auch endern jum Benfviel, ben Gerechten aber jur Genugthung diene. Richt mit Unrecht bat man in unferen Tagen, 18) felbft von Seite des gemeinen Bolfs, vielen Aurften vorwerfen gebort, daß fie meder gu belohnen. noch ju ftrafen mehr wuften. Durch folche Gleichgule sigfeit gegen Tugend und Lafter tommt man um alles. Anseben, wird schlecht bedient, und pflanget offenbar nur. Laniafeit und Egoismus; da bingegen die Erfahrung und Die gange Geschichte beweist, welch' thatige, talentvolle und vortreffliche Bebulfen fich diejenigen Rurken ermarben, welche die Triebfedern der Soffnung und der Rurcht-Der Chre und ber Schande jum Beften ihres Dienfts in

<sup>18)</sup> besonders in den critischen Revolutionszeiten die wir feit 1789 - erlebt baben.

Bewegung ju fezen verftunden, und übrigens theils in der Auswahl, theils in der ganzen Behandlung ihrer Beamten diefenigen natürlichen Billigfeits. und Alugheits. Regeln befolgten, die in dem gegenwärtigen Captel angezeigt und entwikelt worden find.

# Alcht und vierzigstes Capitel.

# Fortfegung.

Erhaltung des höchten Ansehens und der Ehrfurcht im Inneren des Landes.

(Moralische Macht.)

- I. Rothwendigfeit berfelben.
- II. Das Unsehen befieht in ber Anerfennung ber Heberlegenheit, und folget unwiderfteblich auf den Befig und die Acufferung aller Arten von Superiorität.
- III. Illuftration und Anwendung Diefes Grundfajes in Abficht auf die Zugenden und Jehler ber Fürken, auf ihre duffere Les bensart, ihre Umgebungen, Beschäftigungen, Bergnügungen, auf die Besorgung der Regierungs-Seschäfte, und die Persmeidung eines aus revolutionarer Schule hergeholten falschen Canjley, Sprachgebrauchs.

Ungeschwächte Benbehaltung seiner Territorial-Befigungen, wohlgeordnete Finanzen oder gute Dekonomie, und zwelmäßige Auswahl seiner Beamten und Diener, wenn sie durch eigene Sinsicht geschieht, tragen zwar schon sehr viel zum Ansehen ben; aber sie find doch nicht die einzige

Macht, fondern nur außere Glutsguter, beren Befft man fich wurdig erzeigen muß, die durch mancherlen Anfalle verlobren merden tounen , und deren Erbaltung , mittel& fremder bulfe, auch ben febr mittelmäßigen Gigenschaften möglich mare. Daber muß ein Fürft , der seine Berrschaft befestigen will, auch forgfältig darauf bedacht fenn, burch feinen Charafter und eine fandesgemaße Lebensart das bochfte perfouliche Anseben, die freve moralifde Ehrfurdt der Unterthanen für feine Berfon und fein ganges Saus ju erbalten, welche man nicht unschillich eine moralische Macht (force d'opinion) beiffen fann. 1) 3mar eptfteben daraus noch feine Infurreftionen, und ein Rurft verliert defwegen nicht unmittelbar den Thron, wenn er fich schon gemein oder gar verächtlich macht; benn er schadet badurch nur fich felbft und die Untertbauen merden in ibren eigenen Rechten nicht beleidiget. Aber in Zeiten ber Roth wird ein folder Burk and viel eber verlaffen, und mit der Chrfurcht bes Bolls fallt ein großer Theil der Macht hinweg; denn es ift unglaublich, mas das perfonliche Anseben für eine moralifche Rraft giebt, wie fie ben Beift aller Untertbanen belebt, ihrer Eigenliebe fcmeichelt, frenwilligen Beborfam bewirft, den Gifer und die Anhanglichfeit erhöht, trene Dienfte befördert und felbft die Achtung des Auslandes vermehrt, welche die ficherfte Garantie des Rrice dens und der Unabbangigfeit ift. 3mar läßt fich diefe Ebrfurcht meder burch Gebote, noch burch Berbote er-

a) Machiavell mennt diefes haf und Berachtung ver, meiden oder auch großen Auf erwerben, und fagt dar, Aber im 19ten und 21sten Capitel seines Buchs do principe, obgleich nur fragmentarisch, sehr gute Dinge.

zwingen; aber sie folgt nothwendig und unwidersiehlich auf alles was wirkliche Ueberlegenheit beweist, was den Fürsten, es sen in Rütsicht des Geistes, des Sparakters, der äußern Lebensart, der Beschäftigungen, der Bergussungen u. s. w. vor anderen Menschen auszeichnet, was mit einem Wort an höhere nügliche Macht aller Art verinnert und dieselbige bestätiget. Denn das Ansehen oder die Hochachtung ist, wie schon der Ausdruf beweist, nichts anders als die Anerkennung der Ueberlegen-heit, 2) und ist diese leztere wirklich vorhanden, so zieht sie unsehlbar die Angen der Menschen auf sich, und es vermögen dieselben dem Gefühle der Ehrsucht nicht zu widerstehen.

So viele verschiedene Rrafte, so viele Arten von Ueberlegenheit es giebt, so viele Fundamente hat auch bas Ansehen: und je mehrere derselben ein Fürft in sich vereiniget, desto größer wird auch die Sprfurcht der Untergebenen senn. Sohe Zugenden und Zalente (Uebermacht an Geift und Charafter) wären frestlich das erfte und wesentlichte; denn solch geistiger oder moralischer

<sup>2)</sup> Existimatio potentis conjuncta cum bonitate, wie hobbes fich ausbruft. Neber die Chre und den Eultus als aufer res Zeichen derselben, macht er vortreffliche Bemertungen do vive Cap. XV. 9. Auf der nämlichen Idee der Macht berudet es, wenn Bufendovf sagt: tanti quisque inter homines judicatur, quantum sine aliorum hominum ope ipse potest. Wie das deutsche Wort Aufeben, so find auch die frausdessichen considération, respect u. s. w. von demjenigen bere genommen, was die Augen der Menschen auf sicht. Rungeschieht dieses nicht ben dem gemeinen und alltäglichen, sondern nur den dem höheren und selteperen, was Neberlegenheit deweist.

Meberlegenbeit, besonders wenn fie noch mit andern Gluts. gutern verbunden ift, gebarchen die Menschen am liebften. Unter diefen Tugenben ift mabre Religiofitat die erfte und vornehmfte, und auch jedermann erreichbar. Re mehr ein Kurk von menschlichem Zwange unabbangig ift, defto mehr foll er eine bobere Macht und ein boberes Gefes anertennen, und folden Glauben burch feine Sandlungen thatig beweisen. Der Ruje den et durch biefes fein Benfpiel fiftet, abuliche Befinnungen in bem gangen Bolfe verbreitet 3) und baburch wieder feinen Thron befestiget, ift zwar icon febr groß, aber ben weitem nicht der einzige. 4) Denn auch nur die perfonliche Religiofitat oder Gemiffenbaftigfeit des Rürften bemirft eine Chrfurcht, beren auch die Schlechteften nicht zu miderfteben vermögen; es ift unglaublich wie febr alle Untertbanen einem folden Fürften mehr vertrauen, von ibm meniger Unrecht beforgen, mehr Bobiwollen boffen, und ibm baber auch mehr Treu und Anbanglichfeit beweisen Man bat bas Sute an anderen, bestinders an merben. Soberen gern, auch wenn man es für fich felbft nicht Uebrigens ift es jur Erhaltung des Ansebens eben nicht unentbebrlich, daß die Rurften alle möglichen Engenden und guten Gigenschaften besigen; solches ware fogar unmöglich, indem viele berfelben von folcher Ratur

S) Rex velit honesta, nemo non eadem volet. Regna firmat pietas.

<sup>4)</sup> Anderswo, B. I. S. 439 — 442 und B. II. S. 67 — 69. has ben wir vorzüglich ben Nugen ber gurflichen Religiofitat fur bas Bolf gezeigt. hier betrachten wir mehr ihren gegenfeititigen Nugen fur den Fürften felbft; benn bas Bahre und Gute ift immer bewen Sbeilen vortheilbaft.

find, daß fie nicht in ber nämlichen Berfon vereiniget merden können, fondern fich fogar wechselseitig ausschließen. Daß anderseits die Fürften gang feblerfren fenn follen, fann man von ihnen eben fo wenig als von andern Menfchen fordern; aber bende, die Engenden und die Rebler, muffen wenigstens nichts ju gemeines an fich baben, und wenn man fich fo ausbrufen barf, fandesgemäß fenn. Mur folche Tugenden find Fürftlich und tragen zu bobem Unfeben ben, die einen Charafter von Geltenheit haben, blos den Mächtigen eigen find, und nicht von jedermann ausgeübt werden tonnen. Commurben j. B. Arbeitfamteit für Geminn, Sparfamteit die jebem Bfenning nachläuft, übertriebene Enthaltsamfeit and in unschuldigen Benüffen, Schüchternheit, Ehrerbietigfeit gegen jedermann u. f. m. lauter Gigenschaften, die an Geringen und Schwachen lobenswerth find, einem Kürsten nicht geziemen, weil er sie nicht nöthig bat; dieselben murden sogar feinem Anseben schaden, weil fie Mangel an Bermögen ober an Rraften vorantfegen, und weil er fich badurch den Riedrigften gleichftellt. Aber Großmuth und Frengebigfeit, die mit guter Detonomie fehr mobl verbunden fenn tann, Restigkeit in dem 3met ohne Gigenfinn in den Mitteln, Ernft obne Barte, Entschloffenbeit, Gerechtigleit und thatige Sulfieiftung zu derfelben, Edelmuth, Tapferfeit, On a be oder Rachficht gegen fleine Beleidigungen: Das find die Tugenden der Großen, die Ueberlegenbeit an Rraften und Mitteln voranssezen, die nicht ein jeder nachabmen tann, und daber die Chrfurcht erzwingen. Die nämliche Bewandnig bat es mit den Fehlern; fie find awar in anderer Rufficht schädlich und daber fets ju vermeiden, aber mofern fie nur nichts unedles und gemeines

an fich baben, fcmachen fie das Anseben nicht fo febr. So geboren i. B. Stoll, Berrichfucht (wenn fie nicht ins fleinliche geht), feinere Sinnlich feit, bang nach Genüßen und Bergnügungen aller Art, Berfcwendung, Rriegsluft, Eroberungsfucht u. f. w. ju ben Reblern und Laftern ber Großen; beffer if es awar fich derfelben au enthalten, aber fie erfordern immer noch Rrafte und Mittel, die nicht einem ieden au Bebote fteben, fie haben baber nichts berabmurdigendes an fich, ben Schmachen und Armen find fie fchlechterbings unmöglich. Dagegen murben die Lafter und Fehler ber Schwachen, Rarabeit und niebriger Gigennut, Reid, Schabenfreude, Arglift, Betrug, grobe Musichweifung, ober auch nur Unentichlaffenbeit, Feigheit, Wantelmuth, Furchtsamfeit u. f. w. an einem Rurken fcblechterdings unerträglich fenn, und ibn nothwendig um alles Anseben, alle Chrfurcht bringen, barum weil dieselben Mangel an Rraften und Mitteln vorausfegen, und dem Mächtigen unverzeiblich. find, meil er dazu meder Beranlaffung noch Entschuldiaung bat. 5) Auch wird man überall in der täglichen Erfahrung bemerten , daß gerade Die gemeinften Menfchen nach ibrem unverdorbenen Gefühl bierüber außerft richtig urtheilen. Gie lieben an bem gurften und aberhaupt an ihren Obern alles mas Kraft oder Macht anzeigt, und verzeiben fogar gern die Fehler, welche noch eine Ueberlegenbeit an Mitteln voraussegen, menn anch von denselben ein unrechter oder untluger Bebrauch gemacht wird.

<sup>5)</sup> Bergl. hierüber auch Macchiavelli de principe Cap. 19 und ac.

Es ift aber zweptens zur Behauptung des Ansebens nicht genug, daß die Ueberlegenheit an Macht und Bermogen wirklich vorbanden fen : fie muß auch aufferlich erfennbar merden, burch Zeichen und Thaten erscheinen, und fich in der gangen Lebensart, in allen Umgebungen, Beschäftigungen und Beranfigungen des Fürften abspiegeln. Dagn maren schon die von uralten Zeiten berrührenden und meniaftens ben gewißen fenerlichen Gelegenbeiten üblichen Symbole zwelmäßig. Aron und Scepter als Sinnbilder der Unabhängigfeit (der oberften Burde und der bochften Gewalt), der Thron als natürliches Bild der Ueberlegenbeit und Sobe, das Schwerdt als Reichen der Ber-Bflichtung Religion und Gerechtigfeit ju fchugen, melches man daber auch aus den Sanden der Bischöffe empfieng; der Ring als Symbol der Trene n. f. w. 6) Titulaturen als Aufgablung der befigenden gander und des Rechtsgrundes der herrschaft, 7) Bappen als bieroglyphische Titel, finnreiche Bilder ber verschiedenen Befigungen, oder berühmter Thaten; Anreden welche entweder die Gigenschaften, die man ben bem Fürften voraussett, oder die fouldigen Gefinnungen ber Untergebenen anzeigen : And flage und nicht ju vernachläßigende Bebrauche / indem fie die Thee ber Ueberlegenbeit und ber gegenseitigen Bflicht täglich ernenern, beleben und eben dadurch das Anfeben befestigen.

<sup>6)</sup> Diese Symbole find schon von febr alten Beiten ber ublich. S. Bille Gesch. der Kreuzzüge T. I. S. 318 — 319 und bie Confecrations-Formeln der deutschen Könige in Mosers beutsch. Staatsrecht T. II. S. 473 — 475.

<sup>7)</sup> Bergl. 3. 11. 6, 33 - 35.

Unferdem ift ein anftändiger, mit dem Reichtbum fit Berbältnif febender Blang, melder menigftens den eines jeden Untergebenen übertreffen muß, chen fo nothwendig. Große, schone und zierlich eingerichtete Bobnungen, reich befegte und feinere Lafeln, wenigstens ben gewißen Gelegenheiten, eine gable reiche, glangende, burch Stand und Bermögen felbft ausgezeichnete Diener fchaft, bismeilen fenerliche Certmonien und Reflichfeiten, find in politischer Rulficht feineswegs gleichgultig, und Diejenigen Fürften melde entweder aus Bequemlichkeit, oder aus übertriebenet Sparfamfeit, oder aus falfc verftandener Popularitat, ibren Sofftaat allgusebr einschränten und bennahe wie gemeine Bürger leben wollen, verfehlen nicht nur ihren 2met, sondern verlieren einen großen Theil ihres Ansebens. Weit entfernt, daß ein folch angemeffener Glanz Die Unterthanen beleidigte, fcmeichelt er im Gegentheil ibrem Ebraefühl; benn aleichwie feber Menich nur bem Mächtigeren gern bient ober geborcht, fo municht er auch, daß diese Ueberlegenbeit äusserlich an den Tag gelegt merde: da hingegen eine midrige Empfindung entsteht, wenn man einem herren gehorchen foll, ber fich durch feine gange außere Lebensart feinen Untertbanen gleichfest, und fich durch nichts in die Augen fallendes von andern Menschen unterscheidet. Auch ift biefes Gefühl nicht etwa nur dem großen Saufen, fondern allen Claffen von Menschen eigen. Zwar versteht es fich von felbft, Daß jene Pracht mit bem Bermogen des Rurften im Berbaltniß fieben und die Sulfsmittel nicht überfteigen muß, benn fonft murde er feine reelle Macht vermindern, und das Wesen dem Schein aufopfern; auch foll fie nichts Abertriebenes, lächerliches ober grotestes an fich haben, den dieses würde Mangel an Verstand, mithin Schwäche des Geistes verrathen, und folglich dem Ansehen schaden. Das richtige Maaß besteht darinn, daß die Pracht und die äußere Lebensart eines Fürsten wenigstens die eines seiner Unterthanen übertresse, und dazu reicht ihr Vermögen allemal hin; aber es wäre unmöglich, daß ein Fürst in den Augen des Volks das höchste Ansehen bedanpte, wenn irgend einer seiner Unterthanen es ihm, das ganze Jahr hindurch, an Pracht und Auswand, mit einem Wort an äußerem Glanz und Schein zuvorthun könnte.

Nach ber nämlichen Regel einer fandesgemäßen Lebensart muffen brittens auch alle Umgebungen, Besichäftigungen und Bergnügungen des Fürften, wirkliche Neberlegenheit beweisen und nichts gemeines au sich haben. In Ansehung ihrer gewöhnlichen Berbältnisse mit anderen Menschen, sollen sie sich zwar nicht, wie die orientalischen Despoten, in ihr Zimmer verschließen und sich dem Bolt niemalen zeigen; denn dieß bewirft Entfernung, Gleichgültigkeit, beweiset auch Furcht und Wisstrauen, mithin persönliche Schwäche und empört übrigens das Menschengefühl. Wier eben so schädlich und Sprinrchtzerstörend ist es, wenn ein Fürst sich gar zu gemein macht, so daß man ihn überall und alle Augenblike an äffentlichen Orten sieht; denn da würde man ihn bald nicht mehr von andern unterscheiden, nicht mehr die Un-

Regum pecuniæ otiosa ac stulta ostentatio. Plin. Hist. nat. Lib. 50.

<sup>3)</sup> Neber Die Berichließung ber Orientalischen Könige findet man gute Bemerlungen in v. Real Staatslung T. I. S. 346.

gen auf ibn wenden, ibn nicht bober als fich felbft ach. ten. Gine gemife Seltenbeit und Entfernung erhält den nöthigen Schimmer, benn ben alljungber und alljubanfiger Berührung werden die menfchlichen Schwachheiten au fichtbar. Der Rutritt ju bem Rurften muß amar allerdings möglich fenn; dieß tröftet den Bedrüften, bindert Misbräuche der Beamten, und verfönliche Kenntnif trägt viel jur Liebe und Zuneigung für bie Berfon bes Surken Much ift es dem leateren felbit nüglich, menn er nicht blos feinen erken Beamten und Dienern Gebor giebt, indem er fic daburd mancherlen nügliche Erfahrungen fammelt, und weniger Gefahr lauft von feinen Beamten einseitig unterrichtet ober gar betrogen zu werden. Aber au leicht darf biefer Antritt auch nicht gemacht werden, und es ift gut menn er mit gewißen Reperlichfeiten begleitet ift, 1. B. nicht obne porbererbaltene Erlaubnif, nur ju einer von bem Rurft felbft bestimmten Beit, in auftändiger Rleidnng und mit anderen Zeichen der Ebrerbietung gescheben darf. 10) Gine versönliche Audienz von dem Fürsten foll eine Stre, eine Begunftigung, nicht aber ein Recht fenn, bas jedermann fordern tonne; benn fonft wurde bald alles Anseben verschwinden, und das Bolf fich gewöhnen den Kurften nur wie feinen Beamten und Auecht 18 betrachten, der jedermann Red und Antwort ju geben fouldig fen. Freundliche Berablaffung, welche die Sobe noch fühlen läßt und die Achtung aller Menschen feineswegs ausschließt, nicht aber Gemeinmachung von Seite ber Großen, ichmeidelt ber Gigenliebe ber Untergebenen: benn jene ift eine Auszeichnung, diese nicht weil fie je-

<sup>10)</sup> Die Schriften über das Sof. Beremoniel f. in Scheideman. Wif Staatsrecht T. I. G. 131 F.

Dermann am Theil wird, und fogar mit ber Bergeffenbeit aller Bflichten verbunden fenn fann. Die mabre Bonnlarität eines Rürften befiebt in der Liebe, d. b. in dem. thatigen Boblwollen für fein Bolt, in der Gorgfale für feinen Rugen, in ber Achtung für jeden Stand und für iedes Recht : nicht aber darinn, daß er fich den geringken feiner Untertbanen gleichfest, ibre Bebensart nachabmt und dem Bobel ju gefallen fucht, welch legterer Zwef doch noch verfehlt wird, indem felbft der Babel fein Gefühl der Schiflichfeit und Anftandigfeit bat, und folches von Kinen Obern nicht gern verlegt fiebt, II. Daber ift cs. anch ganz natürlich, haß ein Alirk zwas nicht blos mit feines gleichen oder mit feiner Familie, aber auch nicht mit allen Leuten, fondern nur mit ben Erften und Borderften des Reichs Cals welche feinem Stand und feinem Range am nächsten find ) gewöhnlicher Beise umgeht oder fich in Gesellschaft befindet. Denn so wie jeder angese bene Privatmann, ber feines gleichen benfeitsfegen und blos mit seinen Diene:n leben wollte, fich ben jenen verächtlich machen und felbft ben biefen allen Refpett verlieren würde: so bringt eine ähnliche naturwidrige Bopularität auch den Rurften, felbft ben benjenigen benen fie fchmeideln foll, um alle Chrfnrcht, alles Anfeben.

Chen fo fandesgemäß muffen auch alle übrigen Be-Echäftigungen und Bergnugen en eines Kurfen

<sup>12)</sup> Dero fang und spielte offentlich Combbie auf bem Cheater, Aehnliche Unschillchleiten babe ich, ju meinem großen Aerger, von regier: üben Fürften und Fürftinnen vor 19. Jahren in Deutschland gesehen. Dazu nahmen fie noch niedrige gemeine Rollen, mahrend man abnehin alle Jurken berabzumarbigen suche!! Lonnte da ber Lrieg, gut gehen? Erap hatte eber machen und beten sollen,

fenn , d. b. fie muffen überlegene Macht anzeigen , und ein Bermogen oder eine Mufe voraussegen, welche den blofen Brivat - Perfonen nicht ju Gebote fieben. 3mar find auch Die Rurften nicht blos jum mußigen Benufe geschaffen; Arbeitsamfeit mit Erholung verbunden, ift ihnen gleich andern Menschen moblanftäudig: aber alles dienende und gemeine, mas andere für fie beffer verrichten tonnen, muffen fie vermeiden. Wenn j. B. ein Rurft in unbedentenden Dingen felbft Sand anlegen , Sandwerfe oder Sandel treiben , irgend einer unfürftlichen Annft ober Liebbaberen gu febr obliegen wollte u. f. m., fo murde folches feinem Unfeben unfehlbar ichaden: ba bingegen Aufmertfamteit und Thatigfeit in ben oberfen Regierungegeschäften, Bulfleiftung jum Recht oder bie bochfte Gerichtsbarfeit (wenigstens ben außerordentlichen Anlagen) die Ertheilung von Befehlen und Beisungen, die Abstellung von Migbräuchen, das Commando der Armeen (welches nebenber noch fo viel jur gluflichen Rubrung des Kriegs bepträgt), große, außerordentliche und nügliche Iluternehmungen u. f. w. dasjenige find mas dem Fürften gegiemt, weil es theils überlegene Macht, theils auch ein Befühl feiner Burde bemeist, melde die Große und den Adel des Gemuths auch in Thaten jurufzuspiegeln sucht. 12) Unter den Beranugungen und Erholungen find die Jagd, militärifche Uebungen, prachtige Schaufpiele, ben benen alle ichonen Runfte in Bewegung gefest werden, Congerte, glangende Ritte und Fahrten, Reisen, welche den Rreis ber Ideen erweitern und eine Menge von Gegenständen und Berfonen fennen lebren u. f. w. ju allen Zeiten für ebel, und wenn fie in

<sup>12)</sup> Magnos magna decent.

boberem Grade getrieben werden, für fürfilich gehalten worden; denn fie gehören unter die felteneren, sie sezen eine Frenheit und eine Ueberlegenheit an Vermögen vorans, die nur wenigen gegeben find, sie können daber nicht von jedem nachgemacht werden, wenn auch schon kein Gesch sie verboten hat.

In Abficht auf Die Beforgung der Regierungs. oder Staats-Geschäfte ift jur Behauptung des Ansehens die Grund-Regel diese: alles selbst, d. h. in eigener Perfon, ju thun mas die Unabhängigfeit, die bochfte Gewalt oder doch die Quelle der Gewalt voraussest, mitbin die Idee derfelben in dem Gemuth der Unterthanen beleben und erneuern fann; dagegen aber alles zu vermeiden und durch andere thun ju laffen, mas blos von vollgiebender, bulfleiftender oder dienender Matur ift, und den Fürsten, wenn er es felbst thun wollte, als abbangig erscheinen laffen fonnte. Daß gwar außer dem Fürften felbit niemand in feinem Namen foll Rrieg erflären, Frieden, Bundniffe oder andere Bertrage foliegen, Ge fandte schifen tonnen u. f. m. verftebt fich von felbft, und geschieht auch ziemlich allgemein. Aber es ift 3. B. nicht minder wesentlich, daß er alle seine Diener, alle Civil und Militar - Beamte felbft ernenne, menigftens ibnen das Patent in feinem Ramen guftellen laffe, theils um alle beständig daran ju erinnern, daß fie feine Diener und nicht die der ihnen unmittelbar vorgesetten Beborden fenen, theils um durch die Babl und Mannigfaltigfeit Diefer Beamten feine Grofe und Macht ju beweisen, theils um ihre Unbanglichfeit und Danfbarteit fich felbft und nicht einem andern gugumenden. 13) Es ift für das Anseben des

<sup>13)</sup> Bergl. B. II. C. 148 - 149,

Fürfen nothwendig, fich nicht in eigener Cade durch allanviele Gefche die Sande an binden; benn fonft erscheint er in den Angen des Bolks nicht mebrals fren, fondern als abbangig: und macht er bann gleicha wohl von jenen Befegen baufige Musnahmen, fo zieht ibm foldes einen Borwurf des Mangels an Beberlegung, des Bantelmuths und oft fogar der Unbilligfeit au. 14) Gute Regeln und Gebrauche muffen im Gegentheil unr als fubjeftive Maximen bes Berbaltens angenommen und befolget werben. Denn es ift allemal ebler, bas Berechte und Billige fremmillig an thun, als in Rolgs von geschriebenen pofitiven Gefeien, welche noch bain ben Rachtheil baben, daß fie den Geift toden und die Form über den 3met binaufferen. Benige Gefese au geben, felbit feinen Beamten und Unterthanen, ift nicht nur gerecht, fonbern auch Mug; die Meimeifterische herrich. wer Reglementirsuche ift unebel, unfürftlich, giebt auch Daf und Berachtung au; baben erbalt man viel beffere und ametmäßigere Salfe, wenn wan dem guten Willen und dem Berkand ber Menfcen auch etwas gutraut 15) und da bergleichen viele Befeze oft nicht ausgeführt werben tonnen, da man baufig, Davon difpenfiren, Uebertretungen und Bernachläßigungen killschweigend geftatten muß, so wird daburch die Idee ber Ginfict und ber Macht bes Fürften geschwächt, mitbin fein Anfeben compromittirt. 16) Die Ertbeiluna aller Brivilegien und Guaden muß fich ber Surft

<sup>14)</sup> Suarum legum lator et eversor mie Tacitus pon Pompejus fagt. Bergl. oben G. II. G. 192,

<sup>15)</sup> Bergl. B. II. S. 194-195.

<sup>16)</sup> Bergl. H. II. S. 196 — 197. ff. it. S. 203 — 205, in Betreff der Criminal: Desethe S. 208 ff. und der Palizen. Gesete S. 212.

ansichlieffend porbebalten; nicht nur wie Macchiavell bebauptet, weil fie etwas angenehmes find, was ben bem Begunftigten Dant und Anbauglichfeit bewirft, fonbern auch jum Beichen, bag niemand als ber Funt gang unabbangig, mithin über die von ibm gemachten positiven Gefche fen. Gin Fürft der fein Ansehen behaupten will, muß fich ferner mobl baten, die Oberftrichterliche Gemalt an irgend iemand gang abautreten, fondern fich fiets porbebalten, in gemiffen außerorbentlichen Rallen felbft an enticheiben, ober die Begenftanbe an fich ju gieben, wenn außer ibm niemand Sulf schaffen will ober schaffen fann. Er foll fogar bismeilen, wenn auch felten, diefes Recht wirklich ausüben. Richts erwelt mehr Sbrfurcht ben ben Untertbanen als bie Borausfegung der oberften Sulfleifung jur Gerechtigfeit und ber Einficht, melde bazu erfordert wird. Eritt man die bochte Gerichtsbarteit an trgend ein machtiges Individuum, ober eine mächtige Corporation ab, so wird ber Karft einem großen Theil feiner Untertbanen fremd, es faut bas natürlichfte Band ber Abbangiefeit meg, beffen Muflofung logar jum ganglichen Abfall führen fann. 17) Und auch fogar eine oberfte gang fonveraine Zuftigfelle, wenn fe icon von dem Fürften felbft ernennt wieb, ift ein lebelfand der die falsche Idee verbreitet, daß diefes Colle gium die bochfte Bewalt im Staate fen, und ibm einen Theil des Ansehens gumendet, welches nur dem Rüeften

<sup>27)</sup> Toutesois, sagt Bodin, le plus expedient pour la conservation d'un état, c'est de ne jamais octroyer marque de souveraineté au subjet et moins encore à l'etranger: car c'est le dégré pour monter à la souveraineté. de Rep. L. I. 6. 20.

-utommen foll. 28) Roch gefährlicher und berahwurdie. gender ift es, wenn der Fürft felbft fich feinen eigenen Berichten untermirft, und biefes fogar jur gefeglichen Rorm ober jur conftanten Uebung merben lagt. Denn hadnrch wird nicht nur bereits feine eigene Gerechtigfeits. Liebe in Ameifel gezogen, sandern der Kürft seit fich selbst sum Unterthan berah, wird fortan nicht mehr als jeder von diesen angeseben, und es ift leine Ernjedrigung die im nicht in Rolge des Gefetes ober der Gerichts Drd. nung (bie er einmal über fich ertennt bat) jugefügt merben tonnte. 191 Die Gerechtigfeit fremmillig au ertheilen, und in zweifelhaften Fällen cher emas von feinem Recht aufzuorfern: das ift edel und Kfirftlich, weil nur der Mächtige es thun fann; aber es läuft nach meiner Anficht gegen alle Burde des Fürften, fich feinen eigenen Untergerichten au unterwerfen, und von denfelhen Awangsmeife. perurtheilen, ju laffen. - En Anfebung, der Rinan !-Bermaltung verfteht fich von felbft, daß ein Fürft feine Bater oder Domainen obne feinen Willen foll veräußern laffen, man wurde fie fonft nicht mehr als bie feinigen anseben. Die Bewilligung größerer Geldausgaben muft er fich auch allemal felbft porbebalten, jum / Reichen, daß er allein berr und Gigentbumer feines. Bermogens, die übrigen aber blos, feine Sachwalter, fepen, benen er in fleineren Begenftanden eine gemiffe Competent einräumen fann., welches noch bagu einem großen Berren moblanftandig ift; aber die Administration muß nicht (wie es beut ju Tag banfig geschieht) mit der Di-

<sup>18)</sup> Bergl. sben &. II. Cap. XXXIV. 6, 253 -254.

<sup>19)</sup> Bergl. oben B. II. Cap. XXXIV. 6. 257-258, no biefes, ausführlich entwifelt morden if.

Wontien, die Berwaltung nicht mit der Berwendung verwechselt werden; jene gebort den Miniftern oder Beamten, diese dem Landesberren. Uebrigens erfordert das Anseben bes Gurften von feinen geringfügigen ober hiedrigen Objeften Gewinn ju gieben, j. B. nicht aus fleinen Sporteln und Emolumenten, die nur den Beamten autommen follen, einen Ameig von Ginfunften au machen, ju feinen Regalien und Induftrial - Unternehmnngen nur große und edle Begenftande ju mablen, die niche von jedem Brivatmann betrieben werden fonnen, 20) in ibrer Ausübung jeden fleinlichen 3mang und Risfalitäts-Beift, der obnebin nicht viel nutt, ju verweiden, 21) gute Munge anszupragen, alle Bertrage und Berfprechungen mit unverbrüchlicher Tren ju balten, feine Schulden mit religiöfer Bunttlichteit ju verginfen und ju bezahlen, 22) gerade deswegen weil man ihn nicht dazu zwingen tann, und er mithin das von den Glaubigern in ihn gefeste Butrauen, die gute Mennung von feiner Berechtigfeit, befto eber rechtfertigen foll.

Endlich ift es, besonders in unsern Tagen, äußerft wichtig, in dem Geschäftsstyl teinen falschen, nach den revolutionaren Schulen schmetenden, Sprachgebrauch auftommen zu laffen, zumal derselbe eine der vielwirtendften Ursachen ift, wodurch die Fürsten, oft ohne es zu wissen, um all' ihr Ansehen und um die Ehrfurcht der Unterthanen gebracht werden. Dieser fal-

so) B. II. S. 303 — 204.

<sup>21) 3.</sup> II. G. 222, 290, 293,

a2) S. hierüber treffliche Gebanten in Nocher des Finances de la France, T. I. S. 99 - 100,

iche Sprachgebranch befieht barin, bag die nach bem pfeudophilosophischen Staatbrecht üblichen Redensarten und Benennungen in die bestebenden gang entgegengefetten Berbaltniffe übergetragen, mithin die Dinge nicht mebr mit ihrem mabren Namen bezeichnet, und dadurch die mefentlichften Begriffe verwirrt ober umgetehrt merden. Alle biefe Redensarten baben bas mit einander gemein / daß fie unvermertt das Bolt über den Rurften binauffegen und ben legteren nur als einen Diener feiner Untergebenen ericeinen laffen. Dergleichen Ausbrude nun, die ohnehin der mabren Natur der Landesberrliden Macht widersprechen, und an benen man fogleicheinen Anbauger ber revolutionaren Sefte erfennen fann, muß ein fluger um fein Aufeben beforgter Rurft burchans nicht aulaffen, und es ift daber viel wichtiger als man glaubt, den alten Geschäfts - und Ranglen - Styl, der obne Runkelen die Ratur der Dinge febr genau ausbrufte, unverbrüchlich benjubehalten. 23) Go waren 3. B. die alten Titulaturen, sowohl diejenigen welche fic die Kürften felbft beplegen als diejenigen die ibnen von andern gegeben werben, nicht obne Grund vorbanden. Jene find gewöhnlich aus ber Benennung der Guter und Befigungen des Fürften jufammengefest, fie bringen die Idee seiner Macht in die Seele und zeigen fogleich ben Rechts-Grund'fo wie den Umfang feiner Berrichaft in den verschiedenen Theilen seines Gebiets. 24) Der Beift der letteren aber befiebt barin, daf fie theils die Empfindungen und Gefinnungen andeuten, welche man

<sup>23)</sup> Bergl. B. I. S. 224 — 225. it. S. 478 — 480 befonders aber B. II. S. 23 — 25.

<sup>24)</sup> Bergi. B. II. G. 33.

gegen die Fürften begen foll, theils die Gigenschaften und Tugenben, welche man ben ibnen voraussest. Sie erinnerten baber bepde, den der fie gab' und den der fie empfing an ibre Bflicht, ermeften ben den erfteren Chrfurcht, ben dem legteren bas Gefühl feiner Schuldigkeit. 25) Es if daber febr unflug, wie es in Deftreich unter Ranfer Roleph II., seitber in Bavern und andern Ländern gefcab, bergleichen Sbrfurcht erwefende Titulaturen unter bem Bermand von Rurie abiuschaffen, und dagegen folde Anreden einzuführen, die nichts bezeichnen, nichts morglisches enthalten, und ben jeder veranderten Regierung eben fo gut gelten tonnten. Gin Gurft foll auch feine Gefete und Befehle in eigenem Ramen geben, und daber auch fein Rame an ber Spige, nicht aber am Enbe der Berorduung fieben, um anzuzeigen wober diefelbe fomme and warum he verbindlich fen. Eben so muß er von fich felbit, von feinem Saufe, feiner Ramilie, feinen Rechten, seinen Beffaungen und nicht von seinem Amte oder von übertragener Gewalt fprechen. Denn die Eriften; des Fürften ift fein Amt, fondern ein Glutsgut, eine Berricaft, burch eigene Macht bedingt: er ichafft

<sup>25) 3.</sup> B. Majeftåt (gromiditig) Durchlaucht, eine fehlers hafte Nebersejung von Illustris, befannt und berühmt; gnddiger Herr, eine Anzeige der wohlthätigen Ausübung seizurer Macht; Hochgeboren u. von hoben und berühmten Eltern geboren u. i. w. In Republiken braucht man die Wetel: Guaden und Beisheiten, Hochgeachtet, Hochgeehrt u. s. w. Den Eblen sagte man fest wegen ihren Burgen, den Militärs mannhaft und gestreng wegen der Lapferseit und Disziplin, den Basalen, als den nächsten Freunden Liebe und Getreue, den Geistlichen Ehrwürzdig (auch Hochwärdig) und Wohlgelehrt, um Wandel und Wiffenschaft auszwerften u.

und giebt Hemter, felbft aber bat er feines. Wenn bagegen die Gurften nur im Namen bes Befeges (melthes fie doch felbft geben) bes Staates, der Staats. vermaltung, ber ihnen anvertrauten Regierung, der öffentlichen Aufsicht, oder gar wie man es in neuern Rugischen Utafen las, im Ramen des ertenntlichen Baterlandes u. f. w. reden: fo ift es flar, daß durch bergleichen aus der Schule revolutionärer So. phisten bergeholte, ober wenigstens republifanische Ausbrude, die vertehrte Idee ermett mird, als mare bas :. fogenannte Gefeg, 26) der Staat, die Staatsvermaltung, das Baterland u. f. w. von dem Sarften getrennt oder gar über ibn gefest, womit dann nothmendig feine Perfon als gleichgultig erscheint und die Ebefurcht der Unterthanen megfallen muß. Gben fo gefährlich ift es die Beamten und Diener des Fürften Staats. diener, öffentliche Beamte (fonctionnaires publics) u. f. w. ju nennen, fondern fie follen Fürfiliche ober Könialiche Beamte beiffen, wie fie es auch in der That find. Ihre Benennungen muffen theils die Matur ibrer Bflichten, theils bas Berbaltnif au ibrem Serrn anzeigen, von welchem fie ernennt und bezahlt merben, beffen Geschäfte fie beforgen und dem fie auch allein eidlich vervflichtet find. Diese wichtige Gigenschaft, melde flets die Idee des rechtlichen Berhaltniffes erneuert, batten auch alle ehemaligen Benennungen ber Fürftlichen Beamten , und man that febr unrecht daran , fie nach einer pseudophilosophischen Terminologie abzuändern, be-

a6) woben dann gar nicht gefagt wird, baß es etwa das natur: liche gottliche Gefes fen. Meift wird der Bolfswille oder viel- mehr das Gefes der Aufflarer darunter verfanden.

fonders ben den Ministerien und den Brovingial-Regierungen, wo fie gur Erhaltung der wahren Begriffe und des Fürftlichen Unfebens am notbigften gewesen ma-Die Capitalien und Ginfunfte des Fürften Staats-Finangen, öffentliche Finangen oder gar Contributionen der Bürger, feine Güter Staats- oder National-Guter, feine Ausgaben Staatsbedürfniffe u. f. w. ju beiffen, ift ein febr gefährlicher, Fürften und Bolfern gleich verderblicher Sprachgebranch, jenen weil er voraussest, bag fie fein Gigenthum batten, blof von fremdem Gute lebten, ober fie um ibr wirkliches Sigenthum, mithin auch um alles Anseben bringen fann; diefen bingegen weil fie unter bem Bormand von Staatsbedürfniffen alles, bis auf die Ruche ibres Kürften, bezahlen muffen, mithin die willtübrlichen gezwungenen Auflagen teine Grenzen mehr baben. Die natürliche Folge von dergleichen Ausdruten ift immer die, daß der Fürft in jeder Bermendung feiner Ginfünfte widersprochen und eritifirt wird, und daß man alle feine Bobltbaten, Belobnungen oder Begunftigungen, als tamen fie von bem fogenannten Staate ber, nur als eine Schuldigfeit betrachtet, mithin alle Danfbarfeit und Unbanglichfeit an die Berfon des Fürften wegfällt. Endlich muffen auch die Diener und Unteribanen nicht Burger ober Staatsbarger, vielmeniger wie es in Franfreich mabrend ber Revolution und feither in Ruf-

Dritter Mant.

<sup>27)</sup> Bergl. B. I. S. 211. Note 195. B. II. S. 161. Bas beift 3. B. ber alberne Ausbrute Minifter bes Inneren, Finanzminifter u. f. w.: hingegen weiß man gar wohl, was ein Cangler, ein Sefretar bes Königs für diese ober jene Art win Geschäften, ein Hoftammer Praffe bent u. f. w. if.

land geschab, Sobne des Baterlandes u. f. w. genannt merden, fondern man foll den der Ratur des Berbaltniffes angemeffenen Ausbrut benbehalten, oder vielmehr wie es ebmals geschab, im Gingang feber Landesberrlichen Berordnung, die verschiedenen Claffen von Un-Berthanen aufgablen, damit ein jeder erfenne, in weldem Berbaltnif er gegen ben Fürften flebe, und marum ober in wie weit er feinen Befehlen zu geborchen ichul-Dig fen. Der Musbrut Staatsburger gilt nur in Republifen, und auch in diefen nur für diejenigen die es wirklich find, nicht aber für andere Einwohner n. f. w. In Fürftenthumern aber ift er durchaus unpaffend; denn er fest voraus, daß die Untertbanen unter einander eine fouveraine Corporation ober Communitat bilben, folglich mirfliche Mitburger, d. b. Antbeilbaber und Mitgenoffen an der Eriftens, ben Beftangen und Rechten des Sut-Ren sepen, welches bier nicht der Fall ift. Wenn nun die Fürften gleichwohl jugeben, daß man in Schriften und Berordnungen die ihren Ramen tragen, ihre Unterthanen Staatsbürger und den Rurften einen Staats. beamten ober etwa wie einen ftabetichen Burgermeifter has Staatsoberbaupt nennt: fo ift es flar, bag man bierdurch die Ibet verbreitet, als maren die erftern über ben letteren binaufgesegt, welches fein Anseben vollends vernichtet, indem es die Diener ju Berren und den Berren jum Diener macht. Bir haben uns mit Rleif ben Diefem vertehrten Sprachgebrauch etwas meitläufiger auf. gehalten, theils weil diefe Bemerfung in unfern Tagen außerft wichtig ift, theils weil fie die unglaubliche Berrschaft beweist, welche die revolutionaren Grundfate neuever Zeit in allen Landern usurpirt batten. Da wo man Das Softem felbit, b. b. die Revolution nicht burchfezen

konnte, da wurde wenigstens allmählig ihre Sprache eingeführt, mittelft deffen die wesentlichsten Begriffe verwirrt, und die Fürsten ahnden kaum, welcher Schaden ihnen und ihrem Ansehen schon durch diese leztere zugefügt wird.

# Neun und vierzigstes Capitel.

#### Fortfegung.

- 5. Geift des Kriegs oder kriegerische Tugenden.
  (Militärische Kräfte.)
- I. Pothmendigleit berfelben gur Erhaltung ber Selbfifdubigfeit und Frenheit.
- II. Raturliche Regeln ber Gerechtigfeit, ber Alugheit und Menschlichfeit ben Anbebung und Juhrung ber Ariege.
- III. Der Seift des Rriegs beftebt nicht in ber Liebe jum Rrieg, fondern in Zugenden des Charafters, in Entschloffenheit jum Rampf und in Schigfeit jur Beftehung beffelben,
- IV. Bie diefe Augenden mehr ober weniger erworben werben tonnen.
- V. Allgulanger, ununterbrochener, ungeftorter Briebe ift ein ichleichenbes, entnervendes Gift ber Staaten, und führt am Ende ficher gu ihrem Ruin.

Nebst der ungeschwächten Behaltung seiner Territorial-Bestaungen, der guten Wirthschaft in den Ginnahmen und Ausgaben, der klugen Auswahl seiner Beamten und Diener, und der forgfältigen Rütsicht durch alle Arten personlichen Superiorität das Kleinod der Sprfurcht und des bochften Unfebens beilig ju bewahren : find aber fünfe tens friegerifche Tugenben ober der Bein bes Rriegs, für einen gurften der feinen Staat, b. b. feine Unabbangiafeit fichern mill , unentbebrlich. Denn ba die Fürften gerade megen ibrer Unabbangigfeit feinen Dberen haben, ber fie gegen frembe Bewalt ichnien tonnte, mitbin fich felbft überlaffen find, und ihren Schul nur In eigener Macht suchen muffen: so ift es klar, baf fie nothwendig in Grunde geben, wenn fie diefe Rrafte nicht au gebrauchen miffen, um allfällige Angriffe jurufanbalten und Gewalt mit Gewalt abautreiben. Bergebeus if es, anch ben dem gerechteften und mobimollendften Charafter, auf die Benbehaltung eines emigen Friedens gab-Ien ju wollen. Die Leidenschaften von andern fann man nicht immer bandigen, Unrecht und Errtbum nicht allemal hindern; Streitigkeiten und Rechts . Collifionen laffen fich schlechterdings nicht immer vermeiden, und amischen Unabbangigen tonnen fie, wenn gutliche Borftellungen nichts nuzen, nur durch Rampf ober Bertrage ansaemacht werben: benn alle Kriege find julegt nichts anders als ein 3mang jur Berechtigfeit ober ein Rampf um einen befferen und billigern Bertrag. Die Rriege find daber auch fo alt ale die Belt, und werden fortbauern fo lana als Menichen neben Menichen wohnen. Sie find bas lete Sandbabungsmittel bes natürlichen Befeges, und ba man die Möglichfeit des Unrechts nicht aufbeben, die Gewalt jum Bofen nicht binderen tann, fo muß auch die Gemalt jum Guten erlaubt fenn. Diefe lettere perbieten an wollen , biege nur die ungefrafte Ansübung aller Berbrechen und Ungerechtigleiten begunftigen : und fo febr man auch gegen bas Blutvergießen und bas Elend bes Reieges beklamiren mag, so if es gut wenn bie Menfchen bismeilen zeigen, daß fie noch etwas boberes als das ichnell verfließende Menichen - Leben oder vergangliches Erbengluf erfennen, indem felbit diefes ohne Berechtigfeit meder Berth noch Bestand bat. Die Krafte bie der Schöpfer jedem Menschen und befonders den Fürften ju ihrer Gelbftvertheidigung gegeben bat, muß man alfo im Rothfall ju gebrauchen miffen. Gin friegerischer Fürft, b. b. ein folder, beffen Muth und Rabigfeit jum Kriege befannt find, erhält schon badurch feine Reinde in Schranfen und fichert fich und feinem Bolfe den Frieden, alldieweil Reigheit und Rraftlofigfeit ju ungeftrafter Beleibigung reigt. Selbft ber Brivatmann verliert Gbre, Anfee ben , Bermögen , perfonliche Frenheit , wenn er in Rallen von Nothwehr oder wa fich fonft fein Richter findet, nicht jur Selbftvertheidigung, b. b. jur Rriegführung bereit ift, da bingegen berjenige gemiß weniger angegriffen wird, von deffen Beift und Charafter man überzengt ift, bag et fich nicht ungeftraft merbe beschimpfen und beleidigen laffen.

Dieser Beift des Ariegs muß aber nicht mit der Liebe zum Arieg verwechselt werden, und ift auch gar nicht immer mit derselben verbunden. Es verhält sich mit der Ariegsührung im Großen wie mit jeder Selbstülse im Aleinen. Sie ist nicht immer möglich, wenigstensnicht mit hoffnung von gutem Erfolg, daher nicht immer tlug, in ihrer Ausstübung sind die Regeln der Menschlichfeit zu beobachten. Gewalt der Wassen foll nicht ohne guten Grund, nicht ohne Noth gebraucht, und selbst das Recht der Bertheidigung nicht aufs äußerste getrieben werden, sondern nicht weiter als die Erreichung des Zwels es erfordert. Den Arieg zu lieben bios des

<sup>1)</sup> Bergl. B. I. G. 425 und B. II. G. 72. Rote 2.

Rrieges megen, bandelfüchtig und gleichsam ein Kurfile der Raufer ju feyn, ift nicht nur ungerecht und barbarifch, megen den vielen Uebeln die der Krieg berbenführt, sondern auch bochft untlug, weil der Ausgang des Rrieges fets ungewiß bleibt und auch ber Stärtfte oft am Ende feinen Deifter findet. 23 3ft das Refultat des Arieges unglüflich, so fann der Fürft dadurch um Land und Unabhängigfeit tommen, und es ift Tollfübubeit fich obne Grund und Noth einer folden Gefahr ausinseien. Bagen fich aber auch die Vortheile und Nachtheile gegen einander ab, fo dag man am Ende durch den Krieg nichts gewinnt, teine größere Sicherheit erwirbt als man vorber befaß, so ift ein folder Arieg immerbin eine dem Staat gefchlagene Bunde; benn es merben badurch Mannichaft, Bermögen, Ansehen, oft fogar die Befigungen geschwächt auf denen die Unabhängigfeit bes Fürften beruht, mithin badurch fein fünftiger Untergang vorbereitet oder erleichtert.

Ein gerechter und nüglicher Arieg muß des Friedens wegen unternommen, als Mittel und nicht als Zwel betrachtet werden; auch soll er mehr Bortheile und Sicherbeit bringen als die Unterlassung desselben, und diejenigen Fürken find immer schlechte Politiker gewesen, welche sich mit dem Ruhm der Schlachten und Siege begnügten, aber dieselben nicht als Mittel zu schnellerem und besterem Frieden, d. h. zu vortheilhaften Berträgen benuz-

Euripides.

De Marte quoties itur in suffragia Nemo imminere cogitat mortem sibi Sed quisque cladem destinamus alteri.

sen, 3) Mein wenn auch eine Beleidigung erlitten worden, mithin der Krieg aus gerechten Ursachen unternommen werden kann; so hat die Klugheit immer noch zu berechnen, ob es auch nüzlich sen ihn wirklich zu führen, ob
der Gegenstand des Kampses werth sen, und ob der lezteremit wahrscheinlichem Erfolg geführt werden könne. 4) Denn
es ist leicht einen Krieg anzusangen, aber schwer ihn gut
zu beendigen und der Anfang und das Ende desselben steht
oft nicht in des nämlichen Gewalt. 5) Wan muß daber
nicht nur die Gerechtigkeit der Sache, sondern auch seine
und seines Gegners Kräfte, die Möglichkeit und die allMügen Früchte des Sieges zu Rathe ziehen, 6) So meldet Plutarch in dem Leben des Ruma von den alten,
Römern: "Nachdem die Fecialen (ein Gollegium von
n 20 geheiligten Personen) beschlossen hätten, der Krieg

Sapientes pacis causa bellum gerunt. Sallust.

Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi paz quasita videatur. Cicero Off. L 23.

Non pax quaritur ut bellum exerceatur, sed bellum geritur ut pax adquiratur. Augustin.

- 4) Non hoe tantum queritur, an injuria accepta sit ab his de quibus bello petendis agitur, sed etiam quanti astimandum sit id quod accidit. Dio Prusaensis.
- s) Saget, ber den harnisch anlegt, fall fich nicht rubmen ale ber ibn bat abgelegt. I Ron. XX. sr.

Omne bellum facile sumitur, ceterum egerrime destnit; nec in ejusdem est potestate initium et fiais; siquidem incipere cuivis et ignavo licet, deponi cum victores velint. Metellus in Sallust, de bello Ing. c. &s.

6) In omni expeditione bellion tria accurate consideranda,
Causa aquitas, facilitas vincendi et victoria fructus,

<sup>3)</sup> Bellum gerimus ut in pace degamus. Aristot.

"tonne mit Gerechtigfeit unternommen werden, fo fen " von dem Senat beratbichlaget worden, ob es auch nut-"lich fen ibn gu führen," und Thucydides giebt die michtige Regel: "man muffe vor Unbebung eines Rriegs , auch alles betrachten, was in bemfelben unerwartetes "begegnen fonne." 7) Uebrigens foll nach den Befegen der Menschlichkeit die Rachsicht vorzüglich in folchen Ral-Ien Plaz haben, menn der 3met durch andere gelindere Mittel erreicht werden tann, oder wenn man fich felbft irgend einer Schuld gegen feinen Feind bewußt ift, ober menn die erlittene Beleidigung von traend einer menfcbliden verzeiblichen Schmachbeit berrührt, oder menn es binlänglich erhellet, daß der Beleidiger fich feiner Sandlung gerene, und mithin berfelben Bieberholung nicht an beforgen ift. Derienige Rrieg ift aber nicht nur gerecht, fondern auch nothwendig und pflichemäßig, wo man nicht nur beleidiget ift, sondern mo auch die Benugtbuung nicht anders als durch Gewalt der Baffen erbalten werden fann, und wo man überbaupt ben dem Arica weniger Gefahren als ben bem Frieden gu beforgen bat. 3) Straf-Ariege tonnen gwar auch gerecht

<sup>7)</sup> Quidquid inopinum accidere potest in bello, priusquam adgrediare considera.

a) Schon find hieraber die Spruche ber Alten: Incurritur in perieula, ubi quiescenti paria metuuntur. Seneca.

Oper ubi pax servientibus gravior est quam liberie bellum. Liv.

Misera par bello bene mutatur, ubi aut ausos libertus sequetur, aut victi iidem grunt. Tacitus.

Justa piaque sunt arma quibus necessaria, et necessaria quibus nulla sine armis spes est salutis. Liv. I. 8.

fenn und geschehen bisweilen, wenn fie schon selten diefen Namen führen. Denn, wie wir feiner Zeit bewiefen baben, fo ift man Berbrechen und Gewaltthätigkeiten blos nach bem Recht der Ratur ju feiner Selbftvertheidigung und fünftigen Sicherbeit, mithin auch gegen Unabbangige ju ftrafen befugt, und das Wort ftrafen beißt eigentlich nichts weiter als feinen Feind durch jugefügte Uebel dahin bringen, daß er in Zufunft nicht mehr fchaben fonne ober nicht mehr schaben wolle. 9) Aber man muß fich wohl buten biefen Musbrut. Straffrien genen folche Gequer zu gebrauchen, die einem an Rraften gleich find und wo mithin ber Erfolg ungewiß ift. Dennfo wie im Brivat - Leben in ber Regel nur ber Machtigere fraft, fo muß auch derjenige der mit den Baffen in der Sand Berbrechen bestrafen will, ihrem Urbeber an Rraften febr überlegen, oder nach vollendetem Rampf die Uebermacht entschieden fenn.

Der wahre Geift des Kriegs befieht alfv nicht in unnöthiger oder zwellofer Kampfluft, sondern in Engenden des Sharafters, in Entschlossen heit zum Kampf, und in Fähigfeit zur Beftehung dessehen, als welche zur Erhaltung der Unabhängigfeit schlechterdings unentbehrlich sind. Durch Gerechtigkeit und Wohlwollen gegen Auswärtige zu teinen Streitigkeiten vorsezlich Unlaß zu geben und dadurch den Kriegen zuvorzukommen, ift pflichtmäßig und meikentheils auch nüzlich. Durch Alugheit und Bescheidenheit gefährliche Collisionen, besonders gegen Mächtigere, zu vermeiden und bisweilen selbst von seinem eigenen Recht etwas nachzugeben, mag

<sup>9)</sup> Bergl, B. II. G. 241 - 248.

unter Umftanden vortheilbaft fenn; aber im Sangen if es beffer und für die Erbaltung der Unabhängigfeit ficherer, gefürchtet ju werben als felbit fürchten in muffen. Ein febhaftes Chrgefühl, welches teine Beleidigungen bulbet und erlittene ftraft: Muth, ber von ber Beiligfeit bes 3metes durchdrungen, pflichtmäßige Gefahren nicht ichent; Entfchloffenbeit, welche die zwelmäßigen Mittel fonell an entdefen und an bennten meif , wenn jum Bandern und Ueberlegen feine Beit verhanden ift; Bachfamteit, die den Reind nicht gering schätt, und nicht an febr auf eigene Rrafte trant; 10) Maffigfeit, welche nothwendige Entbebrungen au ertragen weiß, und. das Acherke Mittel sur Fortdaner der Frenheit ift; Thätigfeit, Bebarrlichteit, Die am Ende faft nothmenbig den Sieg nach fich gieben; - bas find die Tugenden des Ariegs die man befigen, und in Rallen gerechter und nothwendiger Bertbeidigung an Zag legen muß. Mit folder Gefinnung au tampfen, bas bieffen die Alten ben Rrieg mit Gott anfangen. Diefe Tugenden, lebendig gefühlt und allgemein verbreitet, nannten fie den Rriegesgott, den Gott ber Beerschaaren, der feinen Berehrern den Sieg jufichert, und die von ihm Begeifterten bennabe unüberwindlich macht. Blos physiche Kräfte, materielle Bertbeidigungs.Mittel, als da find ablreiche, mobl infruirte und discipliniete Armeen, die Rriegs . Erforderniße aller Art , Baffen , Geld , Lebens,

<sup>10)</sup> Nil tute in hoste despicitur, quem si apreveris, valentiorem negligentia facies. Curtius.

Sepe contemptus hostis cruentum certamen edidit, et inclyti populi regesque perlevi momento victi sunt. Liu. Et sepius incaute nocuit Victoria turbu. Claudian.

mittel, Festungen, Berbundete u. f. w., fo nuglich fie auch find wenn man fie haben fann, reichen allein bagu nicht bin; an und für fich find fie todte Rrafte, die erft badurch einen mabren Werth erhalten, wenn fie von einem lebendigen, jum Rriege tauglichen Beift benugt und in Thatigfeit gefest merben. Der Sieg fommt gulegt aus der Seelenftärte und von begunftigenden Umftanden der Ratur. 11) Gin friegerifcher Beift weiß fogar jene materiellen Sülfsmittel großentbeils ju entbebren oder berbevenschaffen, wo ein anderer fie nicht findet; denn es ift gar nicht ju berechnen, wie febr der fefte Bille, der reine und lebendige Gifer ju einem guten 3met, die Aufmertfamfeit fpannt, die Sinne scharft, und alle Mittel jum Erfolge erbliten läßt, die bem Tragen und dem Reigen Ra felbst die erlernte Wiffenschaft oder die fogenannte Kriegsfunft erfest jenen Beift bes Krieges nicht, fondern muß ibm blog ju Sulfe tommen. Denn das mabre Talent bringt, wenn es nothig ift, die Bisfenschaft aus fich felbft bervor, aber die Wiffenschaft nie den natürlichen Beift. Diefer fchaffet die Regeln und

<sup>11)</sup> Wie schon diese Idee in der beil. Schrift ausgedrüft wird. — Mosse werden jum Streit. Tage bereitet, aber der Sieg ptommt von dem Herrn." Prov. XXI. 31. "Iene verlas, "sen sich auf Wagen und Aosse, wir aber denken an den Nasmen des Herrn unsers Sottes." Ps. XX. 2. "Der Sieg "tommt vom Himmel und wird nicht durch große Menge "erlanget." Waccab. III. 19. "Gott ift es der den Asse "nigen Sieg (Ps. 144. v. 10.) und seinem Hausen den "Muth giebt." 2 Maccab. X. 1. "Er rüstet die Areas "turen jur Rache über die Zeinde (d. h. die Elemente begüns stiren jur Rache über die Zeinde (d. h. die Elemente begüns speit V. 12. "Er giedt und nimmt den Ariegern den "Higen den einen und lähmen den andern)." H. der Wetse "heit V. 13. "Er giedt und nimmt den Ariegern den

Mittel indem er sie aus der Natur erborgt und eben des. wegen auch nach Umständen abzuwechseln oder benseite zu sezen weiß: jene befolget sie stlavisch, mithin auch wenn sie nicht nötbig oder zweswidrig sind; und die vortresslichsen Muster nachzuahmen ohne ihren Geist zu bestzen, heist eben so viel, als wenn man sich Flügel bauen wollte, um wie der Abler slegen zu können. Nuch sieht man in der ganzen Geschichte, daß oft die mächtigsten Reiche, durch zahllose heere beschütz, mit allen Kriegs. Erfordernissen ja selbst mit Enltur und Wissenschaft wohl ausgerüstet, gegen kleinere zu Grunde giengen, und bisweilen sast mit einem Schlag vernichtet wurden. Ein einziges Wort erklärt dieses Phänomen: der Geist war nicht mehr da, der dieses alles erst lebendig macht.

Allein wie kann man dieses kriegerische Talent erwerben? Dasselbe ist zwar, wie die Festigkeit des Willens, die Schärfe des Verstandes, die Araft und Beharrlichkeit des Entschlußes großentheils eine Gabe der Natur; selbst durch Uebung und zwelmäßige Erziehung kann es nicht geschassen, wohl aber der vorhandene Reim entwikelt und gestärkt werden. So dürften genaue Gorgfalt zu Bepbehaltung eines gesunden Bluts, besonders in der Auswahl der Gattinnen, spätere Henrathen wie ben den alten Deutschen, 122 Mäßigkeit welche Entbehrungen ertragen lehrt, die Seele stärkt, und mit einer fürstlichen Lebensart gar wohl verträglich ist, häusige körperliche Bewegung, gymnastische Spiele in der Jugend, Uebungen im Lager, in der Jagd, welche schon ein Vild des Arieses ist, im Reiten und Fechten u. s. wiel dazu bentra-

<sup>23)</sup> Sera juvenum Venus, soque inexhausta juventas. Tacitug.

gen, um friegerische Tugenben, Muth, Geiftesgegenwart, Selbft Bertrauen einzuflößen, und durch das Gefühl diefer Ueberlegenbeit felbft ben Charafter ju veredeln. Gine folde Erziehung, die als Erholung getrieben merden fann, ichlieft auch den Unterricht in den nothwendigften Renntniffen, fo mie die Ausbilbung angenehmer außerer Gigenicaften gar nicht aus, und durfte gang gewiß den Gurfen viel angemeffener und ibrer fünftigen Beftimmung entfprechender fenn, als jene neuere naturwidrige, wo alles barauf angelegt war fie moralisch ju entmannen und jeden Reim von Kraft in ihnen auszutilgen. Statt gu Fürken, b. b. ju gerechten Oberen, ju entschloffenen und arofmutbigen Beidugern, fucte man fie ju weichlichen Buppen, ju Stubengelehrten, ju Pfeudo - Philosophen ober an gemeinen Bürgern gu bilden, gerade gu bem was fe nicht fenn follen. 13) Jeden Arieg fellte man ihnen als einen Grenel bar, ba er boch bas nothwendige, oft fogar das einzige Mittel jum Frieden, die unentbebrliche Bedingung ber Selbstffändigfeit ift. Denn ber von unfern bentigen Bhilosophen so oft gepredigte Sag, bag ber Krieg Die Staaten ju Grund richte, ift groffentheils falich ober wenigkens febr unbekimmt ausgedrüft. Bon gluflichen Ariegen ift folche Bebauptnug offenbar ungereimt : denn diese erwerben und befestigen die Unabhängigteit, fie schaffen und erhalten die Staaten; auch wird man fein eingiges Reich, teine Republit in ber Geschichte finden, melde obne diefelben emporgefommen mare, ober fich lange erbalten batte. Allein auch unglutliche Ariege vernichten Die Staaten nicht unmittelbar durch fich felbft, fondern

<sup>15)</sup> quem te Deus esse jussit, et humana qua parte locatus es in re, disce. Pers. Sat. III. v. 12-15.

1

nur durch ben gebengten Geift, das verminderte Anschen, bie vermehrte Schuldenlaft, und besonders durch den darauf folgenden nachtheiligen Friedens. Bertrag, welcher den fünftigen Untergang vorbereitet, aber oft ohne vorhergegangenen Rampf eben so gut, ja noch verderblicher und mit mehrerer Schande erfolget wäre.

Ingwischen läßt fich auch burch friegerische Engenden der unaufhaltsame Bang ber Ratur jum emigen Wechsel aller Dinge, mithin jum endlichen Untergang eines Staats, nicht aufheben, fondern nur auf unbestimmte Reit guruf. schieben. Glüfliche Rriege schaffen und erhalten gwar Die Staaten, fie bewirfen am Ende mas man gefucht bat, einen foliben ungefiorten Frieben. Aber gerade biefer vollfommene, durch lauter Rriege errungene, und lange Beit hindurch genoffene, ungeftorte Friede, ift binwieder, wie ber Stillftand des Bachfens im menfclichen Leben, bas mabre ichleichende Gift ber Staaten, meldes am Cabe nothwendig und unvermeidlich ibren Untergang berbepführt. Richt daß ein folder Friede nicht ju munfchen fen; er ift vielmehr bie Epoche des bochken Gluts, der legte 3met aller Kriege; benn wogn foll man am Ende tompfen, wenn man feine Feinde mehr bat. Allein gleichwie ber bochke Sipfel des Gluts allemal der Anfang des Berfalls ift; fo befördert auch eine folch' lange ununterbrochene Rube nicht mehr Tugenden oder Kraft- Meuferungen, fondern leitet den Beift der Menschen nur auf ben Senuf, und erhebt die finnlichen Guter ju einem Bogen, über melden man nichts baberes, nichts beiliges mehr erfennt. Sie erzeugt nothwendiger Beife übermafigen Reichthum, ber bas Berg nur an das Belb feffelt und von boberen Intere en ablentt; Beichlichfeit,

die alle Entbehrungen, alle Kraft - Anftrengung verabfcheut, und defmeden größere ober dauerbaftere Guter verfcerat; 14) Sitten verberbnig, welches nicht fomobl in baufigen Bflicht-Berlegungen, als in der Berachtung bober Engenden, und in dem gefuntenen Glauben an diefelben besteht; 14) Eigennug, ber feine Sache von der allgemeinen oder von deren des Rurften in trennen beginnt, weil er fie obne dieselbe erhalten au tonnen mabnt; Spralofigfeit, aus Etel gegen Die Mübe des Bachens und Arbeitens, die aller Calamitaten Unfang ift, und Mebermuth, welcher gewöhnlich por dem Falle fommt, weil er den Reind verachtet und nur auf phufice Rrafte trant. Gin folder durch langen Frieden entnervter Staat fann zwar aufferlich noch febr blubend ausseben : es findet fich in demselben eine unermefflice Menge von Reichtbumern und materiellen Sulfsmitteln, Biffenschaften, Renntniffe, Geiftes - Enleur aller Mrt, ja felbft Liebe ju Erbaltung des befigenden Glufs: aber die Seelen-Rraft ift gewichen, die dieses alles erft ju gebrauchen, ju leiten, ju bebaupten vermag. 16) Es berrichet ben folden Boltern oft noch eine angenblitlich lebhafte Erinnerung an die Tugenden der Bater, und

<sup>14) « «</sup> pejor serpentibus afris — luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem, wit Martial von bem verbors benen Romifchen Reiche fagt.

Vitia ubi la mores abeunt, ibi remedio non est locus. Seneta.

<sup>16)</sup> Rriege find die fchretlichen Lehrer ber ewigen Bahrbeit, bas . Reichthum, Biffenschaft, Gultur und bas alle Geschente ber Geburt ober des Gluts eitel find, sobald in flotzer ober moldlufiger Gelbfrernachläßigung, der Mensch vergift Mann bu fenn. Joh, von Raller Beltgeschichte. L. g.

Brableren mit ben Groftbaten der bergangenen Beit; aber jenes Andenten ift fraftlos, und bas Feuer quillt nicht mehr aus innerer-Glut. Go rühmt fich oft ber Greis mit den Thaten feiner Rugend, und mabnt biefelben noch im Alter fortsegen ju tonnen. Go tampft auch der Sterbende vergeblich gegen den Mangel ber inneren Lebensfraft. Selbst einzelne fraftvolle Regenten und mehrere große, befferer Beiten würdige, Seelen, die fich oft in einem folchen Staate noch finden, vermögen ibn nicht mehr zu retten ober fein Berberben auch unr für furze Zeit aufzubalten. Gie fteben gleichfam allein im Rampfe, für ihre Tugenden baben die übrigen feinen Sinn mehr; fie werden daber auch nicht unterflügt, fteben mit allen Begriffen und Gewohnheiten des Landes im Widerspruch, werden als herrschsucht, Eigensinn oder als Schwärmeren ausgedeutet, und gieben bem gu fpat gebornen belden nur Miggunft oder Berfolgung ju. Co ward bas Berfifche Reich von bem Macedonischen, in Gebirgen abgebärteten und im Lager erzogenen, Aleranber bezwungen; fo fiel das entnervte verweichlichte Rom, ben einer ungeheuren Daffe materieller Kräfte, por den mäßigen und friegerischen Deutschen; fo fant das Califat ber Araber gegen die rauben und tapfern Mongoleu: bas Griechische, wiewohl febr fultivirte Raifertbum gegen die muthigen und fraftvollen Turten; und fo wird vielleicht bald bas ehmals fo furchtbare, feit Solimann II. aber erschlaffte Reich der Osmannen perschwinden. Dieses Schikfal trifft julegt gewöhnlich bie großen erobernden Reiche, welche von Rrieg und Sieg vielen Digbranch gemacht haben; daber mittelmagige Macht oder doch die Co. Eriftens mehrerer ungefabr gleich machtigen, auch fur die Gesundheit und Die

Fortbauer der Staaten das Vortheilhafteste ift, weil sie ben dem Wechsel von Arieg und Frieden, von Stürmen und von Rube, die Sorglosigkeit nie aufkommen läßt und die Aräfte in beständiger Thätigkeit erhält.

## Funfzigstes Capitel.

## Fortfegung.

## 6. Vermeibung innerer Streitigkeiten und Kriege.

(Dacht an inneren Freunden.)

- 1. Innere Streitigleiten und Rriege find viel gefährlicher als bie auswartigen,
- II. Leichtigfeit fie ju vermeiben.
- III. Schwierigfeit bie einmal entfandenen gut ju beendigen.
- IV. Einzig mabre Mittel baju.
  - I. Offener Rrieg und Gieg.
  - a. Admpfende Infurgenten find nicht als Berbrecher, fondern als Feinde ju behandeln.
  - 3. Erennung derfelben als Berbundeten. Ceparat Bergleis de mit einzelnen Sauptern ober Partenen.

Das sechste wesentliche Mittel und zugleich eine nothwendige Bedingung zur Erhaltung und Fortdauer der Staaten, ift die Eintracht der Gemüther, sowohl zwischen dem Fürsten und seinen Unterthanen, als zwischen den Unterthanen unter einander selbst; mit anderen Worten die Bermeidung innerer Streitigkeiten und Kriege. Denn diese sind für das Ansehen, die Driver Band.

Dacht und Unabhängigfeit ber Fürften viel gefährlichet als die außeren Rriege; fremde Feinde fann man allenfalls vertilgen ober beträchtlich ichwächen und anger Stand su schaden fegen, obne feine eigene Dacht gin verminbern, ober man fann auch wegen der natürlichen Treunung des Otbiets von einander fcheiden, und badurch ben Frieden berftellen, menigfiens den taglichen Berührungen und Collifionen ausweichen. Berbes ift aber ben inneren Reinden nicht gang möglich; der Bandesberr schadet bedurch fich Kelbft, indem er die Rrafte schwächt die ibm zu Gebote fieben follten: und mit feinbfeligen Gefinnungen, mit erbitterten Gemütbern, befonbers aber mit gang entgegengefesten Begriffen über Bflicht und Recht, in bem namlichen Lande mit und neben einander leben zu muß fen, geht in die Länge burchans nicht an, ober lähmt alle Araft des Rürften. Dazu fucht fede Barten meift noch im Ansland Sulf ober Unterftung ju finden : und mifcht uch ein außerer Reind auch nur mit mittelmäßigem Berkand in ben inneren Krieg, fo baf er eine don benben Bartenen für fich ju gewinnen weiß, fo ift er bes Erfolges ficher, betrieget einen Theil des Bolfes mit dem anderen, und ber Staat gebt beunabe unwiederbringlich verloren.

So schwer es aber ift bergfeichen innere Rriege glutlich ju beendigen, so feicht ift es hingegen felbige zu vermeiben oder ihrem Ausbruch zuvorzulommen. Denn ob sich gleich nicht längnen läste, daß auch wisschen einem Färsten und seinen Unterthanen bedenkliche Zwistigkeiten emtsehen, und unter Umfänden sogar in einen gerechten Arieg ansarten können: 1) so hat bereits die Natur der

<sup>4)</sup> Bergl. aben B. H. G. 461 - 461. Wo bie Brage von bem

Dinge für die Rube ber Staaten geforgt, indem ein folder Arica der Untertbanen gegen ben Rurften nur an-Berft felten gescheben ober mit einigem Erfolg begleitet fenn tann. Wir haben ichon oben ben einer andern Belegenbeit bewiesen, 2) daß diefer Biberftand von Seite einzelner oder meniger beleidigter Untertbanen nicht moglich, die Berbindung von vielen aber ober eine fogenannte Berfchwörung außerft fcwierig ift, weil fich bagn nicht leicht ein gemeinsames Bedürfniß findet, und weil es den Berfchwornen gewöhnlich an Sulfsmitteln, an Anführern, an Ginigfeit und wechfelseitigem Butrauen feblt: baf tanfenderlen Umftande ibren Erfolg bochft ungewiß machent baf nicht nur die Berechnung Diefer Gefahren, fondern auch das Gefühl der durch die inneren Kriege entstebenden Uebel und unabsehbaren Folgen noch mehr zu ihrer Seltenbeit bentragen; und daß daber die Rabl der gelungenen Insurreftionen gegen bie der miglungenen angerordentlich geringe ift. Dergleichen Berichwörungen find, wie alle Bündniffe, leicht ju verbindern, noch leichter ju gerftrenen ober wieder aufzulosen: der Kurft bat immer noch theils die größere Macht, theils den gabireicheren Anbang, mofern er ibn nur ju gebrauchen verfiebt. 3) Beif er in fol-

Necht des Widerflandes im Jal der auferften Roth ausführ lich und in jeder Geziehung abgehandelt worden ift.

<sup>2)</sup> B. II. Cap. 417 6. 461 - 468.

<sup>3)</sup> Bufender fagt diernber febr richtig: Ceterum ut major eivium pars in manu imperantis sit, illi cui imperium logitime partum, et qui vel mediocre studium ofrea officium suum præstandum estendit, in proclivi est efficere. Nam et semper sperare potent, majorem partem civium divini præcepti fidelque date et juramenti memorem fore, et nuuquam non majoris et melioris partie en popule faserest,

dem Rall mit Entschloffenheit die Stifter bes Aufstandes auch feinerfeits au befriegen und aus bem Beg au fchaffen, fo ift er ficher bas Urtheil ber Menge für fich ju baben; benn jedes Bolf liebt überbaupt die Rube, baffet biejenigen welche eine rechtmäßige Berrichaft umfürzen wollen um fich an deren Stelle ju fegen, und wirft feinen Tadel allemal ben Besiegten ju. Die Bedrüfungen muffen baber ichen oft wieberholt, allgemein und unerträglich fenn, fie muffen die wefentlichften Rechte, die ofonomifche Erifteng, die Lebensweise, Sitten und Gebrauche aller Rlaffen von Untertbanen ober boch ganger Stände angreifen, bis fich ein folch unnaturlicher Bund bilben fann, oder bis die größere Daffe bes Bolts bewogen wird den Kampf gegen feinen herren zu versuchen und den inneren Rrieg dem Landes-Frieden vorzugieben. Auch lebrt uns die gange Beschichte, bag alle bedeutenden Infurrettionen nie gegen die Erikens oder die mabren und eigentlichen Rechte des Fürken, felbft nicht einmal gegen ein gelne, wenn auch oft wieberholte, Digbranche gerichtet gewesen, fondern allemal burch folch' allgemeine und je nach dem Charafter bes Bolts unerträgliche Bedrufungen, wie g. B. durch Berfolgung ber Religion, durch Qualerenen in Sprache, Sitten und Gebrauchen, burch bespotische Reverungen, Umfürjung von Berträgen

civitatem tranquillam et salvam esse, ac legitimis imperantibus auctoritatem suam constare. Sed et in promptu ennt aliquot velut machine, quibus imperantium potentia insigniter augetur, uti sunt loca bene munita, miles, perpetuus, peculiaribus vinculis imperanti obstrictus, për que quantumvis magna multitudo coerceri potest, inermis presertim, et per lata terrarum spatia diffusa. d. j. n. et g. L. File e. 2. L. 5.

und Civit - Befegen, durch willführliche drufende Auflagen, gewaltsame Truppen - Ausbebungen u. f. m., veranlaffet worden find; lanter Dinge, mozu ein Fürft an und für fich fein Intereffe bat, indem felbit Manuschaft und Gelb mit Erwefung des guten Billens noch viel leichter als mit Bemalt erhalten merden. Die neueften Reiten allein fcheinen von biefer Regel eine Ausnahme ju machen, als in welchen die Berfchwörungen nicht burch Bebrit fungen, fondern durch den Ranatismus einer falicen Lebre entftanden, und, auf eine fonft unerborte Art, nicht gegen die Migbrauche, fondern gegen die Erifteng ber Gutfen felbft gerichtet waren. Allein bagegen muß erftens bemerte merden, daß diefe revolutionaren Berfuche nie und ningends von der Maffe des Bolts, sondern nup von einer Sette ausgegangen find, deren man die Gewalt in die Bande gegeben batte, oder vor deren man fich überall au fürchten ichien; und bennoch baben wir ungeachtet biefer evidemischen Umftarzungs . Butb , ungeachtet bem Aufrubrs - Geschren und der unglanblichen Thatigfeit einer in gang Europa verbreiteten Sophiften Runft, ungeachtet ber Schläfrigfeit und Furchtfamteit faft aller Regiernngen, in feinem Land revolutionare Insurreftionen aus brechen gefeben, und es bat die Sefte ibre Abfichten nirgendmo durchfezen tonnen, als da mo die Fürften felbe Dazu Borfchub thaten, (wie in Franfreich und anderswo) ober mo fie durch ben bireften Ginflug einer fremben Macht offenbar begunftiget und mit Gewalt unterfiltet. murben.

Demnach ift für einen rechtmäßigen Fürsten nichts leichter als die Rube und Zufriedenheit in seinem Lande in erhalten oder inneres Ariegen anvormienmen. Et

bedarf dazu feiner feinen Bolitit, teiner erlernten boberen Regierungs - Runft , fondern nur einer gang alltäglichen, dem Menschen überbaupt natürlichen Gerechtigfeit, perbunden mit der Gorgfalt relativ gegen jeden Gingelnen immer der Mächtigfte ju bleiben. Mit eigenen Rechten fich ju begnügen und jedem das Geine ju laffen, die Untertbanen in ibrer erlaubten Brivat - Frenheit, ibren Lieb. lings-Meignngen nicht ju qualen, die Miedrigen nicht in ibrem Erwerb, die Söberen nicht in ibrer Ebre in belei-Digen , überhaupt feine abfichtlichen Gemalttbatigfeiten gu verüben, der Buth des Reformirens, des allzuvielen Leaisferirens und Uniformifirens (welches obnebin dem Rur-Ren nichts nutt) fich ju enthalten, 4) obne Roth fich nicht in die Lebensweise der Untertbanen zu mischen, diefelben in ihrer öfonomischen und gesellschaftlichen Eriftenz, ibrer Religion und Sprache, ibren Sitten und Gewobnbeiten nicht ju fibren, Bertrage, Statuten und rechtliche Uebungen nicht abzuändern, die Abgaben nicht zu erböben oder nur für offenbar nugliche 3mete und mit billigem Maake au fordern, in Dingen mo fein 3mang erlaubt ift nur Un- ober Ablotungs-Mittel ju gebrauchen n. f. w.: - das find die einfachen , fcon burch die natürliche Billigkeit eingegebenen Maximen, wodurch Rube und Infriedenheit in jedem Lande erhalten wird. Gin Rürft der diefe Regeln befolgt, tann gewiß por inneren Befabren unbeforgt fenn, und in diefer Rufficht auf die Dauer feines Reiches gablen. Gelbft wenn er bas Land

<sup>4)</sup> B. II. S. 370 u. S. 401 ff. Jebes Regiment, jede Oberberrichaft (fagte ichen Ariftoteles) mabrt befto langer, je meniger ber Gegenkande find über bie fie zu gebieten hat. Ariftot. Bol. V. 11.

erobert batte, wird er nicht nötbig baben, nach Maschiavells Borfchlagen, folches mit jablreichem Militar befegt an balten, noch die Ginwohner zu verpflanzen, zu entwafnen oder fremde Colonien anzulegen, noch beftandig bavin zu refibiren, noch vielmeniger die Frengemefenen ausaurotten. Bofern er nur fremde Rechte nicht gemaltebatig umfturgt, fo wird ibm gewiß die ftrengfte Musübung. feiner eigenen teine gefährlichen Feinde machen. Gelbfe eine Menge einzelner Ferthumer, partieller Diffbrauche und menschlicher Unvollfommenbeiten, welche nicht auf Die Maffe des Bolfs, fondern nur auf Individuen wirten, wird man leicht überseben: und obgleich fie als. Pflichtwidrig fets zu vermeiden auch in anderer Ruffich schädlich find, so werden fie doch teine Inswereftionen. veranlassen, noch im Musemeinen die Liebe und Treue der Unterthanen erfcbüttern.

Sind aber einst die Streitigkeiten zwischen Fürst und. Bolt so weit gedieben, und die Gemüther so sehr entfrem, det und erbittert, daß die Empörung zu einem förmlichen ünnern Krieg ausbricht, und selbiger eine Zeitlang mit abwechselndem Glüt fortdanert; so ift es eine der schwersten politischen Aufgaben, dergleichen Kriege gut, d. h. so zu beendigen, daß dadurch die Macht, das Ansehen und die Unabhängigkeit des Fürsten nicht geschwächt, sondern vielmehr bergestellt und besetiget werde, Denn es kömme hier darauf an, den Feind nicht nur zu bestiegen, sondern ihn auch mieder zum Frennde zu machen; den gestörten Frieden auch in den Gemüthern berzustellen, und die verlohrne Liebe, das erschütterte Ansehen wieder zu gewinnen, ohne daß die Macht vermindert, nach irgend ein wesentliches Recht

aufgeopfert werde. Benige Fürften und noch weniger republifanische Regierungen (als die in folden Rallen immer befriger und leidenschaftlicher find) haben diefes fcmere politische Broblem aufzulösen gemußt. Rur dren Mittel icheinen ben'm erften Anblit bagu vorbanden gib fenn: entweder in billigen Forberungen nachangeben, oder Die inneren Feinde zu vertilgen, oder fie menigftens aus bem Staate auszuftoffen. Allein alle biefe Mittel find theils gefährlich, theils nicht gang möglich, theils fubsen fie nie volltommen jum 3met. Rachgiebigteit gu rechter Zeit, wenn man ju begründeten Befcmerden Unlag gegeben bat, eine ebelmuthige fremwillige Mufhebung ber Urfachen ber Ungufriedenheit, tonnte gwar unter Umfanden aut, ja vielleicht bas beste Mittel fenn, um ben Insurgenten die Baffen aus den Sanden zu minden und alle Gemuther auf ber Stelle wieder ju geminnen. Denn warum follte ein Fürft nicht auch erflaren tonnen , bag er fich geirrt babo: die Anerkennung eines Reblers, den man die Gewalt batte burchzusegen, ift eine edle Sandlung, melde überlegene Zugend, entichiedenen guten Bit-Ten voraussest, und daber das Anseben vermehrt fatt es au fomachen. Aber theils ift ein folder Shelmuth überbaupt ben ben Menfchen (ben den Bringtperfonen wie ben ben Fürften ) aufferft felten und baber nicht leicht ju ermarten; theils macht ibn oft die berrichende Erbitterung, das mechfelseitige-Distrauen unmöglich oder unwirtsam, wenn man auch icon baju geneigt mare; und endlich fann Die Rachgiebigfeit febr leicht als Schmachbeit ausgebentet werden, die Insurgenten (welche ibrerfeits auch nicht immer edelmuthig find) in mehreren unbescheibenen Fordsrungen apreigen, und badurch die Macht bes Fürften gefährden. Selten erfolgt baber eine folde Rachgie bigteit

von denjenigen Surften felbft, welche die Befdwerben und den inneren Krieg veranlaffet baben; wohl aber unbedenklich von ihren Nachfolgern, als welche fagen tonnen, daß jene Sandlungen nie ibr Bille gewesen fepen, mithin durch beren Abstellung an Ansehen eber gewinnen als verlieren, und benen auch in allen ibren Berfprechungen und Ruficherungen viel eber geglaubt wird. Go bat 1. B. Raifer Leopold II. im Rabr 1790 durch ungefäumte Aufbebung aller von feinem Borfahren angeordneten Reuerungen, feine jablreichen, großentbeils in offener Infurrettion begriffenen Bolfer auf der Stelle wieber bernhiget, ohne badurch im mindeften feine Autorität au fcmachen. Chen fo murben vermutblich bie Riederlande noch lange nnter Spanischer Berrschaft geblieben fenn, wenn Bhilipp II., ber nicht mehr nachgeben tonnte noch nachgeben durfte, früher gestorben und fein an jenen Gewaltthätigfeiten unschuldiger Gobn auf ben Thron gefommen mare. - Bas die gangliche Bertilgung oder Musrottnna gabireicher innerer Reinde betrifft, welche man oft in der Leidenschaft für nötbig ober für thunlich halt: so ift diefelbe theils nicht zweimäßig, weil fie die Macht des Fürften felbft fcmacht, Menfchen und Sulfsmittel vernichtet die ibm in anderer Rufficht nfiglich merben fonnten, theils ift fie auch in vollem Sinn nicht einmal möglich. Denn die einbeimischen Reinde find nicht allemal befannt, fie fleben nicht alle in geordneten Saufen, in bas Innere bes Gemuthes vermag man nicht ju schauen und weiß baber nie mo man aufboren foll. Unverföhnlichleit und Granfamteit giebt ibnen oft Anbanger und Freunde die fie fonft nicht gehabt batten, die Erbitterung wird allgemeiner und es erfieben neue Rächer aus den Gebeinen ber Erfcblagenen. Benn aber

auch folche Reinde fich unterwerfen, den Rampf verlaffen, und in Diefer Sinfict vernichtet icheinen: fo glimmt bas Fener unter ber Afche und lodert ben ber erften Belegenbeit wieder jur Rlamme bes Aufrubrs empor ; ingwischen ik aber die Macht des Kürken immer geschwächt, denn die Liebe und die frene Anbänglichkeit des Bolks macht einen großen Theil derselben aus: er lebt mit seineu geamungenen Unterthanen in einem unfrenndlichen Berbalt. mif, in einem Zuftand gebeimer Keindseligkeit und bestäu-Digen Miftranens, fann baber manches nicht versuchen, nicht burchfegen, was ibm fonft leicht gelungen mare, und in allen seinen auswärtigen Unternehmungen wird er burch innere Beforguiffe gelabme, weil ber erfte Feind einen mächtigen Anbang im Lande felbft antreffen wurde. - Oft fcbeint daber die Ausftofung ober Berbanunug ber inneren Reinde theils menschlicher, theils. ametmäßiger au fenn, und bismeilen wird badurch die Rube in ber That icheinbar bergestellt. Denn fann man **blos Reinbe nicht gang vertilgen, so ift es am Ende bes** fer von einander an icheiben, als in ewigem Streit und Bant mit gang entgegengeseiten Grundfajen in bem namlichen Land mit und neben einander leben ju muffen, Se trug es ben der Rirchenspaltung im 16ten Jahrhundert doch imm inneren Randes - Frieden ben, daß man fich aulegt von einander trennte, jeder fich gu feinen Glaubensbrübern begab, und in catholischen gandern feine Protefanten, in protestantischen feine Catholifen mehr gebulbet wurden. So mare es in unfern Tagen ben dem unleiblichen Rampf zwischen ben revolutionaren und den antirevolutionaren Mennungen oft zu wünschen gemesen, das man fich von einander gesondert und jeder fich dortbin verfügt batte, me leine Grundläte, seine Zwele die

herrschenden maren. Allein auch diefes Mittel, fo oft es auch, bald unter milberen bald unter barteren Formen, bald mit Benbelassung bald mit Confistation der Güter, versucht worden, bleibt immerbin sehr unvollkommen und entspricht nie gang feinem 3met. Denn nicht nur mirb bas Reich baburch innerlich an Talenten und mannigfaltigen Opellen des Reichtbums geschwächt, wie Bbilipp II. in Spanien es durch die Bertreibung ber Mauren, und Endwig XIV. in Franfreich es furg vor dem Spanischen Successionstrieg und schon in jenem den der Friede von Answick endigte (1687 - 1696) erfahren baben: sondern die Berbannten nebmen ihre Rachsucht mit fich, und geben auch im Ansland ben Kampf nicht auf; fie finden Freunde und Befchüger ben fremden Machten, fonnen von dorther ungeftraft schaden, und werden in der Rolge oft die gefährlichken Reinde. Man weiß aus der Beschichte, wie viel die vertriebenen Sugenotten durch ibren Ginflug ben ausmärtigen Mächten und vorzüglich in Solland Ludwig dem XIVten geschadet baben. 5) In hungarn und Bolen baben mehrere Mal einzelne flichtige oder verbannte Insurrettions : Saupter ihrem Baterland nene gefährliche Rriege mit den Türfen ober Schmeden augezogen. Achnliche Benfviele liefert Die Geschichte aller inneren Unruben obne Ausnahme, und noch in unfern Tagen bat man die Gefährlichfeit ausgewanderter oder vertriebener innerer Reinde oft auf die frappanteke Beife gefeben.

Darans ergiebt fich nun bas lebrreiche Resultat, bag. alle blos einseitigen Maggregeln nicht jum Zwete

<sup>5) 6.</sup> hieraber befanbere Esprit de l'histoire T. IV. p. 539.

führen, und es ist daher am Ende ben inneren wie ben aufferen Rriegen, immerhin eine Art von killschweigendem Vergleich nöthig, wenn die Ruhe dauerhaft befestiget, und der Friede in den Gemüthern bergestellt werden soll. Dieser Bergleich muß aber so beschaffen senn, daß der Feind zum Freunde gemacht und doch von dem Fürsten tein wesentliches Recht ausgeopfert, keine ihm für die Zukunft nachtbeilige Verpsichtung einzegangen, solglich die Wacht und die Unabhängigkeit nicht geschwächt werden. So schwer indessen dieses Problem wirklich ist und beym ersten Anblik sogar unmöglich scheint: so lassen sich doch gewiße Hauptregeln angeben, deren Befolgung unsehlbar die Aufgabe löst, und selbst den inneren Krieg zum Rettungs. und Vesestigungsmitztel des Staates machen kann.

Die erfte biefer Regeln ober vorlänfigen Bedingungen if offener Rrieg und Sieg. Denn folch' innere ober fogenannt burgerliche Rriege find gar nicht immer Das größte aller Mebel, wie man uns in neueren Reiten bat vorgeben wollen. Bielmebr ift auch bier ber Rrieg oft bas foneUfte ja bas einzige Mittel jum Frieden; und ein befandiger Rufand gebeimer Reindseligfeiten und wechfelfeitiger Erbitterung ift jebnmal arger als offener Rrieg, ber boch wieber gu einem Bergleiche und gur Berföhnung führt. Golche Rriege find in der That für die Staaten mas bas Fieber in ber Matur bes einzelnen Menfchen. Richt der Rampf felbft, fondern die vor demfelben exiftivende Zweptracht, Die geftorte Gerechtigfeit, die Entfrembung ber Gemüther , ift bas mabre Uebel, die eigentliche Rrantbeit, melde bem Staat, b. b. ber Unabbangigfeit bes Fürften ober bem gemeinsamen Berband ben Untergang brobt. Der Rrien aber, wie das Rieber fucht biefen verderblichen Rrantheitsftoff, diefe fcablichen, lebensierforenden Botengen mit Gemalt aut bem Rorper meggy-Schaffen. 3mar tann ein Fürft in diesem Rampf unterliegen, wenn er entweder nicht mehr Rrafte genug bat ober diese Rrafte nicht geborig ju gebranchen weiß; abet gewöhnlicher Beife ift er bas mabre Rettungs. Mittel und obne denselben murde der Staat noch viel eber ju Grunde gegangen fenn. Es ift baber febr unrichtig gefprochen und führt ungleich größere Leiden berben, wenn man, nach Art der neueren Bbilofopben, einen inneren oder fegenannt burgerlichen Krieg unbedingt als das größte aller erbenflichen Uebel ausgiebt, und eber alles andere gu bulden befiehlt. Auch baben fie befanntermaffen diefe pbilantrovisch sepn sollende Marime nur definegen gevrediget, bamit man teinen Rrieg gegen fie fübre, ibnen feinen Biderftand entgegenfege, fondern fie ungeftort alle ibre Gemalttbatigfeiten verüben laffe; benn ibrerfeits maren fie gar nicht fo bedenklich gegen ibre Feinde in dem nämlichen Land einen grausamen Arieg au führen. 3m Gegentheil, wenn einmal das Uebel einer beftigen ibrer Natur nach unversöhnlichen Zwentracht über ein Land eingebrochen: so ift offener Arieg und der darauf folgende innere Kriede das einzige Mittel um jene Amentracht au gerftoren und Die Gefundheit bes Staates berguftellen. Satte man in Franfreich (wie alle Beifen und Berfandigen es munichten) ju rechter Zeit gegen die revolutionare Rotte einen formlichen Rrieg geführt, anftatt baf ber Ronig, bes fogenannten Friedens wegen, fich von ibr unterjochen ließ, und berfelben noch ju ihren Abuchten half: die Revolution wurde nicht fechs Bochen gedauert baben, Ströme von Blut und Thränen wären erspart

worden, und Europa wurde jest nicht von Mostan bis Cabig mit Branbstätten, Ruinen und erschlagenen Leichnamen bedeft senn. Die wahre Politis eines Fürsten erfordert hier wie überall, der Ordnung der Natur zu folgen, mithin gegen innere sowohl als gegen äußere Feindeeher den Arieg zu erklären, als sich durch beständige einfeitige Feindseligkeiten zu Grund richten zu lassen.

Ben folch' inneren Rriegen nun, wie ben den außeren, find wiederholte Siege das beste Mittel jum Frieden, nicht weil fie den Reind vertilgen oder feine Angahl fchmachen, fondern theils weit fie die Gemüther ber überac bliebenen jum Bergleiche geneigt machen und viele fogar jum Abfall bewegen, theils auch die Mufmertfamteit von ber erften Urfache bes Rriegs ablenten, und andere freitige Gegenftande Berbepführen, über welche man fich leichter vergleichen tann. Denn durch die Rufalle des Kriegs entfleben fo viele neue Intereffen, daß man darüber gewöhnlich feine ursprüngliche Beranlaffung vergift; die Rolgen werden sur Sauptfache, und über biefe laft fich bann eber nach. giebig, ja fogar mit Chren grofmuthig fenn. Unben baben die Menfchen fcon vermöge bes allgemeinen Naturgefeges, bag nur ber Mächtigere berriche, einen inneren Sang fich demfelben ju unterwerfen, fich an ibn angufoliefen, und fogar ben ihm eber als ben andern bie Berechtigfeit ber Sache ju vermuthen : fo bag auch in Diefer Rufficht jeder Sieg die Zahl der Frennde vermehrt, Die der Feinde vermindert, und die Gemuther jum Frice ben geneigt macht.

Die zwente nicht minder wichtige Regel, die fiets mit

ber erften vereiniget fenn muß und hisweilen aus Leiben-Schaft vernachläßiget with, beftebt barin: Die Rufurgenten, fobald fie burch ibre Babl oder burch den Ebarafter ihrer Sanpt . Theilnehmer bedeutend find, nicht als Berbrecher, fondern als Feinde an betrachten und ju bebandeln. Gin Fürft fann biefes obne Abbruch feiner Chre thun, befonders ben folden Insurreftionen, deren Theilnehmer adblreich find und beren Insprung und Endimet an und für fich nichts schändliches oder niedriges bat. Anch erfordert folches gewiß fermagen fowobl die Ratur der Sade, deren Befolaung fets die beste Alugbeit ift, als auch die Billigfeit; benn sobald einmal die Rrafte in offenem Rampfe gemeffen merden, fo find die Insurgenten, wenigftens in diesem Mugenblit, nicht mehr feine Untergebene, und am Ende if es doch fein unverzeibliches Berbrechen, im Rall ber aufferften Roth für wirkliche ober beglaubte Rechte offen und gerade mit den Baffen in der Sand ju fampfen. Der große politische Bortbeil jener Magime aber beftebt barin, daß fie einerseits au fräftigeren entscheibenden Magregeln berechtiget, und anderseits doch etwas edles und großmutbiges an fic bat, mas die gegenseitige Erbitternna vermindert, dem Frieden und der Berfohnung eine Thur eröfnet. Denn erftens ift gegen erflatte Feinde manches erlaubt, mas gegen einen Berbrecher nicht entschuldiget werben tonnte, wie j. B. die Hebergebung ber üblichen ober feftgefezten Juftig-Formen, wo auf langfamen und schwierigen Wegen vorerft die Thatfache und ihr Urbeber außer Ameifel gefest, fodann die Unrechtmäßigfeit ber Sandlung, ber Borfat u. f. w. bewiefen werben muf. Solche meitläufige Berantwortungen und wechselseitige Befchulbigungen tonnten bie Sache bes garten felbft

compromittiren und march ibm auch um beffo nachtbeilfger, da die Insurgenten ihrerseits feine bergleichen Formen gegen ibn und feine Freunde beobachten. Unf der anderen Seite bingegen mare es auch barbarifc und murde theils ju grausamen Repressalien, theils ju einer unbeilbaren Erbitterung führen, wenn man gegen Insurgenten Die mit den Baffen in der Sand tampfen, folglich ben Charafter von Reinden annehmen, incht auch biejenigen aunftigen Regeln befolgte, welche gegen gewöhnliche Stinbe üblich find: wenn man 1. B. feine Gefangenen machen ober Die Gefangenen toden, feine Barlamentairs annehmen, ibnen ben temporaren Bertragen, beren im Arieg immer viele vortommen , 4. B. ben Baffenftillftänden , Cavitulationen u. f. w. weder Treu noch Glauben balten wollte. 12 Die Maxime Insurgenten als Feinde gu behandeln, bat also zwentens den Bortheil, daß fie die Erbitterung vermindert und dem Frieden eine Cbur eröfnet: denn mit Reinden ift ein Bergleich oder eine Unterhandlung moglich, aber nicht mit Berbrechern. Auch werden die Infurgenten und ihre Saupter bis jur Bergmeiflung getrieben, und muffen fich nothwendig befto fefter an einander Hammern, wenn man fie beständig und obne Unterschied als Rebellen oder Schuldige bestrafen will; fie tonnen fich nicht mit Ebren unterwerfen, fo lang fie daben noch eine Strafe oder eine ftrafähnliche Matel ihres guten Ramens befürchten muffen. Dochberzige Gemutber, melde Rets die gefährlichften Feinde find, verschmäben sogar die ibnen angebotene Gnade, weil dieselbe immer noch eine

<sup>6)</sup> Bergl, hieraber v. Real Staatstunft. B. IV. G. 360. und de Marcons droit des gens moderne. S. 265. Note d. und S. 272., welche gleichet Mennung find.

Mnerkennung der Schuld voranssezt: und selbst die gewöhnlichen allgemeinen Amnestien, zu welchen man in
solchen Fällen seine Zusucht nimmt, sind gegen eine noch
im Rampf begriffene Parten durchaus unpassend; sie erreichen nur dann ihren Zwet, wenn sie nach bereits
erfochtenen Siegen, nach bestätigter Uebermacht ertheit werden, und mithin als ein stillschweigender Bertrag anzusehen sind, der ganz zum Vortheil des Besiegten
ist, und wo gegen Unterwerfung und Rube auf der einen
Seite, von der anderen Bergessenheit alles vergangenen
und Rehabilitation der allgemeinen Spre zugesichert wird.

Innere Reinde find ibrer Natur nach Berbunbete, und barans folget die britte Alugheits. Regel fie nie als eine einzige Macht, fondern fiets als Berbunbete gu betrachten, mithin wo möglich den Bund gu trennen, und mit jedem einzelnen bedeutenden Glied nur Separat-Bertrage abzuschließen, bamit einer nach bem andern den Rampf verlaffe, und die übrigen fich am Ende von felbft unterwerfen, oder den Frieden auf jede Bedingung annehmen muffen. Die Befolgung diefer, der Ratur angemeffenen, und von ber Berechtigfeit erlaubten, Regel ift absolut nothwendig, damit der Bergleich gang ju Gunften des Fürften ausfalle, und doch alle Begner befriediget werden. Denn wollte man mit den innern Feinden ins. gefamt und auf einmal unterhandeln : fo mare in befürchten, daß fie entweder aus Erbitterung die Kriedensvorschläge nicht annehmen, oder ibre Forderungen au boch spannen murben, oder daß wenigstens nicht alle ju dem Frieden einwilligen durften, mitbin fets noch Reinde übria blieben, in jedem Fall aber der Fürft doch etwas von feinen Rechten aufgeben, fich gefährliche Beschränfungen

gefallen laffen, ober wenigstens die Berechtigfeit mit Go walt abtrozen laffen mußte, welches immerbin für die Rutunft fein Unseben gefährdet, und ibn nicht mehr als gang unabhängig erscheinen läßt. Diefer Rebler mard in ber Geschichte baufig begangen. Philipp II. von Spanten wurde gang gewiß die emporten Niederlandischen Stande leicht wieder unter feine Bottmäßigfeit gebracht baben, wenn er die amifchen ibnen berrichende Religions - Uneinigfeit ju benugen gewußt, und die Uebermacht welche ibm, oft lange Zeit bindurch, ju Gebote fand, ju Schlieffung von vortheilhaften Berträgen angewendet, nicht aber alles mit bloger Gewalt batte burchfegen wollen, wo bann Die gablreichen Sinrichtungen, Guter-Confistationen und willführlichen Steuren neuerdings alle Gemuther emporten und julegt auch die angebotenen Amneftien nichts mehr nutten. 7) Ranfer Joseph I. und Carl VI. scheinen Ab 1711 ebenfalls gefehlt gu baben, baf fie mit den bungarifchen Ansurgenten unter Ragotti und Caroly insgefamt traftirten, wiewohl fie ibnen überbaupt nur billige Dinge Angeftanden, und daben frenlich genothiget maren, fich während dem Spanischen Suecesslonsfrieg diese gefährliche Diversion um jeden Breis von bem Sals ju ichaf-Ten. Allein die Rolgen davon waren meniaffens theils Langiamfeit, theils Unvollftandigfeit des Friedens, und nachfbeiligere Bedingungen als fie vielleicht fonft hatten eingegangen werden muffen. Auch wurden die Englander blelleicht noch heut ju Tag fiber die Mordamerikanischen Rolonien berrichen, wenn fie im Angenblif, mo erfoch-Tene Siege fie begünftigten, eine Proving nach der andern

<sup>7)</sup> Dergl. Spittler Europaifche Staaten , Gefchichte. L. 274 -234.

von dem Bundnif gu trennen gesucht hatten, fatt baf fie die Insurgenten entweder gang vertilgen oder nur mit dem vereinigten Congres unterbandeln wollten. Sene Separat - oder gleichsam individuellen Bertrage baben namlich den doppelten Bortheil: 1° daß man daben gewöhnlich in der haupt. Sache nichts nachzugeben, tein mefent liches Recht aufzuopfern braucht, fondern andere Ausfunftemittel findet, und die einzelnen Baupter burch porübergebende mithin unbedeutende Bortheile geminnen, ja fogar ju eifrigen Freunden machen fann. 2° Dag es mittelft deffen auch möglich wird die Sache der Berführten oder minder Schuldigen von jener der übrigen ju trennen, die ichuldigften ober gefährlichften Reinde zu ifo. liren, und wenn die Noth es erfordert, von dem Krieden auszuschließen, und durch ibre Beftrafung abnliche Unternebmungen ju verbuten, folglich mit Rubm und Ebre aus dem gangen Rampf berauszutreten, obne jedoch gu sablreichen Sinrichtungen und Gewaltthätigfeiten genb. thiget zu merden, welche immerbin etwas unmenschliches, das National-Gefühl emporendes an fich haben, und daber dem Ansehen des Fürften so wie der dauerhaften Rube des Reichs nachtheilig find. Mit einem Bort, über innere Reinde in offenem Rampf ju fiegen, fie daben edele muthia als Reinde au behandeln, und am Ende mit Re-Rigfeit in ber Sanpt. Sache, aber mit Mäßigung und Benerofitat in allen unbedeutenden Reben - Sachen, famtliche Gemüther wieder ju geminnen : das find die eingtgen Mittel um Infurreftionen ober innere Rriege glub lich ju beendigen, ja baburch feine Macht noch mehr als porber ju befestigen. Benige Fürsten befagen jenes bobe politische Talent, denn es fest in der That große Ueberlegenheit des Beiftes und einen feltenen Edelmuth bes

Charafters vorans; und batten fie diefe Gigenicaften gebabt, fo murben auch feine Infurreftionen gegen fie entstanden fenn. Daber wird anch ein innerer Arieg faft nie von bemienigen Rurften welcher bagn die Beranlasfung gab, fondern nur von feinem Nachfolger beendiget. Seinrich IV., König von Frankreich, bat davon ein alangendes Benfvice gegeben. Er batte gewiß, ungeachtet feiner Ruttebr jur tatbelifchen Rirche, welcher bereits eine Art von Bergleich mit ber Gegenbarten mar, noch lang für feine Rrone tampfen muffen, wenn er feine machtigften Reinde, Die jungen Buifen und den Bergog den Mayenne, immer noch als Rebellen batte behandeln und gegen fie ein Strafrecht ausüben wollen. Aber indem er fie ebelmutbig als gewesene Feinde betrachtete, ibre Unterwerfung annabm, und ibnen noch burch Cbvenstellen bie Sand ber Berfohnung bot, fo bat et fie dadurch ju Freunden gemacht, und nach ben entsealich-Ren inneren Ariegen fein Reich in furger Reit wieder bernhiget und befestiget. Auch lagt fich ben unparthenifder Betrachtung nicht laugnen, baf die Schnelligfeit und Alugheit, womit ber gewesene Frangofische Ranfer Buonavarte, turi nachdem er als fogenannter erfter Conful jur böchften Gewalt gelanget war, den inneren Erieden Reanfreichs bergefellt, und die Bemfitber der verschiedenen Sauptpartbenen, theils der por ibm berrichenden republifanischen Faktionen, theils ber ausgewandereen oder im Lande zurüfgebliebenen Ronglisten, der tatbolischen Geiftlichkeit, und ber militärischen Rebenbubler felbft burch fremmillige Debung ibrer porgialichften Beforgniffe ober ihrer bringenoften Sauntbeschmerden, beenbiget bat 49 in der That ein nicht gemeines

<sup>4)</sup> Betgl. T. I. 6. 267-279,

Talent bewies, und ihm mehr Anhänger als seine auswärtigen Siege verschaffet hat. Allein gleichwie überhaupt die Menschen scharffinnig gegen fremde Jehler,
aber blind gegen ihre eigenen sind fo ift auch hier die
wichtige Bemerkung zu machen, daß alle seine damalige
Alugheit und Mäßigung nur solche Beschwerden betraf,
an denen er nicht schuld gewesen; diejenigen die er selbst
veranlasset hat, wußte er hingegen nicht zu beben, und
daher sah man auch, daß grenzenlose Herrschsucht und
Halbstarrigkeit in Durchsezung einmal gefaßter Absichten,
ihn zulezt um einen Thron gebracht haben, der mit billisern Grundsägen leicht zu behaupten gewesen wäre.

## Ein und fünfzigstes Capitel.

7. Schlieffung vortheilhafter Berträge und Bermeidung aller nachtheiligen.

(Föderative Macht.)

- I. Allgemeine Regeln über die Kunft vortheilbafte Bertrage ju fchlieffen. Ueberhaupt ift mehr auf den Willen als auf den Berfand ju wirfen.
- II. Bortheilhafte Bertrage find folde wodurch man feine Macht vermehrt, fich Freunde erwirbt, die Unabhangigfeit fichert und funftige Gefahren abmendet.
- III. Nachtheilige Bertrage find meift eine Folge der fruber begans genen politischen Jehler. Daberige gewöhnliche Schadlich- feit der Reutralität und der moigen Schus und Erus Bund- nife.

Das siebente zur Erhaltung der Unabhängigkeit und mithin zur Fortdauer der Staaten nicht minder wesentliche Mittel, ist die Schliessung von vortheilhaften Berträgen und die Bermeidung aller nachten Berträgen und die Bermeidung aller nachtheiligen, welche die Unabhängigkeit gefährden könnten. Man kann dieses die Macht an Freunden oder auch die föderative Macht beissen, deren Erwerbung und Behanptung einen der wichtigken aber auch der schwierigken Theile der Staatsklugheit ausmacht, weil von mächtigen Nachbaren das meiste zu hoffen oder zu fürchten ist, und diese Berhältnisse nicht immer die nämlichen bleiben sondern durch mancherlen Umstände wechseln und wechseln müssen. Zwar läßt sich die

Annft vortheilhafte Bertrage ju ichlieffen, nicht mobi in allgemeine Regeln faffen. Es wird bagu eine genaue Renntnif ber Menfchen und ber begunftigenden Umftande, wie auch ein besonderes Negociations - Talent erfordert, melches einigen Nationen besonders eigen, anderen abet mehr oder weniger verfagt ju fenn scheint. 1) Ueberlegenheit an Macht und Ginfinf, welche bem anderen conteabirenden Theile viele Begen-Bortbeile aubieten fann, ift frenlich, auch obne Berlegung der Gerechtigfeit, bas mefentlichke Erleichterungsmittel gluflicher Regociationen. Sie allein kann viele Bedürfniffe, viele Bunfche befriedigen, und fich dafür andere Leiftungen ausbedingen: unter Fürften wie unter Brivat. Berfonen contrabirt man immer beffer und leichter je machtiger man ift. 2) Aber and diefe Mittel miffen oft die mächtigften Rurften nicht au benngen, und oft gelingt es bem Schmächeren burch Gemandtheit des Beiftes und durch Bebarrlichfeit im Zwef, welche die Mittel ju mechfeln weiß und fich durch fleine Sinderniffe nicht abschrefen läßt, felbft über ben Stärferen Bortheile gu erhalten. Daben läßt fich als-eine aus der Ratur der Menfchen flieffende Saupt. Regel annehmen, daß es ben allen Unterhandlungen weit mehr auf Ermefung des guten Willens als auf Darftellung der rechtlichen der politischen Grunde, mithin vorzüglich auf die Freundschaft der dirigirenden Sauptpersonen, gegen deren perfonliche Sigenschaften und Berbaltniffe man nicht anftoffen muß, auf Gewinnung des Zutrauens, welches boch am besten durch Redlichfeit und guten Billen erworben

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber de Martens droit des gens moderne p. 346, und bie dafelbft angeführten Buchet,

<sup>2)</sup> B. h. G. 350.

١

wird, auf angenehme empfehlende Eigenschaften des Unterbandlers felbft, und am Ende frenlich auch auf angebotene Begen - Bortbeile antommt , als welche julegt den Billen entscheiden und die noch übergebliebenen Bedentlichkeiten beben. Un das bloße Recht kehrt sich derzenige nicht immer, der die Macht gur Bermeigerung bat, und felbiges ift auch nicht allemal so flar und undisvutirlich, daß nichts dagegen eingewendet werden fonnte. Der ewige Schriften - und Rotenwechsel führt zu nichts als zu mebrerer Entferung der Gemuther; und gulegt unterhandelt man ja gewöhnlich für Gegenftanbe, in welchen man eigentlich tein absolutes Recht bat. Will man aber ju febr mit Convenieng - Grunden fecten, dem anderen Theil fein eigen Intereffe ju Gemuth führen u. f. w. : fo beleidiget foldes abermal die Gigenliebe, weil es einen Mangel an Ginfict voraussext, und man erbalt oft barüber die Antwort, daß man feinen eigenen Bortbeil am beften verftebe und feine Belehrung von Fremben bedürfe. Nicht zu gedenten, daß der Streit über den blogen Mugen feiner Ratur nach obnebin fein Ende bat. In Schriften und mundlichen Unterredungen muffen daber die Rechts - und Conveniens - Grunde menigftens nie in gelehrtem ober belehrendem Tone, sondern nur mit vieler Schonung und gleichsam im Borbengang angebracht werden, damit der andere Theil felbft bas Bergnugen ibrer Entdefung und weiteren Entwillung finde. Freunde gelten bier mehr als Grunde, und wo man nicht imingen fann, ba ift es flug felbft die Gerechtigfeit nur als eine Gunft ju verlangen, indem man fie auch auf diese Art viel eber erhalt. Der Berftand folget dem Billen oder schmiegt fich wenigstens nach demselben, aber nie ber Bille bem blogen Berftand; und es giebt feine bartere Tanben als diejenigen die nicht boren wollen. Deber muß durch oben erwähnte Mittel immer mehr auf ben Billen oder die Gefinnung der dirigirenden Saupt-Perfonen gewirft werden, aus welcher alles übrige von felbft folget: und julest durfte das Gebeimnis ober bas verborgene Prinzip aller gluflichen Unterhandlungen ( die immerbin eine Art von geiftigem Krieg find ) darin befeben, irgend einen Puntt ju finden in welchem man felbft feinem in anderer Rutficht farteren Begner überlegen ift; ober, wie man bieg auch beißt, bie fogenannte fdmache Seite des legteren ju enideten, wodurch man irgend ein Bedürfnif, einen Bunfch, eine Leidenschaft beffelben befriedigen, und fich dadurch feine Freundschaft erwerben, seinen Willen geneigt machen tann. Der mebrfach Ueberlegene bat also freplich anch bier ben Bortbeil auf feiner Seite; aber nicht alle Monarchen und noch meniger die Republiken, als welche überhaupt wegen ber Menge von Röpfen 14 Regociationen weniger geschift find, baben nugliche Bertrage ju fchlieffen gewußt, felbft wenn Sieg und allerlen Macht ihnen dazu die Mittel in die Sande gaben. Bielmehr fab man oft große und fleine Botentaten felbft aus den gunftigften Conjuntturen, oder auch aus foftbaren, blutigen und gluflichen Rriegen, am Ende feinen wesentlichen Rusen gieben , entweder weil fie fich von menschlicher Schwachbeit verleiten lieffen, Die errungenen Bortbeile wieder aufanopfern 3) ober weil fie, durch Leidenschaft verblendet, ju viel erzwingen und obne

<sup>3)</sup> Das ift gewöhnlich der Jehler aller Barbaren und Unwiffens den, die meistentheils in Regociationen mehr geschlagen werden als im Felde, und mit der Feder wieder veriferen was sie durch das Schwert erworden haben.

Bertrag, ohne Gegenseitigkeit, alles mit bloker Gewaltdurchlezen wollten, 4) oder endlich weil sie die Sache nicht besser verkunden, und den wesentlichken Gesichtspunkt, nämlich die Abwendung künftiger Gefahren und die Sicherung der Unabhängigkeit, aus den Augen der-Loren.

Beftimmter als die Runft der Regociation felbft, läftfc bingegen von der Biffenschaft angeben, worin diewortbeilbaften Bertrage und Berbaltniffe. befteben follen. Und diefes ift eigentlich die Sauptface, indem es ben allen Unternehmungen vorzüglich barauf antommt, den 3met genau ju tennen, nach welchem man freben foll, bas Riel welches man erreichen will. Ber diefes fest im Ange bat, der wird von felbst die awefmäßigen Mittel entdefen und die gunftigen Umftande an benugen miffen. Alle Bertrage melde bie bobere Staats. Mugheit vorweilhaft nennen fann, muffen jum 3met und aum Refultate baben: die Unabbangigfeit au fichern und fünftige Gefahren abzumenden. Daju führen frenlich ichon alle die Erwerbungs - Bertrage, von denen wir oben geredet haben, und burch. welche man den Umfang feiner Domainen und Territo. tial-Beffjungen erweitert; 5) jedoch nur in fofern fie leicht behauptet merden tonnen, nicht gefährliche Evliffonen veranlaffen, und in fofern es nicht auf Untoften der

<sup>4)</sup> Diefen Bormurf hat man nicht ohne Grund felbft bem berühme ten Bring Eugen von Savopen gemacht, ber in ben früheren Beiten bes Spanischen Succeffionsfriegs einen viel gunftigeren Brieben von Ludwig XIV. batte erhalten tonnen,

<sup>5)</sup> B. II. Cap. 42. S. 539 - 542.

relativen Macht geschieht, d. h. in sofern man nicht im Berhältniß gegen andere desto mehr verliert. Denn es ift für einen Fürsten der seine Unabhängigkeit behaupten will, weit mehr darum zu thun, daß ihn kein seindseliger Nachbar an Größe und Lage seiner Bestzungen zu sehe sidertresse, als daß die eigenen erweitert werden: und jeder Bertrag wodurch man die absolute Macht nur auf Untsten der relativen vermehrt, ist immerhin für nachtheklig und gefährlich zu erachten. Wir wollen und indes hieben nicht länger aushalden, indem wir hier nicht sowohl von denjenigen Verträgen reden, wodurch die Macht und das Gebiet selbst erweitert wird, als vielmehr von solchen, wodurch glüsliche nachbarliche Verhältnisse angefnüpft, und die wirklichen Bestzungen erhalten oder gessichert werden können.

Dahin gehören nun vorzüglich diefenigen Verträge von denen wir in einem andern Capitel gehandelt haben, o und durch welche man, ohne Erwerbung von Territorial Bestangen, seine Macht und seine Bestugnisse erweitert, die Zahl der Freunde vermehrt, sich allerlen Leistungen ausbedingt, nütliche hülfe zusichert, z. B. die ungleichen Bündnisse, die Schuz- und Schirm-Berträge, die Allianz mit Schwächeren, welche immer dem Mächtigeren nütlich ist und bennahe einer Derrschaft gleichkömmt; die freundschaftlichen Ansgleichungen, die mannigsaltigen Verkommnise, wodurch man bald in fremdem Land nütliche Bestugnise erwirbt, bald hinwieder seinen Nachbaren unschäliche Gesälligteiten erweist, und so die Wurzeln und Stüzen seiner Wacht

<sup>6)</sup> B. II. Cap. 42. S. 550 - 570.

immer weiter ausbreitet, mebrere Mächtige, und vorzüglich die Menge ber Schmachen an feiner Erhaltung inteveffirt. Redoch ift wohl an bemerten, daß alle diefe Machterweiternden Bertrage, fie mogen nun den Mamen von Bündniffen, bedingten Unterwerfungen, Capitulatiomen, Servituten u. f. m. tragen, ober in andere milbere-Benennungen eingefleider werden, auch dem Mächtigeren sur bann in der That nüxtich find, wenn fie nicht blos. auf einseitigem fondern auf gegenseitigem Bortheil beunben, so daß der andere Theil daben bestehen kann, seine: wesentlichen Rechte nicht gefränft, sondern vielmehr ge-Chat findet, and mitbin jum aufrichtigen Freunde mird. Denn eine Schädliche Berrschaft daurt niemalen lang und. die Kurcht ist auf die Daup eine schlechte Schumebr: man benut die erfte Gelegenheit bas verhafte Joch abanwerfen, und nur wechfelseitige Bobltbaten fnüpfen ein emiges Band. 73 Bortbeilbafte Sepratben, moburch man fich mit benachbarten oder entfernten mächtis gen Baufern verbindet, find ebenfalls ein treffliches Mittel um nüzliche Berbaltniße anzufnüpfen und feine Sicherbeit zu befestigen. Denn ift gleich diefes Band unter Fürfen, wegen ber Entfernung und megen ben oft entgegen-Brebenden wichtigen Intereffen, nicht fo lebendig wie unter Brivat-Bersonen: so pfiant es doch eine mehrere Freund-Schaft; die Beleidigungen werden feltener, in allen Fällen: we feine Collision porbanden ift fann, man, wenigstens.

<sup>7)</sup> Invisum imperium annquam retinetur. — Malus enim custos diuturnitatis metus — Contraque benevolentia fidelis est vel ad perpetuitatem. Cic. off. I. 7.

Bes von vielen gefärchtet wird, ber muß fich felber auch, vor vielen wieden fürchten. Reinfing f.

gegen andere, Schuz oder fraftige Fürsprache boffen, und in unseren Tagen, wie in fruberen Beiten, haben manche Fürften nur dadurch ihre Existenz gerettet ober den Grund zur Erweiterung ihrer Macht gelegt.

Rann man ben Gelegenbeit Don Friedens- ober anderen Berträgen, Taufchen u. f. w. burch bie Grangbeftimmung feines Bebiets fremde Angriffe erschweren und bie eigene Bertheidigung erleichtern, machtige natürliche Feinde möglichk schmächen ober entfernen, dagegen aber die natürlicen Freunde begunftigen und bis auf einen gemißen Grad verfarten, die Bereinigung verbündeter, ober ju natürlidem Bunde geeigneter Reinde ichmieriger machen u. f. m.: to ift diefes allerdinas den Regeln der Kluabeit gemäß gehandelt. Natürliche Gränzen, in dem Sinn wie unfere Sophiften fie fich bachten, durch welche alle Ber-, baltnife aufgelost, alle Streitigfeiten vermieben merben tonuten, giebt es gwar feine; Strome, Baldungen und Bergfetten, ja felbft bas Belt-Meer bindern die Collifionen und Beleidigungen nicht; nur Liebe bes Rechts und Macht ju feiner Sandhabung bringen die mabre Sicherbeit bervor; aber man fann mohl ju Grangeichen febr erkennbare Begenftande, Fluge, Berge, Seen u. f. w. mablen, die meniger befritten werden, fich leichter vertheibigen laffen, oder von denen man einem feindlichen Rachbar leichter Beforgnife erwefen und ibn baburch aus Berechtigfeit intereffiren fann. Doch bin ich ber Den nung, daß auch dieses nicht so viel nütt als man glaubt. Die Ratur bat nicht gewollt, daß Rurften und ibre Bol ter fo feindselig von einander getrennt und abgeschlos fen mobnen; man lebt oft freger und friedlicher ba me die Befinngen fich trenten ; fogar in einander Taufen, 1) weil man aledann auch, durch den Drang ber Ratur felbit, ju billigen Berträgen, ju einem mechselseitig freundlichen und gefälligen Benehmen genöthiget ifte und obne daffelbe schlechterdings nicht neben einander befteben tonnte. Dagegen bat die abliche Benennung von natürlichen Feinden und natürlichen Frennben, in Bezug auf die Gefahren oder die Schuzwehren der Unabbangiafeit, allerdings ibren Grund in der Matur der Dinge oder der Local-Berbaltniffe. Gin natürlicher Keind ift berienige, von beffen Macht man am meiften gu beforgen bat, wenn er icon für den Augenblif teine feindfeligen Sandlungen ausüben, teine feindfeligen Befinnungen zeigen follte. Der natürliche Freund aber ift beric nige, der im Grund die nämlichen Intereffen bat, von Deffen Macht für die Eriften; und Unabbangigfeit nichts ju beforgen, mobl aber ju boffen ift, wenn schon das aute Einverftandnif augenbliflich unterbrochen mare. 9) Daber pfleat man in der Bolitif die benachbarten machtigen Botentaten gewöhnlich natürliche Reinde, die entfernteren aber oder diejenigen welche nach Local-Berbaltniffen die nämlichen Gefahren in beforgen baben, natürliche Freunde ju nennen, d. b. die ersteren find der Unabhängigfeit gefährlich, die lezteren hingegen nicht, fondern an natürlichen Bundesgenoffen geeignet. 10) Dier-

<sup>2) 3.</sup> B. im alten Deutschland, und chmals in verschiedenen Ges genben ber Soweis.

Idem velle, idem nelle — ea demum firma amicitia est.
 Tac.

<sup>10)</sup> So g. B. galten Deftreich und England fiete fur naturliche Freunde. Das namliche Berbaltniß batte zwischen Deftreich und Spanien bestehen follen, ift aber feit der herrichaft bes Bourbonischen Stamme und bem pace de famille etwas une

dus folgt aber keineswegs, daß man mit einem mächtigen Klachbar kets in Arieg und Feindschaft leben solle; das nahe Berhältniß erfordert vielmehr das Gegentheil, wenn es ohne Berlust wesentlicher Rechte geschehen kann: aber der wahren in die Jukunst blitenden Alugheit ist es nicht gemäß, gegen ihn fortdaurende Berpsichtungen einzugeben, ihn noch zu begünstigen, seine Macht zu verstärzen u. s. w. — außer in Fällen dringender Noth, wo die Uebermacht bereits entschieden ist, und kein anderes Mittel mehr übrig bleibt, um einen drohenden; sonst unvermeidlichen Untergang von sich abzuwenden.

Daß auf der anderen Seite alle nachtheiligen Bertrage, welche die Frenheit minderen, die Rrafte ichwächen, und mithin die Unabhängigfeit gefährden tonnten, möglichft vermieden werden muffen, verfieht fich von lelbft. Allein dieselben laffen fich nur dadurch vermet-

terbrochen worben. Dagegen nannte man Kranfreich und bie Pforte naturliche Freunde, weil fie gewöhnlich in alteren Beiten, gegen Deftreich, bas namliche Intereffe batten. Go auch Franfreich und Comeden, etwa aus Gewohnheit von bem Drepfigiabrigen Rriege ber, ober wegen ber beforgten Hebers macht von Rufland. Gerner granfreich und Dreufen, fo land namlich legteres fur feine Gelbfifanbigleit fampfen mußte unb blog von Deftreich Befahren beforgte. Der gehler befand mit barin, daß man aus Gewohnheit glaubte, Diefes Berbaltuis folle fortbauern, nachbem alle Umftanbe geanbert batten; als in Trantreich eine Gelte berrichte, Die ntbft bet Meligion aud alle Ebronen fitrien moute, und ben einen nur fo lange Schonte bis ber andere jerichmettert mar. Mit einer folden Motte fonnte fein gemeinfames Intereffe befteben, gegen. De waren alle Ronige und alle rechtschaffene Menschen naturliche Bundesgenoffen.

den, daß man die Umitande, durch welche fie nothwendig veranlaffet werden, porausfiebt, und denfelben ben Beiten vorzubeugen weiß. Nachtheilige Bertrage find eine Folge der Inferiorität an Kraften. Ber also die bisber entwifelten politischen Regeln befolgt, wer fein Land ungetbeilt und ungeschwächt ju erbalten weiß, von feinen großen Geldbedürfniffen gedrängt, durch treue fäbige und eifrige Gebülfen unterftuat ift, überwiegendes Anfeben im Inn. und Ausland behauptet, vor unnöthigen Rriegen fich butet und nothige gluflich ju führen meiß, baben aber auch bie Siege ju benugen verftebt, vorzüglich auf die Erhaltung der relativen Macht bedacht ift, die Ginficht in dasjenige befigt was ibm in der Folge gefährlich werden tounte, und nie das funftige größere Gut einem aegenwärtigen scheinbaren Bortbeil aufopfert: der wird nicht leicht ju ungunftigen Friedens-Traftaten, ju bebingten ober unbedingten Unterwerfungen, laftigen Gervituten u. f. w. gegwungen werden tonnen, fondern vielmebr zu allen vortbeilbaften Berbaltniffen Mittel und Belegenheit finden. Aus dem Grundfag nie das fünftige größere Gut dem gegenwärtigen fleineren Bortbeil aufauopfern, folget insbesondere die michtige Regel, nie einen nothwendigen und nutlichen Rrieg ju vermeiben, menn man auch fonnte. Denn wer fich ju einem folchen Rriege nicht entschlieffen will , ber weicht ibm boch nicht aus, sondern muß ibn nur führen, wenn er es nicht mehr mit Erfolg thun tann. Die Reutralität in Rriegen amischen benachbarten Machten, ift daber gewöhnlich die fclechtefte Bartben die man ergreifen tann. Mag man fie auch noch fo febr mit iconen Worten von Sarmlofigfeit oder Unparthenlichkeit, von Friedens - Liebe, von Nicht-Ginmifchung in fremde Banbel u. f. m. rechtfertigen wollen: fo ift fie doch nichts weiter als ein Spftem von Egoismus und colorirter Lieblofigfeit, das am Ende allemal feine Strafe findet. Sie ift dem bobern Bebot "dn follft beinen Rächften lieben" und auch dem eigenen Intereffe jumider; durch fie verliert man alle Freunde und schütt fich feineswegs gegen die Feinde. 11) Chre und Ruhm wird daben nie erworben; allemal ift es dem Anfeben vortbeilhafter, fich als einen treuen Freund oder ernftlichen Seind ju jeigen, als gleichgültig gegen jedermann, niemanden nuglich fenn ju wollen. Oft verurfachet die Reutralität eben fo viel Ungemach, Roften und Beschwerden als offener Rrieg; man bat alle feine Rachtheile aber feinen feiner Bortbeile, und die größeren Befabren werden defmegen nicht vermieden, fondern nur auf einen Zeitpunft verschoben, wo fie alsdann unabwendbar find. Denn der Reutralitats - Erflarung ungeachtet, merden die mannigfaltigen Berhaltniffe und Berührungen mit den Rricaführenden nicht aufgeboben; man wird vielmehr von benden Seiten geplaget, bald mit Korberungen, bald mit Borwürfen angegangen; jeder behanptet, daß man die Neutralität nur gegen feinen Feind, nicht gegen ibn beobachte, oder den erftern insgebeim begunftige; man muß eine Menge von Kräntungen und Beleidigungen ungestraft erdulden, und die Lage des Neutralen ift veinlicher als die des Rriegführenden felbft. 12) Daben

Neuralita, fagt bas Stalienifche Sprächwert, non conserva gli amici, ne assicura dagli inimici.

<sup>12)</sup> Reinfingt melbet ichon Mo. 1681 "bie Neutraliften werden "von etlichen nicht abel benen verglichen, fo in der Mitte eis "nes haufes wohnen; die werden von den unterfien mit Ranch "geplaget, von den oberfien mit Rammer: Lauge oder andes "rem Unrath beschüttet." Gibl. Polizen G. 404.
Dritter Rand.

trennt man fich von allen Freunden und gewinnt feine von benden Parthenen; man ermirbt fich vielmehr von ber einen haß, von ber andern Berachtung, und-wird aulest allemal eine leichte Beute des Giegers, mabrend ber Befiegte nicht mehr belfen fann, und ber Strafe bes Egoismus noch mit Benfall und Schaden - Freude gufieht. Wer übrigens in Zeiten der Moth niemanden belfen will, der wird binwieder von andern bulflos gelaffen; wer nicht von den Rriegführenden gewesen ift, der bat auch ben ber Friedens - Unterhandlung nichts ju fagen ; feine Intereffen merden da nicht verfochten, nicht berutfichtiget; oft wird fogar ju feinem Rachtheil fipulirt, und der Meutrale erfährt mit Erftaunen, daß Beranderungen getroffen worden find, die feinen naben Ruin vorbereiten; er lernt ju fpat, daß die Ratur den Menfchen nicht vergönnt, Bortbeile obne Beschwerden ju genieffen, gu erndten obne gefäet ju baben. Auch beweiset die altere wie die neuere Beschichte, daß die Reutralität allemal jum Berderben berjenigen führte, die fich baburch ju retten glaubten. 13) Dagegen ift die Anschlieffung an eine

<sup>13)</sup> Aeltere Scoppiele führt Reinfingt an in seiner biblischen Postigen S. 404. In unsern Lagen find alle Neutralen zu Grund pegangen, ober haben wenigstens weit mehr als sonft gelitten. Wenedig und Genna warden fich zwerläßig durch ben Arieg gerettet haben. Die Schweiz verdantte ihre Erobestung und Revolutionizung von 1798 vorzüglich der früheren Neutralität, die sie von allen Freunden trennte und ber Willstühr des Siegers überlieferte, auch die jafobinischen Grundsstühr des Siegers überlieferte, auch die jafobinischen Seiten war sie nicht neutral. Das sogenannte Neutvalitäts: System Vatirt von der Resonnation ber, welche Glaubens Lrennung einen solchen Zwenhalt im Innern der Schweiz bervorgebracht hat, das mun die Neutvalität vorschäfte, um die innere

der friegführenden Partenen gleich wie die moralischere, so auch die flügere und sicherere Parten. Rriege zwischen

Schwäche ju bebefen und bas ichlecht jurufgebaltene Bermurf, nif nicht wieder bervorbrechen ju laffen. Weil aber fleine Staaten boch einen Stupunft baben muffen, marb man bas burch nothwendig immer enger an granfreich angeschloffen, und fab ju, daß diefe Rrone Franche: Comte, Burgund, El. faß und Lothringen ermerben founte, folglich aus dem urfprunglichen Freund ein übermachtiger Dachbar und naturije der Reind mard. Daß die alte Schweis in bem berrlichen Beitpunft von 1814 nicht bergeftellt morben , bag niemand bas femige wieder erhielt, und julest eine Rufifch revolutiondre Mediation an Plag ber Trangofficen eintrat: baran mar wies ber die gepriefene Reutralitat ichulb. Dare man mitgejogen, batte man fruber mehr Bereitwilligfeit gegeigt, fo murben alle bie dem Rapfer Alexander bengebrachten falfchen und verderblichen Ginflufterungen , gegen den Strom der Ereigniffe und gegen die nathrliche Danfbarfeit nichts vermocht baben. Die Bufunft mag lebren, mas es mit ber emigen Reutralis tat, welche uns von dem Biener Congres verfprochen morben, fur eine Bemandnif baben merbe. Seffen: Caffel murbe 20. 1806 durch Anschlieffung an die eine oder andere friegführenbe Parten zuverläßig feine Eriffens gerettet haben, Die es nach acht Jahren nur burch eine Art von Bunder wies der erhielt. Begen der Neutralitat ward es unrabmlich obne Schwertfreich vernichtet. Wie murben nicht alle übrigen Meutralen flets verachtet, verbohnt, geplundert, gebrands fchajet, batten alle Rachtheile des Rriegs und feinen feiner Bortheile! Belch' andere Rolle marte nicht Danemart gefpielt haben, ohne die frenge Neutralitat, welche julest boch in einen Bund mit Rranfreich aufarten mußte! Bem anders als diefem equififchen Benehmen battes den Ruin feines Sandels und den Berluft von Normegen gu verbanten? Preuffen felbft bat fich burch feine gefnidbrige Meutralitat bie Cataftrophe von 1806 bereitet, und war daben noch in ber Ehre und Achtung von gang Europa gefunten. Durch

Benachbarten find erftlich nie bem eigenen Antereffe fo fremd, daß man daben gang ruhig gufeben tonnte. Bare auch der Gegenstand des Krieges an fich gleichgültig, fo find es bagegen seine Folgen nicht. Allemal erfordert die eigene Sicherheit entweder dem einen Theil au feinem Rechte au verbelfen, oder anch au bindern daß die Race des Beleidigten nicht ju weit gebe, fondern gulegt wieder ein Buftand von Gerechtigfeit und Billigfeit berbengeführt werde, ben welchem er und feine Rachbaren befeben tonnen. Babrend dem Rriege genießt man oft im Inneren mehr Aube und mabre Frenheit als ben ber Rentralität. Bon dem einen Theil ift man rubig und wird fogar noch begunftiget, gegen ben andern gebraucht man feine Rrafte und ift in fo fern ebenfalls fren: lexteter tann fogar die Reindseligfeiten nicht fibel nebmen, da man fich gegen ibn in offenem Rrieg befindet. Durch die Bulfeifung allein erwirbt man fich Dant ben feinen Freunden und Refpett ben feinen Reinden. Der Ausgang bes Arieges mag fenn wie er will, fo ift die Lage des Rriegführenden (wenigstens in der Rolge) allemal beffer als die des Neutralen. Sieget der Bundesgenoffe, fo hat man an ihm einen dantbaren Freund; benn die Menfcen find nicht fo verratberifch und fchlecht, um im Mudenblif des Glufs ihre Kreunde und Anbanger zu beschädigen ober in unterdrufen: vielmehr wird burch die Dantbarfeit oft ber Grund zu wesentlichen Bortbeilen gelegt. Sieget aber der andere Theil, so hat man doch noch eine Stute an bem gemefenen Bundesgenoffen, und der Sieg

den Trieg allein bat es fic wieder gerettet, unferblichen Rubm erworden und alle früheren gehler glanzend weißgewaften.

ift felten wollftanbig, daß ber Machtigere alles einfeltig porfdreiben, und fich über alle Ruffichten von Gerechtigfelt und Billigfeit binmeg fegen tonnte. 14) Ja es liegt fogar in ber Ratur des menfchlichen Gemuths, bas wenn es einmal jum Frieden fommt, und die Gemuther fich verföhnen, ber gemefene Reind felbft benjenigen noch mebr bochachtet und schont, ber ehrlich und reblich mit ben Baffen in ber Sand fampfte, als ben verbachtigen Freund der in Zeiten der Roth niemanden benftund, und durch feine Meutralitat bemies, bag er fich feinen Gefabren meder aussezen wollte noch aussezen durfte. Endlich bat der Aricaführende oder ber Bundesgenoffe auch ben der Friedens - Unterhandlung etwas mitzusprechen; feine Intereffen werden mehr berüffichtiget, feine Borfellungen baben mehr Gewicht; und wenn er anch nicht fein Gebiet oder seine absplute Macht vergrößert, so erbalt er menia. ftens fo viel, daß von den Sannt-Barteben feine ibm nachtheiligen Berträge gefchloffen werden, und eben badurch weicht er ber nothwendigfeit aus, bergleichen in der Folge felbft schlieffen gu muffen,

Unter ben nachtheiligen, fünftigen Ruin vorbereitenben Berträgen, verdienen auch die fogenannten beftänbigen Allianzen, die ewigen Schuz- und ErnzBündniffe angeführt zu werden. So empfehlend fie auch bisweilen scheinen mögen, so verführerisch ihre Benennung ift: so sind fie doch der Unabhängigkeit der Schmälcheren allemal gefährlich, und muffen wo möglich nie gescholoffen werden, weil sie immer unnötbige und unter Umftänden sehr läftige Berpflichtungen auflegen. Sochfens

<sup>14)</sup> Bergleiche hierüber auch Machiavelli de principe Cap. 21,

burfen fie mit entfernteren Staaten Blag finden, von deneu nichts zu besorgen ift, die aber gegen einen Dritten das nämliche Intereffe baben und fich befregen ju einer feften Freundschaft eignen, weil fie, wie Tacitus fagt, das nämliche wollen und das nämliche nicht wollen; alsdann find fie aber auch nicht nötbig, sondern werden fich in vortommenden Fällen von felbft durch das gemeinsame Bedürfnif ergeben. Allein amifchen benachbarten Stag. ten von febr ungleicher Macht, führen dergleichen Bundnife faft allemal ben Untergang des fcmacheren Theiles berben. Die Borte emiger Friede - beftandige Greundschaft - innige Berbindung - voll tommenes Einvetftandnis u. f. w. find Blumen unter benen die Schlange der Beberrichung verborgen liegt: fie find die Sirenenstimme burch welche gwar auch Gingelberren, noch bäufiger aber die frenen Communitaten betrogen werden. Denn follte auch der machtigere Contrabent es anfänglich ben einem folden Bundnig aufrichtig mennen, fo mird baburch bie Natur ber Dinge und die fünftige Möglichkeit gang entgegengefegter Intereffen nicht aufgehoben. Diefer Mächtigere wird immer der bervorragende, der Tonangebende fenn, der Schmächere bingegen viel baufiger und gemiffenbafter die Laften des Bundes erfüllen muffen; burch die ju enge Berbindung verliert er allmählig das Gefühl der Selbfiftandigkeit, vernachläßiget andere nugliche Berhaltniffe oder Sicherheits . Maagregeln, und gewöhnt fich unvermerft an die Dienftbarfeit. Alsdann mird der emige Friede gur emigen Abmesenbeit alles Biderfandes, die Freundschaft gur Unterwürfigfeit, bas gute Sinverftandnif jum einseitigen Beborfam, und meifere Staatsmanner welche bas brobenbe Uebel einseben , werden als Störer ber feligen Rube und als Feinde bes Frie-

bens verfcbrigen. Um Ende fleben bergleichen Staaten, gleichwie die Rentralen felbft, von allen Freunden verlaf. fen, und merden ben dem erften Unftof die Beute des übermächtigen Nachbaren; fle baben fich felbft die Grube gegraben, und find die Opfer des untlugen Bundniffes welches gegen die Natur ber Dinge auf emig geschloffen worden: wodurch fie den endlichen Zwef aller Bundniffe vergaffen und auf die mögliche Beranderung ber Umftanbe feine Rüfficht nehmen wollten. Durch Bermeidung folcher beftanbigen Alliangen, welche wenigftens im Anfange leicht möglich ift, und durch flete Befolgung der oben erörterten Rluabeits - Regeln , tonnen indeffen auch minder machtige Staaten Die Daur ihrer Unabhangigfeit verlangern , und ben Beitpuntt ihres Untergangs gurutichieben. Allein auch diese Bolitif ift gleichwohl durch die Möglichkeit begrängt: nachtbeilige Bündniffe oder Friedens - Bertrage , befchmerliche Servituten u. f. m. laffen fich, obne größere Gefab. ren, nicht unter allen Umftanden vermeiden: und derjenige Rurft ift ber flügfte, ber feine Unabbangigfeit am langften ju behaupten, oder, wenn diefes nicht mehr möglich ift, wenigftens den übermächtigen Feind fich jum Freunde ju machen, und fatt ber eigenen Gelbfffandigfeit, noch eine jugelaffene und für bescheidene Buniche binreichende Frenbeit ju bebanpten weiß.

## Zwen und fünfzigstes Capitel. Fortsezung.

- 8. Aluge Fügung in unvermeidlich nachtheilige Berhältniffe.
- I. Sewaltsame Unterjochung und Berluft ber relativen Macht find meift eine Bolge fruber begangenen politischen Zehler.
- II. In legterem Sall ift fluge Jugung in den Drang der Ums fande bas einzige Mittel um die Eriften; ju retten, und fanftige Unabhangigfeit wieder moglich ju machen.

Die Staaten tonnen enblich, wie im 44ften Capitel bemerkt worden, auch durch gewaltsame Unterjodung mittelft entschiedener Uebermacht, oder durch gängliche Beränderung der Umftände und Berbaltnifffe, burch melde bie Unabhangigfeit gegeben mar, b. b. burch ben jufälligen Berluft ber relativen Macht gu Grunde geben. Gegen folche Ereigniffe nun vermag freplich am Ende teine menschliche Rlugheit au fchuten. Bobl aber merden fie oft durch früher begangene politische Rebler veranlaffet oder möglich gemacht; wenn man 3. B. fich ju rechter Beit vor dem Rriege fürchtete, und ibn baber nicht mehr ju führen vermag, fobalb er nnausweichlich geworden; oder wenn man in früheren Friedens. Berträgen ju viele Rechte abgetreten; ober felbft in gunftigen Umfanden die Abwendung funftiger Sefahren außer Acht gelaffen bat, und nicht forgfältig genug auf Erbaltung ber relativen Macht bedacht mar. Diefe Bufalle find eine Folge bes unerbittlichen Schiffals, ber Allgemalt ber Ratur, die nichts auf ber Erde ewig

dauren läßt, wiewohl fie fiets wieder die nämlichen Geftalten bervorbringt. Jene ungerechten Invakonen und Spoliationen, Reunionen, Confistationen, Gefularifationen, Autheilungen u. f. w., obne vorbergegangenen Streit und obne nachfolgenben Bertrag: 1) fann man gleichsam einen zufälligen ober gewaltsamen Tod ber Stagten nennen, dem felbft der Rlügfte nicht immer ju entgeben vermag, so febr er auch tollfühne Streiche in vermeiden fucht. Was dann den Berlug der Unabhängigfeit durch eine gangliche Beranderung aller Umfande und Berhaltniffe betrifft: fo ift fie mit dem nathrlichen Tod ber einzelnen Menfchen zu vergleichen, welcher eben fo menie immer vermieben werben fann. Benn 4. B., wie fcon anderswo bemerkt worden, fleinere Rürften oder Republis fen, die vorber relative Macht genug befagen um ihre Unabbangigfeit gegen Rachbaren von abnlicher Grofe an bebanpten, oder burch bie entgegenftrebende Gifersucht meb rerer Machte barin erbalten murden: nun auf einmal, ober nach und nach, durch den natürlichen Bechfel ber Befigungen, von ben Lanbereven eines Uebermachtigen gang umringt werden, folglich bie eigenen Rrafte gu schwach und alle vorigen Freunde vernichtet ober entfernt find: so mare es thöricht unter solchen Umftanden noch auf volle Unabhängigfeit jablen ju wollen. Die relative Macht ift dahin, durch welche jene Unabhängigfeit bebingt mar, bas Leben bes Staats, die Selbfffandigfeit, ift ansgelöscht. Befit gleich ein folder Fürft von Redtenswegen noch alle feine vorigen Befugniffe, fo fann er fe nicht mehr ansüben; die Ratur der Dinge ift ftarter als fein Recht, und wird ibn in jedem Collifions. Fall

<sup>1)</sup> B, II. 6, 596-598.

ben Befahr des Untergangs jur Abbangigfeit ober Nachgie-Bigfeit nötbigen. Ift es einmal dabin gefommen, fo bleibt gegen ben 3mang ber Ratur nichts anders mehr übrig, als das bestebende Berbaltnif einzuseben wie es ift, und nach bemfelben fein Benehmen einzurichten; auf Rechte die man obnebin nicht mehr ansüben fann, feinen Anfpruch mehr ju machen; in Collifionen nachjugeben, billige Bertrage abzuschließen, wodurch man fich ju einzelnen gefälligen Dienkleiftungen verftebt, um von dem übermachtigen Rachbar burch Freundschaft und guten Billen basjenige ju erhalten, mas burch eigene Macht nicht mehr möglich ift. Freplich ift diese Nothwendigkeit unangenebm; die Unabbangigfeit ober vollfommene Souverainitat, besonders wenn man fie einmal genoffen bat, ift ein fo großes und feltenes Blutsqut, bag menige Menichen ben Berluft berfelben verschmerzen, und fich mit fluger Beifes - Begenwart in eine veranberte Lage au finden wiffen. Indeffen wird diefes oft von der Rlugbeit geboten, um größeren Uebeln vorzubengen. Go mußten fic 1. B. die Rurififchen Groffürften in Rufland, mabrend der langen und drufenden Mongolischen Oberberrichaft von 1238 bis 1477, als dienftbare Bafallen ju erhalten, und benugten am Ende ben erften gunftigen Beitpunft, um das Soch abzumerfen und die vorige Unabhängigkeit wieder ju erobern. Das nämliche läßt fich jur Rechtfertigung aller der fleineren deutschen Fürften fagen, welche in unseren Tagen, während einer sonft alles zermalmenden Obergewalt (freylich jum Theil burch eigene und fremde Fehler) um die relative Macht, mithin um ihre Independens gebracht maren, und in Ermartung befferer Beiten, burch Bugung in unvermeidliches Schiffal, wenigftens ihre Exifteng gu retten fuchten. Sind gleich die

Migbrauche ber Starferen gegen die Schwächeren ungerecht, so ift es hingegen von Seite ber Schmachen thoricht und untlug, fich gegen die nothwendigen Folgen boberer Dacht auflebnen ju mollen. Die Ratur bat einmal den Mächtigeren die herrschaft, den Schwächeren Die Abbangigfeit oder Dienftbarfeit jugetbeilt, und diefes Befeg ift unbeflegbar; aber erlaubt ift es bingegen und febr oft möglich, die Boten; welche schaden tann in eine nügliche zu vermandeln, und wie das gemeine Spruchwort fagt, das Baffer auf feine Mühle oder jur Befruchtung feiner Biefen au leiten, obne befregen felbft Unrecht ju thun. Andem bat die Frenheit wie die Dienftbarteit ibre unendlich verschiedenen Grade und Abkuffungen; auch obne die gangliche Souverainität bleibt noch immer eine schöne und ehrenvolle Eriftens möglich; und sobald man nicht volltommen fren fenn fann, so ift es beffer ein begunftigter Bafall als ein gegeifelter Stave au fenn. If alfo die volle Unabhängigfeit nicht mebe ju behaupten möglich : fo bleibt noch immer ein minderer Grad von Frenbeit, Gigenthum, Anfeben und die Eriftens felbft gu retten übrig, welcher febr oft mit bem Intereffe des Mächtigeren gar wohl befieben, folglich and von demfelben erhalten werden fann. Die legte aller Rlugbeits - Regeln befteht alfo barin, im angerften Fall menigftens dem Untergang ober der ganglichen Bernichtung vorzubengen, daben aber den Beift nicht erfterben ju laffen, bamit ber Zeitpunkt erwartet und benugt werben toune, wo durch gunftigere Umfande die volle Unabhangigfeit neuerdings möglich gemacht mird.

Butter of the State

## Dren und fünfzigstes Capitel.

## Distorische Bestätigungen und Schluß: Betrachtungen über die Patrimonial-Staaten.

- L Allgemeinheit berfelben in allen Beiten und ganbern,
- II. Bie die Ratur, auf mannigfaltigen Begen, immer wieder auf bas Batrimonial. Berband gurufführt.
- III. Mibe biefes Berbanbes, und Beweis feiner ganglichen Hebereinfimmung mit ber natürlichen Freybeit.
- IV. Charafterififche Mertmale ber Patrimonial : Staaten. Sie find nicht is abgerundet als andere, mannigfaltiger in ihren inneren Berhaltniffen, weniger glangend, aber viel freyer, friedlicher und dauerhafter.

Dhaleich alles mas bisber über bie Entfiehung ber Batrimonial - Staaten, die Ausbehnung und die Schranten ber Bandesberrlichen Gemalt, über die Beräugerung, die Ermeiterung, den Untergang und die Befestigung berfelben gefagt morben, icon aus ber Ratur ber Sache als moglich und begreiflich erscheint, auch mit jablreichen Benfpielen aus ber gangen Gefchichte belegt worden : fo mag es doch nicht überflufug fenn, benm Schlufe diefes hauptdiff über bie Erb. und Grundberrlichen Staaten, noch erftens einen Blit auf ihre allgemeine Existeng in allen Reiten und allen gandern gu werfen; zwentens zu zeigen, wie die Ratur aller anscheinenden Störungen ungeachtet, Lets wieder auf Diefes Grundberrliche Berband gurufführt; und brittens angleich feine Milde und Freundlichfeit, feine vollfommene Uebereinstimmung mit der natürlichen Frevbeit zu beweisen.

Die ganze Geschichte bekätiget unwidersprechlich, was fich schon durch die bloke Bernunft bemeisen läßt, das nicht nur die Monarchien die erften, alteften und banfigften Staaten maren, 1) fondern daß die meiften Rarftentbamer urfprünglich auf dem Saus- und Grundberrlichen Berband, oder dem fogenannten Batriardat beruben 2) alle anderen aber fich in der Folge nur durch diefes Berbältnif befestigen tonuten. Wo wir in dem Alterthum bie Augen hinwerfen, so weit als die Urfunden und Traditionen der Menschen reichen: Da seben wir ursprunglich in allen ganbern eine untablbare Menge bon Königen und Rurften, deren Meines, oft nur auf ein Daar Sufen Landes beschränftes Bebiet, beren unbeftrittene, nie burch Befeje eingeführte Erblichfeit, beren Benennungen felbft beutlich beweifen , daß fie nichts anders als unabbangige begüterte Sausväter, freme Grundberren oder fogenannte Batriarden maren und fenn fonnten. Schon unter Abrabam gablen uns die Bucher Mofes in einem Theil von Sprien geben Ronige auf; fie maren, wie es beift, amolf Sabre unter bem Ronig Redor Laomor gewesen, und im drepzebnten Sabr waren fie von ibm abgefallen. 3) 3m nämlichen Buche werden die Kinder Ismaels aufgeführt mit ibren Ramen, in ihren bofen und Stabten, amolf Rurften über ibre Leute. 4) In dem fleinen Theil von Arabien, welchen Mofes mit feinen Debräern durchieg, um von da in das Land Canaan in dringen, finden wir fieben Könige, nämlich die von Moab,

<sup>1)</sup> B. II. Cap. 23.

<sup>2)</sup> B. II. Cap. 25. G. 28 - 36.

<sup>2) 1 %.</sup> Mef. XIV. 1-4.

<sup>4) 1</sup> B. Mof. XXV. 16.

+

Ummon, Mibian, Edom, Amalet, Canaan, und die Philifter, lauter Arabifche Stamm. gurffen, Ramilien-Baupter wie man fie noch beut ju Tage in diefem Lande fiebt, mo megen der Ratur der Gegend und ber Lebensart, faft feiner von dem andern bauerhaft unterjochet werden tann. Anderswo wird wieder von fünf Abermundenen Ronigen der Midianiter geredet. 5) In bem fleinen gande Balaftina, welches vielleicht faum die Balfte des beutigen Spriens ausmacht, bat der Ifraelitische Seerführer Josua allein 31 Könige bezwungen, welche in dem zwölften Capitel des von ibm benannten Buches namentlich aufgezeichnet find. In dem übrigen Sprien maren die Ronige von Bobah, Damastus, Samath und Geffur befannt; und in Phonicien, welches ebenfalls ju dem beutigen Sprien gebort, jablte man die Könige von Sidon, Tyrus, Aradus, Berobus und Byblus, folglich vierzig Ronige ober Aurften, in einem Lande welches jest nur eine fleine Broving des Türlischen Reichs ausmacht. Bon Egypten melden die allerälteften Geschichtschreiber, Berodot und Diodorus Siculus, daß es urfprunglich in viele fleine Königreiche ober Berrichaften vertheilt gewesen, und von demjenigen Bharao ber ju Mofes Zeiten lebte, ift es befannt, daß er durch den ibm von feinem Minifter Roseph angergebenen Getreib-Anfauf, und burch ben mittelft ber theilmeifen Wiederabtretung biefes Getreibes beschebenen Landertauf (mit alleiniger Ausnahme ber geiftlichen Guter) Eigenthumer und Grundberr von gang Egypten geworden, alfo bag bie Egypter feine Anechte ober Bachter murben, Die fein Land bebau-

<sup>5) 4 %.</sup> Moj. XXXI. 8.

ten. 6) In Alein-Afien erifitren vor den Erobernngen des großen Eprus, 560 Jahre vor Christi Beburt, bie Ronigreiche von Groß- und Alein. Myfien, &p. Dien, Bhrygien, Lycien, Cilicien und Troja, wovon mehrere felbft wieder aus fleineren Gurftentbumern gufammengefest maren. In Griechenland gabite man fcon bennabe zwentaufend Jahre vor Chrifti Geburt, alfo viele Jahrhunderte por den fpater entstandenen Republifen, vierzeben Ronige, nämlich die von Sichon, Argos, Attica, Bootien, Arfadien, Theffa-Ins, Phocis, Corinth, Lacademon, Elis, No tolien, Locris, Doris und Achaja. Diese Könige waren, wie Joh. von Müller fagt, Planters wie Abrabam, wie unfer alter Abel und die amerifanischen Engländer, 7) lauter fleine frepe Gutsbefiger, deren Rabl ich burch Sepratben, Erbichaften, Raufe, Eroberungen n. f. w. bald mehrte bald minderte. Das fleine Ronigreich Epiras in dem bentigen Auprien, mar ursprünglich in fünfzeben fleinere Reiche vertheilt, und Mace donien, welches erft der Bater Alexanders des Großen gang unter feine herrschaft brachte, mar anfänglich ebenfalls ans vielen fleinen erblichen Fürftenthumern gufammengefeat. Bon Offindien weiß man es aus der Gefcicte von den Keldzügen Alexanders des Großen, 330 Rabre por Chrifto, gang bestimmt, daß es icon damals von einer ungählbaren Menge kleiner erblichen Fürften beberrichet mar. Diefelbigen maren meift Grund - Eigen-

<sup>6)&#</sup>x27; 1 B. Mof. XLVII. 18. S. hieraber auch Stolbergs Ges fcichte ber Religion Jesu Chrifti, neue Ausg. 25. I. S. 170.

<sup>?)</sup> Samtliche Berte, B, XIII. p. 235. E, auch oben B. II. C. 31,

thumer bes Bodens. Rach einigen gab man ihnen ben vierten, nach anderen den sechsten Theil des Ertrags, d. b. als Bactzins von ibren Gütern, alldieweil man beut zu Tag eben fo viel Contribution von eigenen Gio tern bezahlt. 8) In Stalten jablt uns ber fleiffige und grundliche Gatterer, 9) icon vor bem Uriprung ber Stadt Rom, 754 Jahre vor Chrift Geburt, vier und brepfig mongroische Staaten auf, nämlich neunzehn in Gallia Cisalpina, swölf in dem mittleren Stalten, und dren in Magna Græcia, ober dem jezigen Konigreich Reapel, die alle aus der Romifden Gefdichte befannt geworden: fo daß es unbegreiflich ift, mit welcher Dreiftigfeit Montesquien, aller Geschichte jum Eros, bebanpten barf, es batten jur Zeit der Romer, oder vor berfelben, nur Republifen beftanden, und man habe bis nach Berfien laufen muffen, um die Berrichaft eines Ginzigen au finden. 10) Bon Spanien und Frankreich ift es durch

<sup>8)</sup> Ind. ant. VII. 614. Stolberg Sefc. ber Relig. I. 270.

<sup>9)</sup> Sandbuch ber Universal Sifterie. G. I. S. 793.

<sup>10)</sup> Avant que les Romains enssent englouti toutes les Republiques, il n'y avoit presque point de roi nulle part (??) En Italie, Gaule, Espagne, Allemagne; tout cela étoit de petits peuplès ou de petites Republiques!! L'Afrique même étoit soumise à une grande (beherrichte dann Carsthage gang Afrifa?) L'Asie mineure étoit occupée par les Colonies grecques (ein paar fleine griechische Eslonial Ctabte neben sieben Königen.) Il falloit aller jusqu'en Perse pour trouver le Gouvernement d'un seul. Esprit des loix T. I. L. XI. Ch. 8. Es ift dech nicht wohl möglich frecher zu lüsgen. Und selch ein Buch wird noch immer himmelhoch ges pricsen! freplich meift nur von denen die es nicht gelesen haben,

die Commentarien von Cafar befannt, daß fie por ibrer Eroberung burch die Romer eine Menge fleiner Fürften enthielten; von Deutschland gablt uns Tacitus in seinem Buche de moribus Germanorum eine sehr große Menge auf, und ans der Beschreibung die er von ibrer Lebensart macht, ergiebt fich beutlich, daß fie fcblechterdings nur als Land . Eigenthümer, theils über ihre frenen Bauer und Anechte, theils über erfaufte oder im Arieg gefangene Leibeigene berrichten. England batte jur Beit der Anfelfachsen, wo noch weder Schottland noch Arrland damit vereiniget maren, fieben Ronige; erft A° 827 bat Egbert, König von Beft. Ser und Gud-Ser, fie alle unter seine Oberherrschaft gebracht. Das nämliche lebrt die Geschichte von Ungarn, bevor die Magnaren folches unterjochten; von Bolen, mo urfprunglich eine Menge Glavischer Stamm. Rurften berrichten: von Schweben, bas von lauter frenen Stämmen und Kamilien - Säuptern Finnischer Ablunft bewohnt murbe; von Danemart, .wo fich ebenfalls nur mehrere unabbangige Clane oder Stamme bismeilen ju gemeinfamen Rriegen verbundeten, und in foldem Rall einem Anführer, oder Ober-König mehr aus Zutrauen und Obserpang als aus Schuldigfeit geborchten. In Rufland muffen gang gewiß die nämlichen Berhaltniffe beftanden haben, weil man aus der Geschichte noch so viele Spuren davon bat, und weil es sonft nicht so leicht von einer Rinnischen Sorbe batte erobert merben fonnen. Die Berr-Schaft ber Sartarischen Chans beruht burchaus auf dem Grundberrlichen, und jum Theil auf dem Lebensverband; dergleichen Patriarchen mit ihren hirten und Rnechten begleitet, fich felbft ju Anführern aufmerfend, baben mehrere Dal ben größten Theil von Mien' erobert. 11) Gelbft bas unermefliche China mar urfprünglich von einer febr großen Menge Reiner Fürften beberricht. Bie viele große und fleine Ronigreiche giebt es nicht blos an der westlichen Rufte von Afrita, die nach der vorhandenen Beschreibung offenbar auf Grund-Ciaenthum beruben. 12) In Megico maren fcon vor ber Spanischen Eroberung die liegenden Grunde, gleichwie ben uns, unter die Krone als die größte Gutsbefijerin, den Abel, die Gemeinheiten, die Stadte und Dorfer, und auch unter die Beiflichfeit vertbeilt. 13) Die Caliten in Batagonien find lediglich Grundberren, beren jeder fo viele als er fann, ju Dienern, Unterthanen und Schujergebenen annimmt, für die er forget, auch diefelben im Rriege anführt. 14) Auf allen Inseln bes Beltmeers tommt die nämliche Erscheinung wieber, eben meil fie in der Matur liegt: und felbft in Otabeiti fand man bald einen, bald mehrere erbilche Könige, ja fogar eine weibliche Fürftin, welches fets ben Beff von Grund-Eigenthum voraussett; bas Land war ein Gigenthum theils des Adnigs, theils der ibm bienftbaren Großen: 15) fo daß die Befchichte ber gangen befannten Belt beweist, daß nicht nur alle Staaten anfänglich klein gewesen, sondern daß fie auch alle obne Ansnahme Monarchien waren, und daß die meiften derfelben aus dem Saus- und Grundberrlichen ober dem Batrimonial-Berband bervorgegangen

<sup>23)</sup> Mémoires du Baron de Tott T. II. Sismondi Histoire des républiques d'Italie I. 75.

<sup>11)</sup> von Real Staatsfunft. B. I. G. 541.

<sup>13)</sup> Gievigero Storia del Mexico.

<sup>14)</sup> Description of Patagonia. 1774 4.

<sup>46) €. €</sup>oots Reifen.

find. Ihre Erblichteit, die das nämliche Verhältnis vorausset, ist eben so allgemein; was man auch immer von
sogenannten Königs. Bahlen sprechen mag, die (wie
wir bald zeigen werden) alle nur fälschlich diesen Namen
tragen, lauter Usurpationen, oder wenigstens eine Unterbrechung oder Verlezung des natürlichen Rechts waren,
auch eben deswegen so viele Streitigseiten und Kriege
veranlaßten. Und was endlich selbst die Benennungen der
Könige und Fürsten betrifft: so haben wir bereits anderswo gezeigt, 163 daß sie stets von dem Begriffe höherer
Macht, vorzüglich aber von der Eigenschaft eines Hausund Grundberren bergenommen sind, so daß auch durch
den Sprachgebrauch aller Völster die allgemeine Wahrheit
bestätiget oder vielmehr ausgedrüft wird.

Allein nicht nur ehmals, auch in allen noch hent zu Tag bestehenden Staaten, beruht dem Zeugniß der Geschichte zufolg, die Herrschaft des regierenden Geschlechts oder seiner Vorgänger, in deren Nechte es getreten ist, entweder auf einem ursprünglich besessenen freuen Grund-Eigenthum, welches daher auch der Stamm-Ort des Königreichs heißt, und wenn in der Folge sein größeres erworben worden ist, gewöhnlich auch dem Ganzen den Namen gigbt; oder, da schon vor ihnen früher Staaten bestanden hatten, umgekehrt auf einem ursprünglich leben-pflichtigen oder diensbaren Gut, was aber in der Folge durch zunehmende Macht oder durch günstige Verträge, oder durch das zufällige Wegsallen eines höheren Verbandes, von allen Servituten befreyt, mithin unabbängig geworden ist, wie wir solches ebenfalls schon anderswe

<sup>26) 9.</sup> I. Cap. 16, C. 454-459.

untwifelt haben. Man wird nicht von uns fordern, dus wir diesen Ursprung fast aller heut zu Tage bestehenden Monarchien durchgehen sollen, da derselbe bennahe in sedem historischen Handbuch nachgelesen werden fann. Ersterungen haben die Staaten nicht gestiftet, sondern nut erweitert; denn theils waren diese Eroberer meist schon vorber unabhängige Patrimonial-Fürsten, theils sezten sie sich durch die Eroberung selbst nur in den Besig und die Rechte eines früher bestandenen Fürsten ein: welches, wie seiner Zeit gezeigt woeden, bisweilen eine ungerechte, bisweilen aber, unter Umständen, auch eine gerechte Erwerbungsart seyn sann, immerhin aber beweist, daß das Patrimonial-Berband das ursprüngliche gewesen ist.

Uebrigens führt die Ratur, aller anscheinenden gemaltfamen Störungen ungeachtet, julegt immer wieder auf Diese alteste und einzig dauerhafte Grundlage von Berr-Phaft und Dienftbarfeit jurut, fo daß man auch bier fagen lann: "Naturam furca repellas, tamen usque recurret." Rein berrichaftliches Berbaltnif fann in bie Lange befithen, wenn es fich nicht gulegt an ein Grund-Gigentoum feffelt. Reldberren, Colonial- oder Borden-Anführer, die nur in diefer Eigenschaft über ihre Be-Aleiter und Baffengefährte berrichen, (und bon benen wir nun bald ausführlich handeln werden) tonnen ibe Reich nicht bebaupten, Die Dienftbarfeit ibrer Getreuen nicht erbalten, wenn fie nicht am Ende - es fep mit Recht ober Unrecht - ein gand erwerben, einen feften Sit geminnen, und mithin in die Claffe ber freven Grund-Eigenthumer übertreten. Eroberer vergrößern eigentlich nur ihre Bestungen durch das was schon vorber einem undern Gurffen geborte. Es mag nun biefe Eroberung

burch einen gerechten Rrieg geschehen, burch einen Bertrag gebeiliget ober durch Ufurpation entftanden fenn: fe treten fie boch nur in die Guter und die Rechte des vorigen Serrn ein, und die Lage der Untergebenen mird baburch, infofern nicht neue Beleidigungen bingutommen, an und für fich nicht verschlimmert. Das nämliche if ben inneren Usurpatoren oder ben siegreichen verbündeten Infurgenten der Rall, welche gleichfam die Guter und die Macht ihres eigenen herrn erobern, und fich an dese fen Blag fegen. 3ft and diefer Erwerbungs - Titel meiftentheils unrechtmäßig, fo tann er boch nur als ein eingelnes vorübergebendes Unrecht betrachtet werden; es wechfelt badurch mobl die Berfon des Beffgers (wie das anf vielen andern Wegen geschieht) aber nicht bas Wesen ber Sache, nicht die Matur bes Berbandes felbft. Gben fe verbalt es fich mit ben geiftlichen Staaten ober mit ber Berrichaft religiofer Bebrer über bie Gemütber ibrer Runger und Glaubigen. Sollen fie unabhangig exiftiren und forthauren, fo muß ein festeres Band ber Borigfeit bingutommen; es muffen die Oberbaupter von bergleichen Berbindungen durch Schenfungen, Raufe u. f. m. freve Territorial - Beffgungen erwerben, mithin ebenfalls Grundberren merden. Selbft die kleinen rechtmäfig entflandenen Republiten, die fregen Corporationen und Communitaten, melde durch das Band der Ginigfeit fich que Gelbftffandigfeit emporfcmingen, tonnten fchlechterdings nicht befteben, wenn fie nicht gemeinsame Guter erwerben, mitbin colleftive Grundberren werden, und baburd theils ein festeres Baub bes Zusammenhaltens zwischen ibnen felbft, theils ein natürlicher Grund ber Abbangie. feit ihrer Untergebenen bingugefügt wird.

Wenn ferner durch den Sang der Mächtigen fiets nach Bergrößerung ihrer Befigungen gu ftreben, durch Collifionen, Streitigfeiten und darauf folgende Bertrage, ober auch burch ben natürlichen Bechfel ber Dinge, wie 4. B. burch das eingeführte Recht der Erfigeburt, durch Räufe, Denratben, Erbichaften, beidrantte ober unbeidranfte Abtretungen, oft viele fleine Staaten in einen größeren ausammenschmelzen, viele Frengewesene verschwinden ober Dienfibar gemacht werden: so fieht man binwieder, daf auf eben fo natfirlichen Begen, es fen burch Theilungen und partielle Abtretungen, durch jugeftandene Brivile gien, oder durch die von großen Eroberern an ihre Waffengefährten verschenften ober ju Leben gegebenen Guter, oder endlich durch das natürliche Begfallen oder Auslöfcen einer boberen Oberberrschaft, oft auch große Reiche twieder in tleine gerfallen, und das Glatsqut der Unabbangiafeit, mas vorber ein einzelner befaß, wiederum vielen ju Theil wird. Die Berfplitterung ber Macedonifcen Monarchie, bes Arabifchen Califats, ber Arabifchen Dynaftie Abdolnahman in Spanien A' 1058, die Auflo. fung bes Mongolischen Reichs, ber Bergogthumer Sachfen und Schwaben, der in unferen Tagen fatt gefundene Untergang bes Grof . Mongolischen Staats in Offindien, und felbft der Zerfall des deutschen Reichs, von welch' legserem fich feit langem in Rtalien, in der Schweit, in ben Riederlanden und im Berg von Deutschland felbft immer mebrere geiftliche und weltliche Grofe losgetrennt batten, And davon die merfwürdigften Bepfpiele. Mit einem Wort: das Batrimonial-Berband ift immer das erfte und leste, Die Ratur gebt in Grundung ber Staaten von demfelben aut, und führt gulegt die Menichen, fremwillig ober unfrenmillig, immer wieder auf daffelbe guruf.

Collen bir endlich noch jum Schlufe wiederholen, was icon fo oft und ben fo vielen Belegenheiten erinnert worden, daß diefes Grundberrliche Berband das milbefte und freundlichfte ift, welches fich denten läft, daß bier die menschliche Frenheit nicht den mindeften Abbruch erlitten bat, und alles mas man herrschaft und Dienftbarfeit nennt, nur in fremmilligen Brivat - Bertragen, in regiprogirlicher Sulfleiftung, in einem Anstaulch mechfelfeitiger Bobltbaten befiebt. Indem die Ratur burch biefes Berband die Staaten fliftet, und überhaupt die Renfcen durch lauter Liebe an einander fnüpft: bat fie es mit unserer perfonlichen Krepbeit, mit unserem Glut, und felbft mit dem erlaubten Sang des Emporftrebens, viel beffer gemennt als alle Sopbiften mit ihren erdichtes ten Bernunft-Stagten, ihren millfibrlichen Rechtsgenof. fenschaften und widrigen Zwing - Anftalten, Bie ungereimt waren nicht die Deflamationen gegen die Ratnr der bisberigen Staaten oder menschlichen Bertnupfungen? Bie thöricht, wie ametmidrig ift nicht bas Beginnen ber Menschen, andere gezwungene, fünftliche Berbaltnife an ibren Blag fegen und beffere Baumeifter fenn ju mollen als der Schöpfer der Welt. 17) D! lebrreich mare bie Bergleichung zwischen ber Dichteren jener falfchen Beifen und der einfachen Ordnung Gottes, dem milben Brobuft einer himmlischen Gute. Dort ift alles Zwang, bier if alles Liebe: bort unr einseitige zwellose Aufopferung, bier unmittelbarer, gegenfeitiger Bortbeil.

<sup>17)</sup> Daber auch die kolzen Ausbehle die zu unseren Zeiten aufa gefommen: Architecture sociale — fociale Cochnit — Staats: Srand ungs:, Staats: Einrichtungs: Lebren u. f. w.

pseudophilosophischen, auf die Brille des Goetal-Contratts gegrundeten Spftem, bas man uns als eine Bollendung ber menschlichen Bernunft ausgeben. wollte, mußten alle Menschen für fich und ibre Machtommen (man weiß nicht warum) auf emig einen Theil ihrer Frenheit aufgeopfert, ober wenigftens obne Grund fich einer Societat von ibres Bleichen unterworfen baben, die bann neben ben naturlichen Oberen noch felbst wieder einen neuen über alle gebietenden Berren erschaffen und bezahlen mußte. Seine Befenner reben von unveräußerlichen Menschen - Rechten, und fangen baben an, gerade diefe Menfchen - Rechte, die angeborne Frenheit und bas erworbne Gigenthum auf ewig veräußern au laffen. - Bermoge ber natürlichen und mirtlich bestehenden Ordnung aber, bat niemand weder gang noch jum Theil, weder für fich noch für seine Rachkommen, die Frenbeit oder irgend ein früheres Recht aufgeopfert; ein jeber ift entweder durch die Ratur abhängig, feines Rusens wegen, weil er fonft gar nicht eriftiren könnte, oder er bient, d. b. er hilft dem Mächtigeren nach eigenem freven Willen, barum weil biefer feinen Bedürfniffen abbelfen fann, und weil er biemit ben ber Dienftbarfeit feinen Bortbeil findet. Diefer Bortbeil ift auch nicht zweifelhaft, nicht ungemiß, fondern unmittelbar und auverläffig. Der eine bient für diefen, ber andere für jenen gegenseitigen Muzen; jeder nach dem Magg feiner Rrafte oder seines Bedürfniffes; alle unter verschiebenen Kormen um das Leben leichter und angenehmer durchanbringen. Der Rurft felbft bat amar niemand über fich, ift nur Gott und der Ratur, d. b. den Gefegen ber Rothwendigfeit und den Gefegen Der Bflicht unterworfen; aber er bient und hilft hinwieder allen übrigen, theils burch feinen Schut, theils burch andere mannigfaltige

Begen - Leiffungen. Zwischen ihm und feinen Untergebenen berricht alfo fein ungerechter Amang, fondern unt natürliches rechtliches Berbaltnig und ein Innbegriff mannigfaltiger frener Brivat - Bertrage. Das fogenannte Berrichen besteht nicht in einem willführlichen Befehlen über alles und jedes; fondern nur in einem Soberfepa, in bem Befite mehrerer Dacht, um allerlen Bortbeile anbieten, und fich dadurch binwieder die Gulfleiftung anberer Menschen ausbedingen zu können. Alles ift fren, buman und gegenseitig; ein Austausch von Boblthaten, ein Berbaltnif von lauter Gerechtigfeit und Liebe, bem Der Brivat - Kamilie volltommen abnlich; in welchem bas namliche Befeg berricht, wie in allen anderen, jedem bas Seine ju laffen und ju geben, Berfprechungen ju balten, und übrigens fich mechfelfeitig ju nugen und ju belfen, so viel man fann: werin doch wohl das Ideal eines volltommenen geselligen Ruftandes besteben dürfte.

Nach dem pseudophilosophischen Sykem des Social-Contratts, müßten zwentens alle Menschen der gemeinsamlich gestifteten Staats. Sewalt gleich unterworfen sepn, alle ihre Frenheit in gleichem Grade aufgeopfert haben, mithin ohne Grund und ohne Noth alle zu Stlaven werden: und diese despotische, alle Gerechtigkeit niederschmetternde Unisormität, sehen wir auch überall, wo man jene erdichteten Prinzipien zur Regel angenommen hat. In den Staaten aber wie die Natur sie bildet, und wie sie bisher bestanden, hat die Frenheit gleichwie die Diensbarkeit ihre unendlich verschiedenen Grade und Masuffungen; die Gegenstände, der Umfang, die Gradation, die Dauerzeit der Dienstleistungen sud von einer böchsterspelichen Mannigsaltigkeit; jeder contrabirt wie er will,

nach feinem Bermögen, Teinem Bedürfnif, feinem Zwet: ieber ift fo fren als er fenn tann, als es feine Glats. Umfande möglich machen; jeder nur nach dem Daaf feises Bedürfniffes, feines felbft gefuchten Bortbeils abbaneig. Der Bauer ober Untertban mit bestimmten Dienden, ift frever als derienige der entweder durch Berbreden unbestimmte Dienste als Straf verschulder, oder aus außerftem Elend gur Friftung des Lebens freywillig übernommen bat. Der Bachter um Gelb. ober Matural-Bins ift freper als ber Unterthan, der noch perfonliche Mrbeiten leiften muß; ber Bafall bat nur die vertrags. maßige Bflicht ber Tren ober bes Militardienftes ju erfüllen; unter ben mannigfaltigen Dienern und Beamten, von den niedwigften bis in den bochfen binauf, tft immer derfenige frever und ebler, Deffen Dienft weniger gemein oder minder beschwerlich ift, weniger Beit erforbert, ober mehreren Ginflug und bobere Macht verschafft. Endlich der bloge beguterte Domigiliant oder Ginfat ift im Grund der Frenke von allen; feine Reit gebort nur ibm, er bat bennabe nur allgemeine Menfchenpflichten gu erfullen, und übrigens lediglich aus Rlugheit an forgen, daß er mit bem Rurften in feinen Biderftreit Des Intereffe tomme. Auch ift die Unterwerfung nicht Bekandig, nicht unauflösbar, wie fie es nach dem pfeu-Dopbilosophischen System senn mußte. In den natürli. den Berbaltniffen dient jeder oder ift abbangig nur in fo lang fein Bedürfnif fortbauert, fo lang er den nämlichen gegenseitigen Bortbeil notbig bat oder genieffen will. Das Kind bort auf bem Bater unterworfen ju fenn, wenn es nicht mehr in feinem Saufe wohnt und fic felbft ju erhalten vermag. Der Beamte und Diener wird fren, wenn er ben Gold nicht mehr verlangt oder nicht

mehr nötbig bat, mitbin ben Dienft verläft; baber man auch in Brivat . Berbaltniffen von Ruffebr jur Unabbangigfeit oder vielmehr von Erwerbung berfelben ju reben pflegt, wenn man nämlich fich in einen Buftand verfest, wo man in teinem versonlichen Dienft mehr febend, felbft gegen Mächtigere nur noch bie allgemeinen Menfchenpflichten an erfüllen bat. Der Lebenpflichtige, ber Badter, der Bafall u. f. w. werden fren, wenn fie bas Out aurüferflatten, ober von bem oberen Gigenthumer ber Diefortigen Bflichten entlediget werden; und fo fann man fich auch, wie die Geschichte aller Reiten beweist, der Derrichaft eines Landesberren oder des fogenannten Staates entgieben und von ibm unabbangig werben, menn man beffelben in teiner Rutficht mehr bedarf, d. b. wenn man entweder nicht mehr in feinem Lande wohnen will, oder gluflich genug ift, es fen von ibm felbft ober von anderen, frene, niemanden dienftbare Territorial - Befigungen gu erhalten, und die erworbne oder angefallene Frenbeit mit eigenen Kräften bebaupten au konnen. 18)

Rach dem psendophilosophischen Staats. Spftem wäre brittens die Gewalt der Fürsten unbeschränft, oder wenigstens nur durch eine leere, jeder Ausdeutung fählge, Idee von dem aufgestellten sogenannten Staats. Zwet beschränft. Denn in der Anwendung müßte es immer, ohne daß man nur dagegen die mindeste Borkellung zu machen befugt wäre, dem Oberhanpt zu entscheiden überlassen bleiben, durch welche Mittel jener vorgebliche Staats-Bwet, er mag nun bestehen worin er will, am besten erreicht werden könne. Unter diesem Borwand aber laf-

<sup>12)</sup> Bergl. B. I. Cap. 19. von Erwerbung ber Unabhängigfeit,

fan fich, wie wir feiner Zeit gezeigt baben, 19) alle Unaerechtiafeiten beschönigen; und den Beleidigten ift aulegt wenig damit geholfen, ob diese Ungerechtigkeiten im Ramen des Bolts von einem einzigen, oder von mebreren, oder von Kaktionen die fich das Bolt nennen, und fogenannten Bolfs - Reprasentanten anbefohlen und ausgeübt merden. Dagegen find die Befugniffe des unabbangigen Grundberren nicht willführlich, nicht veränderlich, nicht einer unbegrengten Auslegung fabig; fondern burch bie Ratur der Sache genau befimmt, gerade definegen meil fe nicht auf belegirter, fondern auf eigener Macht beruben. Der Batrimonial-Fürft berrschet unmittelbar nur über feine eigene Sache; blos mittelbar über die Menfcen, in fo fern fie mit der erfteren in Berührung tommen, und daber-ift auch Diefes Berband fo milde. Er befiat nur seine eigenen natürlichen und erworbenen Rechte; die erkeren bat er mit allen Menschen gemein, sie scheipen pur größer megen ben mehreren Mitteln gur Musübung rechtmäßiger Frenheit; für die legteren muß er feine Titel aufweisen konnen: und diese Titel, die Documente modurch er die Erwerbung feiner Guter beweist, die verschiedenen Berträge die er mit feinen einzelnen Unterthanen ober mit gangen Claffen berfelben gefchloffen bat ober noch täglich schließt, find nicht chimarisch, nicht erdichtet, wie der Social-Contraft oder bas Bollmachts. Batent, fondern wirklich vorhanden, fie fonnen ieben Augenblit gezeigt und aufgewiesen werben. Der mabre Batrimonial - Fürft bat alfo nur folche Bflichten ju fordern und aufzulegen die man ibm und anderen entweber obnebin nach bem natürlichen Geseie schuldig ift,

<sup>19)</sup> B. II. Eap. 29. S. 274 ff.

Der bie man ibm nach befonderen Berbaltniffen und Bertragen versprochen bat. Rechnet man bingu mas frem millige Liebe und bismeilen auch fluge Rachgiebigfeit tont, fo bat man alles erschöpft, was in diesem Berband, wie in jedem andern, rechtlich, lobenswerth oder empfehlungsmurdig ift. Berbliebe man ben jener Regel, entkunden teine Difbranche der Gewalt (die aber nach dem repolutionaren Suftem eben fo gut möglich, ja fogar obne Mittel gur Abbulfe weit mehr veranlaffet, beschöniget nab gerechtfertiget werden) fo murbe fich nach der Ratur bes Berbaltniffes, ober ber fogenannten Berfaffung, fein Menfch über die mindefte Schmälerung feiner natürlichen Frenbeit gu beflagen baben. Diefes Batrimonial - Berband, in feiner Reinbeit gedacht, ift die angenehmfe Form der menschlichen Exiftent, 20) die vollfommenfte Frenbeit felbft; lediglich temperit durch natürliche Berfchiedenbeit der Rrafte au wechfelseitiger Sulfleiftung, geregelt durch bas göttliche Befes und burch frenwillige Brivat - Berträge, obne welche Bedingungen freplich fein Berband der Menichen, tein Friede auf Erden befieben fönnte. 21)

Claudian.

<sup>20)</sup> Fallitur, egregio quisquis sub principe eredit servitium: munquam libertas gratior extat, quam sub rege pio.

<sup>21)</sup> Diefe Ibee ift boch fown mehreren Schriftfellern, unter and beren auch bem fonk ziemlich revolutionaren Sismondi buntel vor Augen geschwebt. Bep aller seiner Borliebe far bie Republiken, ertennt er boch die große Privats Frepheit die den ben Nordischen Bollern berrichte, und nennt sogar das beutsche Leben Softem ein Système d'indépendance. Hintoire des républiques d'Italie. I. 71 — 72. In ebendens selben Band G. 432, macht er die wigeinde Antithefe: Les

Bulest behaupten noch die revolutionären Philosophen, welche alle Fürkenthümer in Republifen, und zwar in demokratisch repräsentative verwandeln wollen, daß durch eine solche Berfassung die Talente und Fähigkeiten der Menschen mehr entwikelt würden, weil ein jeder die hofmung hätte, durch Genie und Geschiklichkeit zur höchken Stusse der Macht und des Ansehens zu gelangen. Zwar müssen sie gestehen, daß auch hier dieses sogenannte Glüt unter Millionen Menschen nur einem einzigen zu Theil werden kann, und anch da selten oder nie dem Mürdigken zu Theil wird; doch schmeichelt sich insgeheim ein seder unter diesen wenigen Begünstigten zu senn, ohne zu bedeuten, daß ihn viel wahrscheinlicher das eben nicht erfreuliche Loos tressen wird, seines gleichen oder gar

peuples du Nord ne connoissoient que la liberté sans patrie : ceux du midi avoient une patrie sans liberté, b. b. in einfache Sprache überfest : Die erfteren batten mehr Individuelle Privat : Prepheit und feine Communitaten oder Republifen, die lesteren bingegen mehr Communitaten, welche allerbinge viele Beichranfungen ber Deivat grepheit nach fich gieben. Benn boch jede form menfchlicher Berinapfungen ein Opfem beiffen muß, fo tonnte man jenes milbe und freve Patrimonial . Berband vorzüglich bas Deutsche nens nen : nicht als so es ben Dentichen ausschließend eigen, ober von ihnen erfunden mare, benn es liegt in ber Ratur und berricht im wefentlichen überall : fondern weil es nirgends reiner geblieben, nirgends beiliger besbachtet worden ift, als in Deutschland, bep einer Nation bie fic von ieber burch einen eminenten Sang nach rechtlicher Brivat , Prevbeit, perbunden mit treuer Demiffenbaftigfeit in Saltung von Bertragen und Berfprechungen gegen naturliche und conventionelle Obere auszeichnete. Ich geftebe mit meinem gefunden beutichen Sefuhl, daß diese Form mir die natürlichke, die schänke von allen ju fenn icheint.

geringern als er geborchen ju muffen, und daß eine folche Ungewisheit bas mabre Berdienft eber juruffcreft als ermuntert. Allein vorerft bat niemand ein Recht burch mabre oder eingebildete Talente über Sachen ju berrichen bie nicht die feinigen find, den Mächtigen in feiner Frenbeit oder in feinem Gigenthum ju beleidigen, um jene poraeblich beffer ausznüben, diefes fluger in verwalten, ober auch nur um an feinem Plage fren ju merben. Bir bedürfen mehr der Bewiffenbaftigfeit und Berechtigfeit als der blogen Talente, welche die Belt verheeren. Und muffen dann alle Gaben des Geiftes fich eben mit Rurfe lichen ober fogenannten Staats - Sachen beschäftigen? Sat man in anderen Geschäften nicht auch Genie, Biffenschaften und Renntniffe notbig? Es bleibe ein jeder in feinem Rreife, oder diene und belfe einem Soberen, to find ibm noch Wege genug ju Anhm und Glang eröfnet. Denn auch in diefer Rufficht bat es die Ordnung der Natur noch beffer mit uns gemennt als die Dichteren der fogenannten Philosophen; fie bat bem rechtmäßigen Chrgeit der Menfchen einen viel größern und fcbonern Spielraum gelaffen. Wem ift bann verboten ober bie Möglichfeit abgeschnitten, inner den Schranfen des Rechts, burch Sähigfeiten und Tugenden ju größerer Macht und mittelft berfelben ju einem boberen Grade von Frenbeit und herrichaft emporgufteigen? Ift bas nicht vielmebr nach der ewigen Ordnung Gottes ibre natürliche, unant. bleibliche Belohnung? Und wird diefer erlanbte Sana des Emperfrebens nicht noch ungleich mehr begunftiget und erleichtert, wenn er burch eigene Rraft rechtmäßig befrichiget werden fann, als wenn er von einem zweifelbaften, übel unterrichteten und mandelbaren Boltsmillen abhangen follte? If es nicht ber Frenheit und ber Burbe

des Menschen viel angemeffener, fich blos de co eignes Berdienft emporauschwingen, sein Glut und seine Macht unr Gott und fich felbft ju verdanten, als einem Boltsbaufen ju fchmeicheln, ben welchem nur die Mittelmäßigfeit gebeibet, weil fie feinen Reid erregt; und ber nichts so febr als bobere Tugend und überlegene Talente baft, weil fie entweder bas Gleichbeitsgefühl beleidigen, oder ein fleter Bormurf für die übrigen find; einem unmiffenben und wautelmuthigen Saufen, der fich nur von der Muffen Seite blenden laft, das Innere nicht ertennt, und gerade die größten Berdtenfte nicht ju ichagen meif: ber nur das Seftige und Leibenschaftliche liebt, im Glute folg und übermüthig, im Ungluf furchtsam und niedergeschlagen; feiner Consequen; fabig, durch Unverftand vergiftet mas man ju feinem Mugen thut, und feine Gunftlinge eben fo geschwind von dem vergänglichen Thron berunterfturgt, auf welchen er fie erhoben bat? Und ift nicht jede Gemeinde, jede gablreiche Berfammlung, felbft von fogenannt gebildeten und ausgewählten Mannern, in diefer hinficht dem Bolf oder dem Bobel ju vergleiden? 22) Seben wir nicht bagegen in ben natürlichen Berbaltniffen, in großen und fleinen Mongrcbien, viel mehrere Menschen, in mannigfaltigen Formen, bald burch eigne Anftrengung, bald durch die Gnnft der Fürften weit schneller, baufiger und bauerbafter ju boberer Dacht und Grenbeit emporfteigen, als in Republiten, wo alles wie-

as) Illud autem sibi princeps persuadent, nullam esse communitatem aut tam amplum consilium, quantum vis grave sit et virorum electorum, in quo vulgus aliquod non sit, quodque non in multis cum populari conveniat. See vedre Idea principis ehrist. pol. p. 508. wo auch eine febr foone Schilberung des Bolls. Charafters vertommt.

ber in Dintelbeit gurutgefturgt wird, und felbft die auferordentlichften Talente oder die größten Tugenden, ungeehrt und unbelohnt, entweder migfannt oder vom Reide verfolget, nur ein peinliches freudenlofes Leben mubiam durchichleppen muffen. Beist und nicht die Beschichte sogar baufige Benfviele von Brivat - Bersonen auf, die fich burch junebmenden Reichtbum, Berftanb und Gluf allmählig bis jur bochften unabhängigen Gewalt, d. b. jum Stand der Fürften binaufschwangen? -Sind nicht alle noch erifitrende Rurften Daufer ein re-Dender Beweis bavon? Andere find vor ihnen gewesen, nach ibnen werden wieder andere tommen. Was will man alfo mit jenen ungegrundeten Rlagen, daß dem Ebrgeig fein Spielraum, den Talenten feine Laufbabn erof. net fen! Bo ift die Stuffe der Macht und des Ansebens, welche der einzelne Mensch nicht erfteigen tonne, wenn die Ratur ibn mit Aberlegenen Beiftesfraften ausstattet, bas Gluf ibn begunftiget, und wenn er diefelben unter gegebenen Umfanden rechtmäßig und flug au benuzen meif. 23)

<sup>13)</sup> Neber die Milbe diefer natürlich gesetligen Berbattniffe und ihre gangliche Uebereinstimmung mit der rechtmäßigen Frescheit, vergleiche man die Parallelstellen, wo abnliche Gedans ten in anderer Beziehung vortommen, als: B. I. S. 3012 von den natürlich geselligen Berbaltniffen; S. 319—336. ber Wilberlegung der Grille des Social Contratis; S. 351—354. ber dem Ursprung und der rechtlichen Sigenschaft der natürztlich geselligen Behättniffe; S. 375 f. von dem Uesprung alles Derrschaft; S. 407. von dem allgemeinen Pflicht Gesetzt G. 516. Schluß der Sinleitung; B. II. S. 24. von der Natur der Ehe und der Familie; S. 58—59. von den Erbs und Grundberren; S. 65 ff. von der Souverainität; S. 145 Rechte und Verhältnisse zwischen den Jürsten und ihren Bes Dripter Mand;

Uebrigens find freplich die Erb - und Grundberrlichen Staaten, (eben begmegen weil die herrschaft direfte nur nuf Sachen gebt, bas Berband mit den Untergebenen fo milde und so verschiedenartig ift) frentich nicht fo glanzend wie urfprünglich die militarischen und geiftlichen berr-Schaften, poèr die in ihrem Aufteimen begriffenen Re-Dubliten. Jene find die einfache Ordnung der Ratur, an deren man daber nichts angerordentliches, nichts auf-Yallendes, nichts gewaltsames bemerkt. Selba wenn fe ha in ber Folge noch fo febr vergrößern, erfennt man Kt immer noch an der Rerkrentbeit, oft sogar der Entledenbeit ber Beffgungen, bie nach und nach burch verschiedene Tirel erworben, nicht fo jusammenhängend und abnernndet find ; wie biejenigen ; welche bie Bewalt det Baffen, oder die Rraft des Glaubens jufammengebracht bat; an der Beitläufigfeit der Titel, die and der Benennung der verschiedenen Bestaungen ausammengefeat, im Grund bescheidener ift, als die folge Rurge, deren fich die militärischen Berren zu bedienen bflegen; an der Mannigfaltigfeit ber Berbaltniffe mit ben Ginwobnern, welche die natürliche Folge friedlicher Ermerbung, ber mabre Charafter der Frenheit ift, alldieweil fich in den militäri-Toen Staaten meift alles gleichförmig eingerichtet befindet. Rriegerische Borben, ben denen der Arteg ber einzige Bebante, die einzige Beschäftigung ift; feftirische Berbindungen, bie von einer an fich gebietenden mabren, ober Für Wahr gebaltenen Lebre belebt und durchdrungen, Rets in einerlen Grundfajen und einerlen Mennung nelei-

unten) C. 274 ff. von den Schranten der Landesberrlichen Bewalt? G. 417 ff. von ben Rechten und Pflichten der Unstertbanen.

tet find; werdende Genoffenschaften, die auch nur ein gemeinsames Bedürfniß ju Erhaltung ihrer Frenheit innigft vereiniget und an einander fnüpft : außen anfanglich einen Nachdrut dem bennabe nichts ju miderfieben vermag, weil bier die Rraft des Berbandes burch eine gemeinsame, menn auch vorübergebende Begeifterung erbobt mird, melche den verschiedenartig verpflichteten Centen eines blogen Grundheren nicht fo leicht eigen fenn tann, ober erft burch befondere Umftande in ihnen aufade regt werben muß. Aber jene find auch nur glanzenbe Meteore in der Geschichte; fie geben fonen vorüber und gerfallen angenbliflich, fobalb in ben militarifchen Stasten der Krieg anfbort ober die Disciplin erschlafft, in ben geiftlichen ber Gifer für die Lebre erfaltet ober ber Glaube in Zweifel und Zwenspalt übergebt, in den Republiten endlich das gemeinsame Bedürfnig befriediget ift, oder die Rraft der Ginigfeit durch die ihr fets widerftreitende Tendens des Brivat - Intereffe gelähmt wird; alle fonnen nur in der bingutommenden Grundherrlichfeit eine Barantie ihrer Fortbauer finden. 31 dem was braucht man dergleichen engverbundne, fürchterliche Maffen, ber Schrefen ber übrigen Belt; oft in ibrem inneren felbft unterdruft, jedem rubigen Genuffe des Lebens fremd. Bas nutt die eben fo midernatur. liche als unchriftliche Lebre von der unbedingten Ginbeit, ber absoluten Rollirung und Abrundung febes einzelnen Staats, als um alles einander feindselig gegenüber ju fellen, friedliche nachbarliche Berbaltniffe unmöglich ju machen, das moralische Band der Liebe, weldes über die gange Belt berrichen foll, ju gerreiffen und aufzulösen. Dagegen haben die Grundberrichaften, mit ihren freundlichen, mannigfaltigen Berimeigungen,

thee feste Wurzel in der Natur der Dinge, in einer fortdanernden Macht und in einem bleibenden Bedürfniß der Menschen; ihr Aussehen hat etwas friedliches, niemand beleidigendes, das herz ansprechendes; sie können nur durch Bernichtung der Existenz ihres Besizers, oder durch gänzliche Berauhung des Sigenthums zerstört werden; sie sind daher ungleich milder und danerhafter: und eben bierin erkennt man wieder die Weisheit der Natur, das sie am Ende alle Staaten wieder auf das ursprüngliche Barrimonial. Berband zurüfführt und sie gleichsam in der Erde einwurzeln läßt.

## Zwentes Hauptstük.

Von den unabhängigen Feldher ren oder den militärischen Staaten.

Vier und fünfzigstes Capitel.

Raturlicher und rechtmäßiger Ursprung derfelben.

- I. Sie entfieben ebenfalls von oben berab, burch fucceffive Mggregation, mittelft einjelner Bienft Bertrage.
- II. Rechtmäßigfeit biefes militarifchen Berbandes, fowohl in felner Stiftung als in feinem Segenfand.
- III. Besonderet Charatter der militarifchen Dienft Bertrage. Bleichartigfeit und großentheils Unbefinmtheit ber Dienfte,
- IV. 3met biefer militarifchen (tampfenben) Berbindungen,

Das zwente bereschaftliche Berhältnis wodurch einzeine Menschen sich zur Unabhängigtels emporschwingen, mit bin wirkliche Staaten ober sogenannte Monarchien! fisten können und auch öfters gestiftet haben: ift das Benhältnis eines Un führers zu seinen Beglubtern und Getreuen, ohne aller Rüfficht auf norder besessenes Grund-Eigenthum. Unch diese Herrschaft der ruht auf höherer Macht, auf der Ueberlegenheit au Much oder Geschilichkeit, und auf ihr correspondirendem Bedürfnis, um gegen zufällige Gesahren geschützt und hest dert zu werden. Einer geht voran und leitet die so ihm nachsolgen, entweder weil sie des nämlichen Schules

bedürftig find, oder weil fie ihm durch frenwilligen Dienfi-Bertrag Bulfe versprochen baben. Bat ein folder Anführer nach einen Obern über fich, oder ift ibm gar bie Truppe nur von einem Sobern anvertraut, wie g. B. jeder untergeordnete General: so berescht er gleichwohl in ausgedehntem Grad über feine Untergebenen, mird aber unter die Reibe ber Staaten, b. b. ber frepen und felbfiftandigen, nicht gezählt. Dagegen begreift man leicht, daß sobald diefer Anführer für feine Berfon niemanden unterworfen ift, aber fich jur eigenen Unafhlingigfelt aus porzuschwingen weiß, er eben baburch ein Rurft und der Stifter eines Reiches mirb, welches ursprünglich auf feinem bestimmtem Grund und Boden geheftet, im weiten Felde gilt, überall mo fich ber Feldberr mit seiner Truppe befindet. Anf diese Art entfteben die fogenannten militarifchen Staaten, welche man jum Unterschied von ber Grundherricaft, bas Beneralat ober die Feldberrichaft nennen tann. Die Stifter und Sauvter eines folden gefeligen Berbandes beiffen daber imperatores, duces, und in der dentichen Sprache Sorben Der beerführer, betjoge, gelbherren, auch Briegeberren (welcher Ausbeuf ehmals felbft biplomatisch gebräuchlich war 1) Ariegs. Oberfte, Felb. Sanptleute u. f. m. Das Correlatum derfelben ober die ibnen dienftbaren Gebülfen, nennte man jum Unterfclied: von den Dienern oder Borigen eines Grund-Berren, Begleiter ober Gettene, Baffen. Gefährte. Dienemannen u. f. m.

Biele ber alteren Schriftfeller: waren der Mennung,

100

daß alle Monarchien ihren Ursprung nur diesem Berhältnif ju verdanten batten. Sie wollten fogar gerade barin den Unterschied amischen dem Königthum und der patriardalischen Berrschaft, amischen dem sogenannt burgerlichen und dem natürlich geselligen Rufand finden. Auch behanpteten fie defimegen, bag die Erblichkeit folder Reiche nur nach und nach, aus hochachtung und Dantbartet für den Gobn des erken Anführers, enthanden fem, ot gleich die überlegenen Eigenschaften fich nicht immer auf den Cobn fortgepflanget batten. 2) Allein vorerst lägt fich fcon nach der blofen Bernunft nicht einseben, marum gerade Diefer Urivrung der einzige oder ausschlieffende fenn mußte, und warum nicht die einen Reiche aus bem Sausväterlichen und Grundberrlichen, die andern aber aus dem militärischen Berband batten entfteben tonnen. Dagu bestätiget ja die gange Geschichte, daß viele Monar. dien blof aus dem Grundberrlichen Berbaltnif, andere aber aus' dem militärischen bervorgegangen find. patriarchalische Ursprung mußte jedoch immer der erfte und gewöhnlichfte fenn, weil das Bedürfnif in des Baters Saus und Land ju mobnen oder von ibm ernabrt ju werden, früher und allgemeiner als basienige ift, gegen fremde Feinde oder gegen milde Thiere geschütt'au merden: und wenn man auch annehmen will, daß der Aferbau fpater als die Jagd und die Biebaucht getrieben morden, fo tann man auch Sausvater und Gigentbumer, d. b. ausschließlicher Befiger eines Landes fenn, obne daß eben die Aefer durch ben Pflug gebaut werden mußten. Diefer beguterte Sausberr, ober berjenige melder ibm nachfolgte, mar felbft das Saupt aller ibm dienen-

<sup>2)</sup> Siebe j. B. Satterere Universal , Sifforie. B. I. G. 186.

den Räger ober hirten, fo wie Abrabam nur ein manbernder hirten. Rönig mar und boch die herrschaft ohne anders auf die von ihm eingesetten Erben übergieng. Aber in den Reiten mo der Erdboden menig bevöllert mar, (meldes man nicht nur aus den Traditionen der Geschichte, fondern auch besmegen annehmen muß, weil fast alle jur Erhaltung des menschlichen Lebens nothwendigen Bflanzen und Thiere aus Afien au uns binübergefommen find): da fonnte und mußte es oft gescheben, daß erwachsene Sobne, die an des Baters Erb feinen Theil batten, ber Dienstbarteit überdrußig, ober ju Saufe nicht genug genabrt, fich ein Begleit sammelten, um entweder neue woblgelegene Bobnplage aufzusuchen, oder Gewalttbatigkeiten feindseliger Menschen abzutreiben, ober gegen wilde Thiere ju tampfen, die ibnen auf diefer Banderung beschwerlich waren, 3) und auf diese Art blos mittelf Anführung eines Gefolges neue Reiche flifteten . beren Erb. lichfeit, wie wir weiter unten zeigen werben, feinesmegs Mos aus hochachtung und Butrauen, mithin burch den guten Willen der Begleiter, fondern durch die eigene Macht des Anführers, aus dem von ibm und zu seinen Sanden erworbenen Land ober Bermogen entspringt, meldes natürlicher und rechtmäßiger Beife auf feine Erben übergebt.

<sup>3)</sup> wein thiner Idger ward, wie Stolberg fagt, als ein Wohls wieder der Seiellichaft augesehen. Ben ihren höhenen Bers dienften wurden herkules als Erleger des nemeischen Löwen, währleus als Ueberwinder des macedonischen Stiers, Meleas ger als Bezwinger des faledonischen Sters gefevert. Die 30 Jagd ift die Schule des Ariegs. Dem glallichen Arieger whund mur zu oft und fak zu allen Zeiten der Stron offen."

Gesch, der ohrift. Relig. T. I. S. 59. (neue Ansspher.)

Allein obne in den thetis ungewiffen, theils fabelbaf. ten Urfprung ber alteften Staaten einzutreten, welchet obnebin unter verschiedenen Modififationen, nach bem nämlichen Raturgefes, wie beut ju Tag erfolget fenn wird: so ift es von felbit flar und durch die genze Beschichte bestätiget, daß durch die bloße Berrichaft eines Anführers über feine Begleiter Staaten geftiftet merben tonnen, und auch baufig gestiftet worden find. Gleichwie aber alle Monarchien von oben berab gebildet werden, und von bem berrichenden Individuo ausgeben, die Untergebenen aber fich hintenber anschließen: 4) so ift dieses auch hier der Kall. Richt die Ernppe wählt fich urforfinglich ben Chef, denn dagn mußte fie schon ber einander sepn : fendern der Chef bildet die Truppe, indem er die einzelnen Glieber berfelben nach und nach anmirbt, fie in feinen Dienft oder in fein Begleit aufnimmt. Auch bier, wie ben den Erb. und Grundberren, ift also bas haupt por ben Gliedern, ber Rurft por ben Unterthanen, ber Muführer vor feinen Gefährten; worand auch folgt, daß:in diesem Berband niemand ibm , er aber andern zu beseblen bat, weil fie in feine Dienfte getreten find. 2Bobl fann es bisweilen in der Folge gescheben, bag wenn ein foldber Anführer ohne Nachkommen flirbt, ober burch andere thes fande megfällt, und die Ernppe fich desmegen doch nicht auflösen will, fondern ein Intereffe findet benfammen an verbleiben: fie für einen Angenblit fren mirbi und fich einen neuen Auführer wählt; allein theils ift bie fes nie urfpränglich, nie allgemein, fonbern nur eine gue fällige Ausnahme von; der Regel: theils wird diese Bahl nie von der gangen Maffe ber Begleiter, fondern aus

<sup>4) %,</sup> II. 6. 7. 111 %, 36-27.

von den untergeordneten Befehlshabern, d. h. von denjenigen, die eigentlich fren oder des unmittelbaren Verbands
mit dem oberken Befehlshaber entlediget worden sind,
geschehen; und endlich beweiset sie keineswegs, daß den
Wählenden an und für sich die böchste Gewalt gebühre,
vielweniger daß sie dieselbe behalten wollen: sie sezen im
Grunde nur einen neuen herrn in die Nechte des vorigen
ein, oder unterwerfen sich einem der sich von selbst dardietet. Aber doch wird ein unter solchen Umständen, vielleicht unter gewissen Bedingungen, gewählter Anführer
immerhin etwas schwächer senn., als derzenige welcher
ganz ans eigener Nacht herrschte und die Truppe selbst
gekistet hatte.

Biewohl man fich nun unter einem von felbit gebilbeten militärischen Oberhaupt, Sorden- oder Truppen-Unführer, gewöhnlicher Beife etwas feindfeliges und rauberifches vorftellt, und folches auch oft damit verbunden fenn mag: fo liegt boch an und für fich in der Ratur des Berbandes gar nichts Ungerechtes. Durch Gemalt und Unterdrüfung tann es foon gar nicht entstanden senn, Denn die erften Gebülfen und Gefährten muffen nothwendig ohne Zwang durch Freundschaft und Zutrauen angeworben und ausammenachracht werden; erft in der Kolge wird es moglich, aber nicht nothwendig, mit Sulfe von Diefen andere bedrufen und beleidigen an tonnen. Der Dienft Bertrag zwifden bem Oberbaupt und jedem eingelnen Mitglied ift burchaus fremmillig, und er bat auch in feinem Gegenkand: nicht immer etwas unerlaubtes. Denn marum follte man Ach nicht verpflichten fonnen, auf fürgere oder längere Zeit einem anderen ju dienen, b. b. ju belfen, unter beffen Anführung man entweder

acaen die Uebel die Ratur, ober gegen die Frevel der Menfchen geschüt merben, ober auch nut von Rabrungs-Sorgen frem ein angenehmes und ficheres Leben finden will. Auch bier befieht die Ungerechtigfeit nicht in dem Gebranch : fonbern nur in bem Migbranch ber Gemalt. Die Räuberbande felbft unterscheidet fich von dem ehrenvollften und tugendhafteften Gefolge nicht in ihrem Urfprung, noch in ibrer inneren Organisation, sonbern nur in der Anwendung ibrer gemeinfamen Reaftes in den Ditteln gur Enhaltung und Befestigung des Berbandes; weben in erfterem Kall frembe Rechte gewalttbatig verlegt, in dem degteren refpettirt ober gar gefthuis werben. Es if aber, wie wir bald jeigen werden, gar nicht: absolut nothwendig, bergleichen Ungerechtigkeiten ausznüben, um fich durch das bloge Generalat. zur Unabhängigkeit emvorschwingen zu können.

Inzwischen ift der Bertrag zwischen einem Anführer und seinen Begleitern, von denjenigen welche mit einem Erb. und Grundherren geschlossen, werden; dem Inhalte nach dadurch wesentlich verschrieden, daß er erstens von allen Untergebenen, zu dem nämlichen Zwet; größtentheils gleich artige Dienste fordert. Ben einem Patrimonial. Fürsten find nicht alle seine Leute in gleichem Grade oder zu dem nämlichen. Dienste verpflichtet. Der eine hilft ibm für die Bespemlichteit seiner Besson, ein anderer sut Gintünste, ein britter zur Erleichterung in mancherlen gndern Geschäften. Jeder hat seine bestimmte Berrichtung, die mit derzenigen der übrigen wenig ober nichts gemeines bat; über welche hingus, nehf den natürlichen Pflichten, nichts von ihm gesorbert werden darf,

und eben baber ift auch biefes Berbaltnif fo milbe. Dagegen find die Begleiter oder Baffengefährten eines Anführers alle aus bem nämlichen Grund, ju bem nämliden Dienke verpflichtet, ja fogar befonders genbt und abaerichtet, und eben baburch wird auch bas Berband einerseits fidrter gegen Fremde, anderseits in feinem Inneren viel enger und fefter aufammengezogen. Auch ichließt es feiner Ratur nach unbedingten Geborfam gegen bas Dberbant in fich; verftebt fich in allen Dienft. Sachen, in dem was in dem gemeinsamen Zwefe gebort, und gottliche Gefeze immer vorbebalten, als von melchen man fich meber felbft bifvenfiren barf noch von irgend jemanb bispensire werden fann. () Inner biesen Schranken aber muß ber militärische Auführer, zu Erhaltung feines eigenen oder bes gemeinschaftlichen Zwets, nothwendig ohne Biderrede gebieten fonnen, wenn die Ernope ein Ganges bleiben und nicht wieder aufgelöst merden foll. Scheint dem Dienenden irgend eine Bflicht zu beschwerkich oder feinem Gemiffen gumider, fo Rebt ibm fren ben Dienft gu verlaffen; aber er tann nicht ju gleicher Beit ben Gold gieben und den Geborfam bermeigern, nicht die Bortbeile des Bertrages geniessen obne die Bflichten beffelben in erfüllen. 6) 

<sup>5)</sup> Alls nicht wie Lucan ben ben Golbaten nach bem Bunfch bes Effer fagte: pegeore ei fratris gladium, juguloque parentis. — condere me jubeas, gravidave in viscora partu. — coujugis, invita peragam tamen omnia dextra. Miffethateis, Berbrechell und naturmibrige Schanblichkeiten kann fregund niemand gebieten, und fe ift es auch von jedet unter allen ehrliebenden Eruppen angesehen worden.

<sup>6)</sup> Bergl. bleimit was G. II. G. 84, von ben feffenben Eruppen gefant morben.

Muffen wir endlich noch bemerten, baf ber 3met eines folden militärischen Bereins nicht in Sicherung der individuellen Frenheit, noch in Sandhabung der Gerechtigfeit, unter ben Gliedern bes Berbandes felbft, sondern in Abwendung fremder gemeinschaftlichen Gefahren, oder in anderen Bortbeilen und befferem Lebensunterhalt besteht. Wer nur individuelle Frepbeit und Sicherheit will, ber fann fie auch außer einem. folden Berband und oft fogar noch beffer finden. Sich: in einen Dienk ju begeben und ju unbeftimmten Leiftungen ja verpflichten, um befto freger ju fenn, ift ein Gebante ber icon in ben Worten fich felbft wiberfpricht, und beffen Ungereimtheit biermit in die Angen leuchtet. Bas aber die Gerechtigfeit betrifft, so wird dieselbe als eine natürliche Pflicht obnehin vorausgesezt, und es ist weder zu ihrer Einführung noch zu ihrer Sandhabung eine befondere Uebereinfunft nothig. 7) Gerade weil fie in das Gemüth jedes Menschen eingegraben und eine abso-Inte Schuldigfeit von allen ift, tann fie auch nie jum Begenstand eines Bertrages gemacht merben; denn man schließt nicht Berträge über Sandlungen die fich von selbst versteben, sondern nur über folche die der andere Theil fonft nicht ju thun schuldig mare. 8) Wer also in ein militarisches, aleichwie in ein grundberrliches, Berband eintritt, der thut diefes anderer ju erhaltender Bortheile wegen: er prasumirt von jedem die Erfüllung des natür-

<sup>7)</sup> Bergl. biemit B. I. C. 46c.

<sup>8)</sup> Unde et abhorret a consuetudine hominum cultiorum tale pactum inire, cujus capita et couditiones nihil aliud contineant, quam quod quis immediate non sit violaturus id, quod jam a natura expresse fuerat praceptum, Pafenderf j. n. et g. L. II. c. 2. f. 11.

lichen Gefeges, und wenn es bintenber bemungeachtet ver-Lest werden follte (welches jedoch nicht von allen und nicht jeden Augenblit geschicht) so verläßt er fich theils auf feine Alugheit und allfällige Selbftbulfe, theils auf den Schusdes Oberhaupts, ben er anrufen fann ohne mit ihm darüber paciscirt in baben, theils endlich auf die Doglichfeit ben Dienft wieder verlaffen ju tonnen. Sur bie bloge Gerechtigfeit erft eine Uebereinfunft ju verlangen, murde einen febr geringen Sinn für diefe Tugend voraussegen; ja es mußte fogar ber Anführer es für eine Injurie balten, wenn man ben dem Gintritt in feinen Dienft fich bie Sandhabung derfelben ausbedingen wollte; indem eine folche Forderung bereits ben 3meifel oder bas Diftrauen in fich fchlieft, daß er feine Schuldigfeit nicht obnedem beobachten merbe, oder daß feine Begleiter aus lauter Uebelthatern besteben, die alle natürlichen Pflichten gegen einander ju verlegen gewohnt waren.

## Funf und funfzigstes Capitel.

## Mögliche und nothwendige Vereinigung des Generalats mit der Grundherrschaft.

- 1. Die unabhangige Militar : herrichaft laft fic uripranglich auch ohne befigenbes Grund : Eigenthum benten.
- 11. Bu ihrer Fortdauer ift aber die Erwerbung von Cerritoriale Befigungen absolut nothwendig.
- III. Mögliche rechtmäßige Ermerbungs , Arten berfelben.
- 1V. Der Uebergang jur Grundberrichaft ift bas natürliche Mittel bas Robe bes blogen Militar. Berbanbes zu milbern.
- V. Der Felbherr; Der jugleich Grundherr geworden, bat in lest terer Eigenschaft die nämlichen Rechte und Berbindlichleiten wie ber Batrimonial Rurft.

Weie ben den Land. Sigenthümern oder Territorial. Derren, so lassen sich nun auch ben den Anführern oder Feldberren zwen Fälle denken. Entweder sind sie schon ben ihrem Ursprung, d. h. ben der Stiftung ihrer Herrschaft, fren und niemanden dienstbar, wie z. B. die Colonialoder gleichsam Caravaken. Häupter des alten Griechenlands, welche meist nachgeborne Söhne unabhängiger Könige waren, und mit ihren Begleitern neue Wohnpläze aussuchten, in oder diese Unabhängigkeit wird erst in der Folge durch die Macht des Verbandes selbst errungen; und lezteres kann wiederum theils auf eine gerechte Weise geschehen, es sen durch abgenöthigten Vertbeiligungs-Arieg, oder durch alle erlaubten Erwerbungs-Titel, Ber-

<sup>1) 3.</sup> G. Cecrops, Cadmus, Phocis, Dovis &.

trage, Schenfungen u. f. w., oder auch durch jufälliges Blut; theils frentich auch auf ungerechte Beife, mittelft Abfall und gluflicher Rebellion gegen feinen eigenen herrn, oder durch ungerechte Beraubung jedes anderen früheren Befigers. 2) Der Wiffenschaft ift nicht aufgetragen, und es fann auch nicht von ibr gefordert werden, daß fie die Birflichfeit oder die Möglichfeit alles Unrechts aus der Belt verbanne. Sie bat aber die Kennzeichen des Rechts und des Unrechts bestimmt anzugeben, auf daß erfteres bäufiger beobachtet und geschütt, letteres befto richtiger beurtheilt, leichter vermieden und gehindert werde. Rene Unterscheidung soll also nur jum Beweise dienen, dag auch nicht jede militärische Bewalt unrechtmäßig ift, und bag nicht alle Fürften, die ihre Reiche blos dem Beneralat oder ibrem Schwerdt ju verdanten batten, defmegen unter die Ufurpatoren gegablt merden tonnen. Diefes bent ju Tag nur ju gewöhnliche Borurtbeil, mare eben fo ungereimt als wenn man bebaupten wollte, taf alle Eigenthumer einem andern urfprünglich bas Seinige geraubt baben mußten. Die Macht oder Gewalt an fich ift niemalen unrechtmäßig, nur ibre Anwendung fann bismei-Ien diesen Bormurf verdienen.

Der unabhängige Feldberr, der freve Anführer eines mächtigen militärischen Gefolges, wenn er auch auf das Land, das er augenbliklich occupirt, keinen bleibenden Anspruch macht, herrschet deswegen nicht minder unabhängig über alle seine Gefährten, und kann also mit Recht unter die Fürsten gegählt werden. Er ift der Stifter und das haupt eines Reiches, welches sich allenfalls

<sup>2)</sup> Bergl. B. I. Cap. 19. von Gewerbung ber Unabhangigfeit.

eine Reitlang obne befigendes oder doch ohne fortbauerndes Grundeigenthum denfen lagt, und moben die Berrschaft nur auf die Menschen geht. Go fab man in bet alteren und neueren Geschichte baufige Benfpiele von fogenannten Romaden - Staaten , wandernden Sorden , jablreichen berumgiebenden Bolfern, Caravanen, Infurgenten - Berbindungen u. f. m., die einem einzigen Berrn und Anführer geborchten, der felbft wieder von niemanden Befehle annahm, und lange Zeit hindurch feine bleibende Stätte batten. Allein in dem Beariff eines folden Berbandes liegt schon etwas unnatürliches, feindseliges und gewalttbatiges, mas bennabe unvermeidlich, felbft menn man es nicht wollte, ju Räuberepen oder ju ewigen Rric. gen swingt, und daber ichon wegen bem eigenen Intereffe der Borde felbft, anf diese Art in die Lange nicht fortdauren fann. Obne eigenes Land, obne fefte Bobnung, mußte fie gleichfam beständig in Belten auf dem fregen Felbe leben, und allen Bequemlichfeiten, allen rubigen Genüffen des Lebens entfagen. Ift der Borrath, das Bermögen jum Antauf, das mitführende Bieb u. f. w. aufgezehrt, fo muß die gange mandernde Befellichaft vom Raube leben, welcher nicht immer ungeftraft abgebt; am Ende bleibt fogar nichts mehr ju rauben übrig, da die Arieasleute nicht zu arbeiten pflegen, und die Erde frepwillig nicht genng zu ihrem Unterbalte bervorbringt; auch fteft gulegt, wie ben den Celten und Galen, das Meer den Wanderungen ein Biel. Daben erschlaft bas Berband durch die Länge der Zeit von felbft. Denn nicht au rechnen, bag die Sorde, fo gablreich fie auch fenn mag, doch am Ende wie die Mongolen an ben Deutschen thren Meifter finden , durch Rrantheiten vernichtet , durch den Tod ihres Anführers aufgelöst oder in Bermirrung

gebracht werden kann: so bört auch allmählig der urssprüngliche Grund der Vereinigung selbst auf. Denn sind kinmal die Gesahren abgewendet, die Feinde bezwungen, ist din Land eingenommen, in welchem sich ungestört gut wohnen läst, ist mit einem Wort der Zwet des Verbandes erreicht, das Bedürsniß des Schüzes weggefallen: so wünscht der Rensch, welcher Nation er auch sen, am Ende nach vielen Beschwerden Rube und Genuß. In diesem Zeitpunkt wird sich also seder von dem Dienste loszumächen, einzeln anzusiedeln oder wenigstens in einem lageren Verdand mit den übrigen zu verbleiben suchen, und der Anführer, von den nämlichen Neigungen getried ben, wird am Ende selbst froh seyn seine Gesährten verabscheiden oder auf andere Art bestriedigen zu tönnen.

Daber lebrt uns auch bie gange Beidichte, baf bergleichen Militar - Staaten nie lange bauern , und nothwendiger Beise bald zerfallen muffen, wenn nicht der Relbberr am Ende für fich und die Seinigen ein binreis chendes Land jum bleibenden Gigentbum ermirbt, ein Band, in welchem er fich felbft feftfest, und woburch er auch feine Getreuen befriedigen tann, mithin auf diese Art in die Classe der Erb. und Grundberren übertritt, oder wenigstens beide Berbaltniffe mit einander vereiniget. Die Erwerbung folder Territorial - Beffgungen ift nun allerdings auf rechtmäßige Beife möglich. Denn erftlich Tann man auch ein Land erobern, d. b. veeupiren und fich gueignen, welches niemanden gebort, von niemanden bewohnt ober angesprochen ift, wovon man in den alteften Reiten viele Benfpiele bat, und mas fogar noch beut au Tag möglich ift: 3) jum andern tann ein foldes Land

<sup>3)</sup> Bergi, B. I. G. 487, and B. II. G. 46-49.

auch durch Rauf und sonftige Bertrage von einem frubes ren Befiger ermorben, ober als Geschent, als Erb ober als Mitgift ben einer Seprath erhalten merden, 4) meldes bald aus Freundschaft, bald zu Bemirtung oder zu Befeftigung des Friedens geschiebt, und wovon uns die Delbengeschichte der alten Griechen ebenfalls viele Benspiele liefert; oder endlich man fann das Land auch durch einen gerechten Rrieg erobern, und in diefem Fall obne Bormurf von Usurpation behalten. Wenn j. B. die Truppe entweder icon urfprünglich bur Bertbeidigung eigener Rechte gegen offenbar unrechtmäßige Gewalt fampft, ober wenn die wandernde Catavane, obne daß fie andere beunrubiget, gleichmobl von benfelben beleidiget wird, menn man ibr entweder offenbar ju schaden sucht, fie auf alle Art reigt, ibre Feinde begunftigt oder ibr auch nur bie gemeinften Liebespflichten verweigert, 1. B. ibr feinen unschädlichen Durchpag, feinen Rauf von Lebensmitteln u. f. m., die Schöpfung des flieffenden Baffers nicht geflattet, und aus diesen Collisionen ein Rrieg entftebt, in welchem der Anführer mit feinem Begleite den Sieg davon trägt: fo tann man eine folche Eroberung nach göttlichen und menschlichen Gesegen nicht ungerecht nennen, es mag nun biefelbe bintenber durch einen Bertrag gebeiliget, oder auch nur von dem Befiegten ber Rampf verlaffen und der Anspruch auf das verlorne Land aufgegeben werben. 5) Allein auch in bem Rall mo bie Erobe-

<sup>&#</sup>x27; 4) Bergl. B. II. Cap. 43.

<sup>. 5)</sup> Bergl. B. II. S. 542 - 546. 3ch gebe freplich ju, baf es auch fogar einer rauberifchen horbe, jumal wenn fie allein reben tann, nie an jenen Bormanben mangeln wirb. Allein wir reben hier nicht von ben Kanfen, woburch man bie Un'

rung durch wirkliche Invasion und Spoliation, d. h. ohne borbergegangenen Streit und ohne nachfolgenden Bertrag, geschehen seyn sollte: so ist zwar dieser Erwerbungstitel allerdings unrechtmäßig, aber dem Resultate nach mur als eine Beränderung der Person des Besizers zu betrachten, gegen welche der verdrängte Sigenthümer seine Unsprüche dis zu seiner wirklichen oder präsumirten Sinwilligung benbehält, und übrigens diesenigen Regeln gelten, welche seiner Zeit in Bezug auf zene Usurpationen im Allgemeinen aufgestellt und entwikelt worden sind.

Nebrigens ist der Reiz solche Eroberungen zu behalten und sich in den erworbenen Ländern anzusiedeln, in den Händen der Natur zugleich das wohlthätige und sicherste Mittel um das Robe jener blos vagabunden Militär-herrschaft zu mildern, die kriegerischen horden nach und nach friedlich zu machen, und sogar die Bunden des allfällig ursprünglichen Unrechts zu vernarben. Denn das häusliche Leben und der seste Siz in einem eroberten, nunmehr als Sigenthum betrachteten Land, milbert unwiderstehlich die Sitten und die Gesinnungen; es entstehen andere Berbältnisse, mithin auch andere Interessen; die Sieger werden mit den Ueberwundenen näher bekannt, sie helsen und ungen sich wechselseitig, und die alte Feindschaft verwan-

gerechtigfeit mittelf Berbrebung ber Chatfachen ju beiche, migen ober ju entidulbigen pflegt, sondern von demienigen, was nach Grundiden der Gerechtigfeit bentbar und möglich ift. Daß man dergleichen Bormande braucht und fich badurch ben Schein des Rechts ju geben fucht, bas beweist felbft moch die Anertennung der Regel im Allgemeinen.

<sup>6)</sup> B, II. Cap. 43. G. 572-581, und eben G, 191-192,

belt fic allmäblig in Kreundschaft, 7) Der Keldberr gum Landes . Fürft geworden , fucht natürlicher Weife bas Antranen feiner nenen Unterthanen ju gewinnen, ware es and nur um ohne Beforgnif bas erworbene rubig genieffen und leichter behanpten ju fonnen. Bon Seite ber abrigen Baffengefährten erichlaffet allmablig das militarifce Berband, weil es nicht mehr fo nothig ift; fie fühlen fich frener und tnupfen neue Berbaltniffe; fie vertheilen fich auf verschiedenen Sutern und befommen eigene Intereffen, die oft fogar mit dem Zwete ihres Anführers im Biderfpruche find. So merden fie unvermerft die Be-Schüler berjenigen beren Reinde fie urfprünglich maren: fie nehmen fich fogar Beiber aus den Töchtern der Uebermunbenen, geben ihnen hinwieder ihre eigenen Zbd. ter jur Che, und biefe mechfelfeitigen Beprathen find abermal, nach den weisen Absichten ber Ratur, das ficherfe Mittel um die Bande ber Freundschaft unter getrennben Mationen angufnüpfen, die alte Feindschaft gu verwischen, und aus dem flegenden und dem befiegten Bolf allmählig nur eines ju machen; wiewohl eine folche gangliche Berfchmelaung oft eine lange Reit erforbert und befonbers tin Anfange nicht immer rathlich ift. 8)

<sup>7)</sup> So geschab es auch wirklich: von den Baudalen in Spanisa 3. S. sagt der Cyanische Bischof. Ofius selbs: Ad aratus conversi sunt barbari — residuos Romanos tanquam speige et amicos sovent, ut inveniantur Romani, qui pauperen libertatem inter barbaros malint, quam inter Romanios tributariam solsseitudinem sustinere. S. die mersucktige Adhandlung des hen hostath Sartorius de occupatione et divisione Agrorum Romanorum per barbaros Germanios stirpis sacta. Sotting, Gel. Aug. 1819. S. 1291,

<sup>2)</sup> Mofes verbst baber jene heprathen, weil er bas fiegenbe Boll in Antficht feiner Religion firts von dem Eberpundenen

Ein unabhängiger Felbberr, ber burch Erwerbung von Territorial - Befigungen jum Grundberren und Landes-Fürften geworden, bat alfo, wie fich von felbft verftebt, in Diefer legteren Gigenschaft die nämlichen Landesberrlichen Rechte, und die nämlichen naturlichen Schranken wie ber Batrimonial. Fürft, welche bende wir feiner Zeit entwikelt baben. 9) Denn er ift in den Befig, mithin auch in die Rechte des vorigen herren eingetreten, ja er bat fogar (wenn die Eroberung in gerechtem Rrieg gescheben) burch Das Raftum des Siegs beren noch mehrere ermerben tonnen. 10) Unabbangig bleibt er wie vorber, begrundet auf doppelte Macht, ficherer und frener durch bleibendes Giaentbum, nur Gott und feinen Gefejen, ber Ratur-Rothwendigfeit und der in's berg gegrabenen Bflicht unterworfen. Das Recht Krieg ju führen, Frieden, Bunduiffe und andere Bertrage ju foliegen, allerlen Sicherheits. Ankalten gu treffen, - Die Anordnung und Aufbebung ber Memter und Dienfte, Die Ernennung, Beforberung und Berabichiedung aller feiner Beamten und Diener -Die oberfte Gefeigebung und Sandhabung feiner Befeje, Die Ertheilung von unschädlichen Begunftigungen, Brivi-Jegien und Gnaden, - die bochfte Gerichtsbarteit fowohl Aber die Militar . als über die Territorial - Angehörigen, Die Ernennung und Infruirung ber beftellten Unterrichter n. f. m.: - alles das wird ibm fo gut als dem vorigen Rurften, aus dem nämlichen Grund der natürlichen Fren,

getrennt erhalten wollte. 5 Buch Mofe. VII. 3. Andere fuchten fle hingegen ju begunftigen, mie 3. B. der Sachfliche Adnig Ins in England, weil da, beg gleicher Religion, tein Dindernif obwaltet. S. Gott. Gel. Ung. 1319. S. 1300.

<sup>. 2)</sup> B. II. Cap. 26-39.

<sup>10)</sup> B. II. Cap. 43. S. 546 - 550.

beit und nach den nämlichen Schranten gutommen. In die Domainen, Regalien und Eintunfte des vorigen Aurften tritt er von Rechtenswegen ein, und zwar, als erfter Ermerber, obne die etma nach früheren Saus-Gefegen darauf baftenden fidei - commiffarischen Bedingungen; aber nicht in das Gigentbum der Untertbanen, als gegen welche er feinen Rrica geführt, mit denen er feinen Bertrag geschloffen bat, es mare dann daß fie fich felbft, mehr als ibre Pflicht es erforderte, besonders feindselig betragen, aleichsam in eigenem Ramen Rrieg geführt, und baburch dem Eroberer bas Befugniß gegeben batten, auch gegen fie das Recht des Siegers in ftrengem Berkande auszuüben. Endlich ift er fo gut als ber vorige Landesberr befugt, allerlen mobitbatige gemeinnutige Anstalten ju fiften, und niemand tann es ibm übel nebmen wenn er and baben porjuglich auf feine Gelbfterhaltung, auf bie Sicherbeit feines Reiches und auf bas Intereffe feiner Betreuen bedacht ift. In Betreff ber Schranten feiner Bewalt, ift er zwar immer den natürlichen Befegen der Berechtigfeit unterworfen; niemand an beleidigen , niemand . Unrecht ju thun, Bertrage und Beriprechungen ju balten, bleibt immer die Regel inner deren er fich balten foll: und eben meil der Sieger ju ihrer Berlegung theils mehrere, Mittel, theils mehreren Bormand batte, fo mird auch feine Berechtigfeit um befto ebler und großmutbiger gefunden. Selbst von dem Gesez der Liebe und des Wohlmollens if er nicht dispensirt, besonders wenn einmal der Friede bergestellt ift; und die Ausübung deffelben wird ibm fogar von der Alugheit geboten, um das Erworbene defto rubiger au benizen, und das Berbaltnif zwischen den mitgebrachten Getreuen und den früheren Landes-Einwobnern nach und nach freundlicher ju machen. Bur Erweiterung feiner Macht,

es fen burch Bermehrung ber Territorial-Befigungen ober burch vortheilhafte Bertrage, find ihm die nämlichen Mittel mie bem Batrimonial-Rurften eröfnet. Endlich folget nun and die Erblichfeit von felbft aus dem Sigenthum ber ermorbenen Gater, und übrigen eigenthumlichen Recte. Die Macht bes urfprünglichen Anführers, ber nichts anders als diefe Gigenschaft befigt, und nur aus diefem Grunde berrichet, ift awar an und für fich nicht erblich: indem Die fiberlegene Tapferfeit und Geschiflichfeit meber occupirt noch von dem vorigen Befiger übertragen werden fann, und Tein abfoluter Rechtsgrund vorhanden ift, warum bas 311grauen ber einzelnen Gefährten nothwendig immer auf den Sohn ober Erben bes Anführers übergeben follte. Doch Bonnen diejenigen welche diefem Erben fernerbin nachfolgen wollen, bierin von ben übrigen nicht gebindert werden; Die Majorität felbft bat bier der Minorität nichts an befeb-Ien , jumal fie theils nicht über Brivat-Rechte gilt , theils and die Begleiter eines Relbberren unter fich feine Corporation ausmachen, sondern jeder für fich einen besondern Dienst-Bertrag abgeschlossen bat. Aus diefem Grund wird auch fogar die Gigenschaft des bloffen Reldberren (wofern Die Umftande es nur immer moglich machen) meiftentheils estlich fenn. Sobald er aber Grundberr geworden, fo folget diese Erblichkeit nothwendig und unwiderfprechlich aus dem in feinem Ramen und ju feinen Sanden erworbehen, ju feinen Gunften abgetretenen gander-Befig, barum weil diese Territorial - Macht ihrer Ratur nach erblich ift, und auf fede Art, mitbin auch burch Teftament oder felbft gegebene Thronfolgs. Befege, veräuffert werden fann. 11)

<sup>21)</sup> Bon ben Burgundischen heerführern g. B. fagt 30 b. von Duller: "Erblich wurde ibre Dacht burch bas Ueberges "wicht, meldes ihnen die Große ibres Loofes in bein erobers "ten Lande gab." Beltgeich. II. 21.

Much beweiset die gange Geschichte, daß alle diejenigen Könige, welche ihre Macht und Unabhängigkeit blos dem Generalat verdanften, bennoch ohne Biberrede erblich waren, und awar nicht nur aus Ueberlegenheit an Anseben und Ginfluß, weil fie etwa ihren Göhnen die Rroue an verschaffen mußten, noch aus bloger Gewohnheit, Dochachtung und Dantbarfeit von Seite der erften Gefährten: fondern von Rechtenswegen, weil fie entweder icon vorber ein frenes Grund-Gigenthum befaßen oder ein folches durch Eroberung and Berträge erworben baben; und daß die sogenannten Königsmablen, von denen nun bald geredet werden foll, nie die gewöhnliche, natürliche Regel, fondern vielmehr eine Berlegung oder Unterbrechung berfelben waren, und nur durch außerordentliche Umftande, wie j. B. burch gangliche Auslöschung bes Roniglichen Stamms, ober burch . Erbfolgs - Streitigfeiten , ober burch innere Ariege und Usurvationen veranlaffet und möglich gemacht worden find.

Inzwischen wird durch die Bereinigung des Generalats mit der Grundherrschaft das frühere Militär-Berband nicht ganz aufgehoben; der Feldherr welcher sich mit den Seinigen in einem eroberten oder sonst erworbenen Land ansiedelt, behält immer noch die Eigenschaft eines Anführers oder Oberhaupts des siegenden Boltes ben, und es müssen sowohl aus jener ursprünglichen Natur der herrschaft, als aus der Bereinigung und der gleichzeitigen Existenz zwever ganz verschiedener Rechts Berhältnisse, nothwendig mehrere wichtige Modisitationen entstehen, welche die militärisch gegründeten Staaten sets von den rein grundherrlichen unterscheiden, ihr Staats-Recht verwitelter machen, und die wir nun in den solgenden Capiteln abhandeln wollen.

## Sechs und fünfzigstes Capitel.

- Raturliche Folgen die aus der Vereinigung des Generalats mit der Grundherrschaft entspringen.
- 1° Spuren von dem Recht gegen Ueberwundene.
   Tribute, strengere Dienstleistungen. —
  Digression über die Staveren.
- 1; Coerifeng von zwer gang verschiedenen Rechts: Berbaltniffen.

  1) bes militarischen zwischen bem Anführer und seinen Bafs fengefährten.

  2) bes Brundberrlichen gegen die fruberen Landes Einwohner.
- II. Erfe, folge. Spuren von dem Recht gegen Ueberwuns bene, besonders in Eributen und beschwerlicheren Dienftleis ftungen.
- III. Digreffton aber bie Stlaveren im Allgemeinen.
  - C. Ihre Matur und ihr moglicher rechtmagiger Urfprung.
  - b. Raturlice Rechte und Pflichten zwischen ben herren und ben Glaven. Pofitive Gesege ju Gunften ber legtern.
  - c. Berichiedene Grade der Stlaveren oder unbeftimmten bes
  - d. Almablige Milberung und Aufbebung berfelben.
- EV. Diese Staveren ift jedoch nicht nothwendig mit ben Erobes rungen verbunden, nicht durch sie entstanden, und baber nie allgemein; wie hingegen diejenige welche aus unsern heutisgen liberal genannten Staats Spflemen fliest.

In einem reinen Patrimonial-Staat besteht zwischen bem Fürsten und allen seinen Untergebenen nur ein einziges Berhältniß, und zwar ein auf gegenseitigem Bortheil bernhendes, milbes und freundliches Berband, unter man-

nigfaltigen Formen für alle die gleiche Frenbeit. Er bat niemand unterjocht, niemand mit Gewalt bienftbar gemacht; alle find fremmillig in feinen Dienft getreten, wher burch gang natürliche Grunde mittelbar und ihres eigenen Rugens wegen von ibm abbangig. Seine Dacht ift allen nuglich, feiner tann berfelben ohne eigenen Schaben entbebren; alle Unterthanen find gleichfam feine Rinder, er bat feine Stieffinder: baber anch diefes Berbaltnif fo tunftlos, so milbe, so freundlich ift. - Ben einem militärisch gegründeten und erft in der Kolge grundberrlich gewordenen Reiche bingegen, find immerbin zwen gang verfcbiebene Rechts - Berbaltniffe gu betrachten , beren gleichzeitige Erifteng bergleichen Staaten icon viel funftlicher und jufammengeseiter macht. Das erfte ift bas militatifche zwischen dem Anführer und feinen Baffengefabrten ober mitgebrachten Getrenen, bas andere bas Grundberrliche amifchen bem nämlichen, nun jum Banbes. Rürk gewordenen Anführer und seinen Territorial - Unterthanen, d. b. den Einwohnern des eroberten oder fonft erworbenen Landes. Jenes, wenn auch in seinem Inneren durch firenge Disziplin gefnüpft, ift doch an und für fich freundlich, autraulich, auf die Erinnerung wechfelfeltiger Wohltbaten gegründet. — Diefes amar larer, aber auch unfreundlicher, entfernter, und bat, besonders im Anfang, immer noch etwas von der ftüberen feindseligen Ratur. Jenes ift bas urfprüngliche, bas nabere, - diefes das fväter bingugefommene, bas fremde: bas Berg des Ronigs wird mehr feinen Baffengefährten, feinen Getreuen die er tennt und gleichsam geschaffen bat, als den Landes-Sinwohnern die er nicht kennt, geneigt fenn: jene betrachtet er als Rinder, Diese als Stieffinder. Die erfteren find einmal die Siegenden oder wenigkens

Die Mächtigeren, Die Begunftigten; Die legteren Die Befiegten ober boch bie Schwächeren, die mehr oder weniger Anratgefesten. - Jene baben nur ihren urfprünglichen natürlichen herren, in beffen Dienfte fie fremvillig getreten find; Diefe, ibres fruberen Baters beraubt, erbalten einen neuen fremden herren, und zu den Infonvenienten jeber folden Beränderung 1) fommt noch bas jablreiche Befolge bingu, beffen Anspruche auf Ueberlegenheit und Begunftigung bas Chrgefühl ber Landes . Ginmobner beleidigen, und ibnen auch manche Bortbeile entzieben, die fe fonk nicht nur ben bem früberen, fondern auch ben dem neuen herren batten finden tonnen. Daber ift es unvermeiblich, daß diefe benden Berbaltniffe, mofern fie nicht in der Rolge jusammenschmelzen, beftändige Reibungen und Collifionen verurfachen , von denen die Beschichte biefer Staaten voll ift. Bir werden aber jeigen, wie die Ratur auch biefes Intonvenient wieder mildert und corrigirt, fogar aus dem Rampf der Intereffen neue Schopfungen, neue Berechtigfeit bervorgeben lagt; wie fanft und mannigfaltig ibre Bege find, um durch mechfelfeitige beprathen und taufend andere neu angefnüpfte Bande, burch fortbaurende Anfiedlung auf einzelnen Gutern, befonders durch das fo unverständig getadelte deutsche Leben-Onfem, bismeilen durch die Rivalität der Grofen gegen der König, (wenn fie auch schon nur ihre eigenen Rechte vertheidigen) oder umgekehrt des Königs gegen die Großen : felbft, durch Aufnahm in die Baffenbruderschaft oder durch Das allmäblige Auslöschen oder Auskerben diefer legteren u. f. m., ben fremdartigen Urfprung ju verwischen, bie

<sup>1)</sup> Bergl. hieraber B. II. S. 475 - 478, von ben Berauffes rungen.

gewesenen Feinde in Freunde und Beschüger zu verwandeln, sogar den ursprünglichen Landes-Ginwohnern das Uebergewicht zu verschaffen und so aus zwen verschiedenen Böltern am Ende nur eines zu machen, fatt der militärischen herrschaft das reine Patrimonial-Berband zurüfzuführen.

Angwischen ift die erfte und unvermeidliche Rolge eines militärisch - gestifteten und erft in ber Rolge grundberrlich gewordenen Reiches nothwendig die: daß fich in dem Berbaltniß gegen die früheren Landes-Ginwohner immer noch einige Spuren von bem Recht gegen Uebermundene finden. Mag auch dieses Recht, deffen Rundament, Ausdehnung und billige Schranfen wir ben einer andern Gelegenheit abgehandelt haben, 2) nicht nach aller Strenge ausgeübt, oft fogar durch Menschlichkeit und Alugheit sehr gemildert werden: so wird es sich immer noch in gemiffen Tributen oder Abgaben, und in geforderten mehr oder meniger beschwerlichen Dienfileiftungen äuffern. Die Hebermundenen als gemefene Reinde oder doch als Gebülfen und Bundsgenoffen bes eigentlichen Feindes, muffen wenigstens ben Sieger und feine Befährten auf irgend eine Beife befriedigen, weldes nicht immer blos aus ben Domainen und Gatern bes vorigen gandesberen gescheben fann. Sie erfanfen den Frieden oder muffen ibn unter den Bedingungen annehmen, die ihnen von dem Sieger vorgeschrieben merden; fie verebren ben legtern mit jabrlichen Beichenfen, um ihren guten Billen ju beweifen und ben feinigen au erhalten; fie ginfen von bem ihnen gelaffenen But, 3)

<sup>2)</sup> B. II. Cap. 43. S. 546 - 550.

<sup>3)</sup> B, II. Cap. 37. S. 319 F.

Daber fiebt man auch in allen gandern und zu allen Reiten, daß die überwundenen Bolfer und nur allein diefe den Siegern ginsbar und fleuerpflichtig murben. Den Israeliten waren die Cananiter unter Ephraim 4) wie auch die Bethiter, Amoriter, Pherefiter und Jebufter ginsbar. () David machte die Moabiter und die Bemobner von Sprien untertbania, alfo daß fie ibm Gefchente gutrugen. 6) Die Romer legten den befiegten Reinben, entweder nach dem Rechte des Rriegs ober in Rolge eines Friedens - Bertrags; bestimmte Tribute auf. Burgundionen und Rranten ginfeten nur die übermunde. nen Romer oder die Leibeigenen, jene von dem ibnen ge-Taffenen, biefe von dem ibnen gegebenen But. 7) Chen to ift es ben den Türken, wo blos die überwundenen Bölter fleurbar find, 8) ben den Ginwohnern von Sungarn, und in allen eroberten gandern in denen die Sieger fich fefigefest und angefiedelt baben. Die nämliche Bewandnig bat es mit ben perfonlichen Arbeiten und Dienft-Teifungen, die bismeilen fatt des Beldes gefordert oder von ben Befiegten Bertragsweise jugeftanden werden.

Indeffen murbe man fich febr irren, wenn man je glauben wollte, daß alle die verschiedenen Grade gezwun-

4

3.

<sup>4)</sup> B. 366. XVI. 10.

<sup>5) 2</sup> Chron. VIII. 1. 9. 1 Ron. IX. 20. 23.

<sup>6) 2</sup> Sam. VIII. 2. 6. Siehe auch über bas Principium im Allgemeinen, die befannte Stelle in Matth. KVII. 25. 26. Bon wem nehmen die Könige auf Sten den Zoll oder Zinset Bon ihren Kindern oder von Fremden ? Da sprach zu ihm Petrus: von den Fremden 2c.

<sup>7)</sup> B. II. S. 323.

<sup>2)</sup> Wergl. Wille Gefchichte ber Areuginge I. 274.

gener ober unbestimmter Auechtschaft, welche in ben eindelnen Staaten vorgefommen find, ober noch wirklich vortommen, nur allein den Rriegen, den Eroberungen und mithin einer gemalttbatigen Unterfochung quanschreiben fenen. Sie baben gu allen Beiten, ben allen Bolfern beganben, und tonnen auch auf verschiedene Urt rechtmäß La entfieben. Stlaven und Leibeigene maren in den Allobien wie in den Leben, Die Dynaftien berrichten fo willführlich als immer bie Bafallen. " Es ift bekannt , daß Diese Anechtschaft icon ben ben Ifraeliten , 10) ben Egyptiern u. f. m. erifirte, und daß alle griechischen Städte ibre Stlaven batten. Tacitus fand fie auch ben ben ulten Deutschen, obaleich dieselben von teinem fremden Reind unterjocht maren. Da fie indeffen oft ben Kricgen und Erobernngen oder auch bestraften Rebellionen ibren Urfprung verbanft : To wollen wir diefe Belegenbeit ergreifen, um awar tury aber doch vollftändig von ber Stlave. ren überhandt, ibrer Ratur, ibrer Enthebungsart, non ben in diesem Berbaltnig beftebenden wechselfeitigen Rechten und Bflichten, von ibren verschiedenen Gradationen, und ihrer allmäbligen Milberung und Anfbebung an bandeln: nicht um die Stlaveren überhaupt an rechtfertigen oder anzupreisen, fondern um von ibr einen richtigen Begriff ju geben, und vorzüglich ben Brribum ber bentigen vberflächlichen Schriftsteller ju widerlegen, die bald für Stlaveren ausgeben mas teine ift, und bald mieder für Frenheit balten mas den Ramen der vollendeteffen Anecht-

<sup>9)</sup> G. Schloffers Briefe aber Die Befejgebung pag. 30 und ster Brief pag. 106.

<sup>10)</sup> Ueber die Stlaveren ben den Ifracitien, fiche befonders 3 B. Mofes XXV. 5 B. Mofes XV. p. 12-18.

schaft verbient; oder die da mabnen, daß in Europa feine Stlaveren existire, weil zwar der Name nicht gebrancht wied, die Sache felbst aber so gut als anderswo besteht, ja sogar (was sie sonst nie gewesen) nach pseudophilosophischen Brinzipien allgemein zu werden scheint.

Die sogenannte Sklaveren, welche man auch die volltommene Anechtschaft beißt, ift ihrer Ratur nach nichts anders als beftandige, unbestimmte Dienftbarfeit, gegen beftandigen Lebens-Unterbalt, II) und in diesem Begriff liegt an und für fich nichts allaubartes ober unmenschliches. Man balt fie noch für etwas niedriger und beschwerlicher, wenn diese Dienftbarfeit nicht frenwillig übernommen, fondern, wie es gemöbnlich der Rall ift, durch fremde Gewalt abgenötbiget morden. Der Stlave untericeibet fic von unfern freven bauslichen ober andern Dienftboten nicht durch den Begenftand ber Berrichtungen, benn ne leiften bepbe ben nämlichen Dienft, die nämliche Gulf; fondern baburch, daß lettere frenwillig, an bestimmten Dienft-Berrichtungen und auf beliebige Reit dienen, ber Stlave bingegen geamungen, ju unbestimmten Diensten und auf beftändig verpflichtet ift, daß er den Dienft nicht auflagen, sondern nur burch den Billen feines herrn davon befreyt werden fann. Die Mifbrauche ber Gewalt geboren auch nicht gum Befen ber Stlaveren; fie find nicht die Regel, fondern die Berleaung derfelben: fobald man machtig genug ift um feine Strafe eines Obern befürchten ju muffen, fo fonnen diefe

<sup>11)</sup> Servitus est perpetua obligatio operarum pro alimentis itidem perpetuis. Grotius L. III. c. 14. Servus est perpetuus mercenarius. Senece Benef. L. III. c. 22.

Mifbrauche eben fo gut gegen frene Diener ober Unterthanen, ja fogar gegen fogenannte Burger, als gegen Stlaven ausgeübt werden, und es geschieht vielleicht aufs wenigste eben fo häufig.

Run verstebt fich awar von felbit, daß eine folch' volltommene Anechtschaft frenlich fein gewöhnlicher Zuftand ift, aber baraus folget nicht, daß fie nie und unter teinen Umftanden rechtmäßig entfteben tonne. Die Natur bat niemanden weder gang unabbangia, noch in beständi. ger unbestimmter Dienftbarteit geboren merden laffen: aber durch menschliche Sandlungen und besondere Berumftandungen tann allerdings, dem natürlichen Rechte gans gemäß, in der Rolge der eint oder andere Buftand bingufommen. 12) Gleichwie nach dem Willen der Matur, Tugend, Berftand und Glut die Macht und Frenheit des einen Menfchen erhöben, ibn bisweilen felbft gur gangliden Unabbanaiafeit binaufführen, 13) fo tonnen Berbrechen, Unglut und gangliches Unvermögen den andern erniedrigen, in außerftes Bedarfniß fürgen und gur unbe-Rimmten Dienftbarkeit nötbigen. Auch in frenwilligen Berbaltniffen dienet niemand dem andern von Natur, d. b. obne besonderen Grund, aber daraus folget nicht, daß er in teinem Fall meder dienen fonne noch dienen folle. Die volltommene oder gezwungene Anechtschaft ift zwar seltener, tann aber ebenfalls einen rechtmäßigen Ursprung haben, und hat ihn auch wirklich ben den meisten Bölfern gehabt, wie folches felbft von den berühmteften Na-

<sup>12)</sup> Nemo natus est'liber, nemo servus; hec postes nemina singulis imposuit fortuna. Seneca Controv. 21.

<sup>13)</sup> Bergl. G. I. S. 482 ff. Prister Rand.

turrechtslehrern, den erflärteften Frenheitsfreunden, 3. B. don Grotius, Pufendorf, Lode, Montesquien, Sibbon, Garve und anderen mehr anerfannt wird. 14) Sowohl ben den Ifraeliten, wie man aus den Büchern Moses sieht, als ben den Griechen, den Römern, den alten Galtern und Deutschen, enthand eine solche beständige unbestimmte Dienstbarteit entweder aus Ariegsgefangenschaft, besonders gegen revoltirte Feinde, oder zur Strafe für begangene Berbrechen, oder wes gen Schulden die man nicht anders als durch persontiche Arbeit abzahlen konnte, oder endlich aus äußerstem Elend, wo einer bloß für die Erhaltung nothwen-

ba) Heber bie Stlaveren im Allgemeinen fin vorzüglich mert's márdia su lesen: Potgiesser de statu et conditione servorum. - Bodinus de republ. L. I. c. 5. Pignorius de servis et corum apud veteres ministeriis. Aug. Vindel 1613. 4. Grotius j. b. et p. L. III. e. 22. S. 11. et L. III. c. 14. fehr reichaltig. Herve Théorte des matières féodales. T. I. p. 15 et 151. Esprit des loix T. H. L. XV. c. 17. Locke du gouv. civil. Ch. VI. Dibbon Defd. bes Ris mifden Reicht. B. I. c. 2. Reitemeper Gefd, und Bu: fand ber Stlaveren und Leibeigenichaft unter ben Griechen. Betlin 1789, g. Traité sur le gouvernement des reclaves par Mr. Petit. Paris 1778. s Chle. z. we fich eine Samm, lung ber ju ibren Bunften in Amerita gegebenen Befese por: Andet. - Neber die Leibeigenschaft (ein milberer Grad pon Claveren) und ihren naturlichen Urfprung: Mofers patriot. Phantaften T. III. G. 211 und 264. Bicheibaufen Gemable von Droffau 1803. S. 253-26y. - De indole et conditione rusticorum in Hungaria. 1808. C. 70 in 4. Ut-Der eine billige und vernanftig eingeleitete Abichaffung bers felben: Batriot. Befprache imener reifender Da nen aber ben Bufand ibres Baterlandes, Roppens, 1769. Ruffand unter Alexander I. Jun, 1804.

diger Lebensbedürfniffe fich einem Machtigeren freywillig ju beftändigem Dienfte anerbot. Auf andere Art tonnte urfprünglich niemand ein Sflav werben; benn bie Anechtschaft burch Geburt oder burch Rauf ift blos abgeleitet. Die erfte Urt jener Stlaveren, nämlich die der Rriegsgefangenen, welche noch bent zu Tag in anderen Belttheilen eriftirt und ben den neueften Euroväischen Ariegen, in dem durch Conseription entvölferten Frantreich, mittelft ihrer Ueberlaffung an Brivat - Berfonen, ibrer Richt - Auslösung , Ablieferung an andere Botentaten u. f. m. in vollem Daag wieder anfangen ju wollen schien, ift gewiffermaßen eine Folge der Natur der Sache: denn berjenige ber fich wider feinen Billen in der gerechten Gemalt eines anderen befindet, fich ibm blos jur Erhaltung des Lebens auf Gnad und Ungnad ergeben bat, ift einmal bis jur Musmechslung oder Frentaffung . beffen Stlav, b. b. er bangt blos von feinem guten Billen ab, muß seinen Befehlen geborfam fenn, mag er auch übrigens aus chriftlicher Gefinnung, oder aus Beforgniß von Repreffalien noch fo febr mit Schonung bebandelt, und weiter fein besonderer Dienft von ibm gefordert merden. Diese Stlaveren verdanft fogar ibren Urfprung der Menschlichkeit selbft, indem man seine Feinde por oder nach der Gefangennebmung fonft ju toden berechtigt gemefen mare, bagegen aber burd den Bortbeil des beftändigen Dienftes und des möglichen Bertaufs. oder Auslösungs - Geldes, einen machtigen Reiz erhielt fie am Leben zu laffen; daber auch das lateinische Wort servitus von servare berkommt. 15) Auch bat die Bermendung

<sup>15)</sup> Servi a servare dicti, quod per venditionem servantur nee ecciduntur. Gretius j. b. et p. L. III. c. 7. \$. 5. Da

ber Ariegsgefangenen ju gewissen Arbeiten allemal jum Amet oder jum Resultat, ihnen mildere Behandlung und befferen Lebens . Unterhalt gu verschaffen. Die Knecht-Schaft für begangene Berbrechen, in deren fich g. B. alle unsere Rüchtlinge, alle jur zeitlichen oder beständigen Urbeit Berurtbeilte befinden, ift eine Strafe wie jede anbere, und aus diesem Grund nicht bas geringfte gegen biefelbe einzumenden. Darf man einen Berbrecher, auf daß er in Zufunft nicht mehr schade, am Leben oder an feinem Rörper ftrafen, warum nicht auch an feiner Fredbeit, welches fets für ein minderes Uebel geachtet wird? Und warum follte er nach begangenen Berbrechen nicht eben fo gut als vorber feinen Unterhalt, den man ibm gar nicht schuldig ift, durch Arbeit verdienen muffen? Die Dienftbarteit jur Abzahlung von Schulben ift eben so wenig unrechtmäßig, sondern vielmehr ein natürliches Mittel der Gerechtigfeit ein Genugen gn leiften. Wer Tein anderes Bermögen befigt, um einem Glaubiger das Seine guruf an geben, ber bat noch feine Berfon, b. b. feine geifligen und forverlichen Arafte anzubieten, mit benen er nugen, belfen, die Schuld abdienen, mitbin Davon befrent werden fann; und es lagt fich noch fragen, ob diefes Mittel nicht beffer mare, als unfere Berbaftungen ober Landes - Bermeisungen, welche ben Schaden nnr noch vermebren und weder dem Schuldner noch dem Glaubiger etwas nugen. Bas endlich die Dienftbarfeit megen außerftem Elend betrifft, fo ift diefelbe fogar frenwillig;

hingegen die Romifchen Burger nicht gu Stlaven gemacht werden durften, fo wurden fie auch in frühern und fpatern burgerlichen Kriegen nicht gefangen genommen, sondern die Auführer ließen diesenigen welche in ihre Sande fielen, toden.

fle läßt fich, als ein Borgen auf den Leib, in Zeiten vom großen Landes-Calamitäten, von verheerenden inneren oder äußeren Ariegen, von Theurung und hungersnoth gar wohl denken, und die Geschichte hat uns sogar die Formeln von dergleichen Berträgen aufgezeichnet.

Dag aber in dem Berhältnif gwischen herr und Stlas gar feine mechfelfeitigen Rechte und Berbindlichteis ten fatt finden, daß ber herr mit feinem Stlaven, b. b. mit einem gezwungenen Diener, willführlich wie mit materiellem Gigenthum umgeben tonne : das ift durchaus ungegrundet, und die Römischen Juriften haben fich gang unrichtig, ja fogar ihren eigenen Ausspruchen, Befegen und Uebungen jumider ausgedruft, wenn fie einen Stlaven, darum weil er oder vielmebr feine Dienftpflichtig. feit verfauft merden fann, eine Sache nannten. Denn das natürliche Gefeg gilt unter allen Umftanden, und bas Eigenthum umfaffet noch viel andere Rechte als nur bas einen Gegenstand veräufern zu durfen. Riemand bat noch behauptet, daß man einen Stlaven von Rechtensmegen willführlich gebrauchen und verbranchen, anfzehren, vernichten, megwerfen, verftuteln tonne u. f. m., wie foldes mit einer tobten Sache, einem materiellen Gigenthum gar mobl erlaubt ift. Die Rechte der herren gegen ibre Stlaven bestanden nach der Natur der Sache darin: 1º von denfelben unbestimmte Arbeiten und Dienftleiftungen ju fordern; benn darin befebt je der Breis für die Erbaltung des Lebens und feines forte daurenden Unterhalts. 2° Diefelben für Ungehore fam ober begangene Berbrechen ju guchtigen und fogar mit dem Tod ju befrafen; benn wie batte man fich fonft gegen ihre Beleidigungen ficher fellen.

wie auch nur das Recht auf ihre Dienftbarteit behaupten tonnen? Satten boch bie Sansvater bas nämliche Recht fogar gegen ibre Kinder 16) und ift nicht das Straf-Befugnif überhaupt eine natürliche Kolge des Bertbeidigungs-Rechts, blos bedingt durch die Krafte ju feiner Ausübung, gemäßigt burch Menschlichfeit und Alugbeit. 17) 3º Die Stlaven felbft ju vertaufen, b. b. bas Recht das man auf diefelben erworben batte, an einen andern abjutreten. Go anflößig auch diefes unferen bentigen Begriffen icheinen mag: fo liegt barin gar nichts bartes, vielweniger unerlaubtes, sobald die Stlaveren felbft einen rechtmäßigen Urfprung bat. Man pertauft eigentlich nicht den Stlaven, fondern nur bas Recht auf feinen Dienft, feine Arbeit; er ift befmegen noch feine Sade, fonk mufte man auch jeden Schuldner eine Sache nennen, weil man die an ibn babende Ansprache, seine Rins - oder Rablungepflichtigfeit verfauft. Man veräußert auch hier nur bas eigene, nicht bas was dem Stlaven als Menfchen gebort. Auf abnliche Art feben wir ja, bag umgefehrter Beife auch Leben, Benfionen, Unwartichaften und bismeilen felbft tragende Hemter faufsmeife veraußert werden, 18) mithin wie man fich ausbruten konnte, Die Diener ihren herrn verfaufen, und fallt doch niemand ein, die legtern beswegen für eine Sache ju halten. 19) Much murbe jenes Abtretungs - Recht größtentbeils jum Bortheil der Stlaven felbft gestattet oder ausgesibt; theils

<sup>16)</sup> B. II. S. 244.

<sup>17) 3.</sup> II. 6. 241 - 245.

<sup>28) 3.</sup> B. der militarische Chargentauf, her in England und in mebreren anderen Staaten erlaubt if.

<sup>29)</sup> Bergl. hieraber auch B. II. Cap. 42. von Perauferung ber Landesberrlichen Macht. G. 471 - 475.

weil eben durch diesen möglichen Bertauf die Berren bewogen wurden, ibre Sflaven milbe ju bebandeln und in manderlev nullichen Runken unterrichten ju laffen, theils weil durch denselben das Schiffal der Stlaven gewöhnlicher Beise eber verbeffert als verschlimmert wird! indem derjenige der ibn fauft, icon dadurch beweist, das er ibm geneigter ift, als derjenige der ibn verkaufen mill, auch geschitte, treue, unterrichtete Skaven von ihren herren nicht fo leicht veräußert, oder von Laufleuten, Manufafturiften und Gutsbesigern theuer bezahlt und gleichfam in einen beffern Zustand beforbert murden. 20) Die in der Stlaveren von Stlaven erzeugten Rinder maren natürlicher Beife ber nämlichen Anechtschaft unterworfen, theils weil fie bereits mirflich in ber Gewalt bes Berren find und benfelben ju ihrem Lebens - Unterhalt Durchaus nicht entbebren fönnen, theils weil fie nicht waren geboren worden, wenn man den Batern das Leben nicht gelaffen batte, 213 und endlich weil fie alle ihre Beburfniffe, Rabrung, Bobnung, Aleidung und Unterricht nur allein von dem herrn erbalten. In ihrem ermachfenen Alter ift es billig, daß fie die Roften erfegen ober burch Arbeit abverdienen, die man auf ihre Graichung vermendet bat, und diefer fillichmeigende Bertrag ift fo natürlich, bag wenn bas Rind ibn batte fcbließen fonnen, es benselben gewiß murde geschlossen baben, mitbin fein Bille prafumirt werden fann. Auch trägt felbft biefe

<sup>20)</sup> Gibbon Gefch. bes Romifchen Ren. B. I. Cap. 2.

at) Grotius führt diesen lezteren Grund an; er scheint mit aber nicht der nächte, nicht der entscheidendsie zu senn: and natos ausem dominium hoc porrigi ideo placvit, quia alioqui si summo jure captores uterentur, illi spei nagelituri non erant. L. III. c. 7. S. 5.

Dienftbarteit ber Stlaven . Rinber wieder ant menfchlichen Behandlung der Stlaven ben; indem die herren daburch intereffirt merden, ihre Anechte wohl zu halten, die Seprathen nicht zu verbieten, befonders von den Beibern nicht übermäßige Arbeiten ju fordern, fie in der Schmangerschaft ju schonen, und die gebornen Rinder selbft freundlich ju pflegen, da fonft vielleicht von bem allem gerade bas Gegentheil geschehen murde. Indeffen erforbert boch bie Billigfeit, und es ift auch gemabnliche Hebung, bergleichen geborne Stlaven, die obne ibre Schuld in die Dienftbarfeit gefommen find, milder als die ursprünglichen, d. b. mehr nach Art der frenwilligen Diener ju bebandeln, ibnen bie Rrepbeit, sobald sie dieselbe wünschen, (welches nicht immer der Kall ift), eber ju ichenten oder auf andere Art jur Freybeit ju verhelfen. 22)

Auf der anderen Seite ift es eben so falsch, wenn man glaubte, daß die Stlaven gar teine Rechte, oder was das nämliche ist, die herren gegen sie teine Pflichten gehabt hätten. Bieles durften sich zwar diese herren ungestraft erlauben, darum weil jeder Bater über seine Diener wie über seine Kinder die böchste Jurisdittion befas, und in seinem hause als ein Souverain betrachtet wurde, aber deswegen hat nie jede handlung gegen die Stlaven für rechtmäßig gegolten; denn zwischen der Straflosigeit, die von zufälliger hinreichender Macht abhängt,

<sup>23)</sup> Aus gleichem Grund werden auch die Ariegsgefangenen und die aus Armuth zur Anechtschaft Gedrungenen viel schonender behandelt als diejenigen, welche sie durch Berbrechen versschuldet haben u. f. w. Siehe Grotius j. b. et p. L. III. c. 14. S. 2.

und der Gerechtigfeit, ift ein himmelweiter Unterschied. 23) Auch unsere Privat - Obern tonnen mabrlich manche Beleidigung, manches Unrecht ungeftraft ausüben: die Rurften find gar feinen menschlichen Gerichten unterworfen, und doch bat noch niemand behauptet, daß fie feine Bflichten batten. Bielmehr liegen die Bflichten der Berren gegen die Sflaven, und gwar nicht nur die moralischen fondern die juridischen, theils in der Ratur des Berbaltniffes, theils waren fie auch, entstandener Migbrauche wegen, gefeglich bestimmt. Der Stlave, b. b. ber befandige und fogar gezwungene Diener, ift immer noch ein Mensch, und bat also auf alles das was ibm blos in biefer Rutficht gebort, Anspruch ju machen. 24) Co mußten die herren ibnen 1° gefunde und gureichende Rabrung, Wohnung und Rleidnug liefern, benn das ift Die eigentliche Bedingung der Dienftbarteit felbft, obne welche fie gar nicht besteben fann. 25) Das Strafrecht oder das sogenannte jus vitæ et necis verkand und verftebt fich immer nur in dem Sinn, daß es nicht willführlich, folglich nicht aus bloger Rache, vielmeniger aus Muthwillen, fondern als ein Act der bausväterlichen

<sup>35)</sup> Multum distat id quod impune in servum fit ex gentium jure (consuetudine) et id quod naturalis ratio fieri sinit. — Agendi impunitas improprie jus dicitur. Grotius.

<sup>24)</sup> Here quisquis est homo natus, quamvis serviat — In servitute tamen esse homo non desinit. Stobaus Tit. 62.

3br Herren mas recht und billig ift, das erweiset ben Rnechten, und wiffet baß 3br auch einen Herren im himmel babet. Eploss. IV, 1. s. auch Ephos. VI, 9.

<sup>25)</sup> Familie ut bene sit provideto, ne algest, ne esuriat. Cate. Est aliquid quod dominus prestare servo debeat, ut cibaria, vestiarium. Seneca. L. III. Benef. c. 21.

Gerichtsbarkeit, 26) mitbin nur für frafbare Sandlungen und mirfliche Berbrechen, jur funftigen Sicherheit ber Beleidigten ausgeübt werden folle. 27.) Auch ben den minderen Buchtigungen, wie g. B. ben Schlägen n. f. m., ift die natürliche Billigfeit und Menschlichfeit an beobachten 28) und auf Die Berlezung biefer Regel batte 1. B. Moses, als Strafe für die Berren, die Frenlaffung ber Dighandelten fengefest. 29) 40 Die Arbeiten und Dienftleiftungen follen immer mit Mags und Biel, d. b. mit Rufficht auf die menfchlichen Rrafte und auf Die Gesundbeit bes Stlaven gefordert werden; 30) auch, wie fich von felbft verfteht, nur für erlaubte Sandlungen, nicht als Infrumente jur Berübung von Berbrechen, Die weder der herr noch der Diener ju begeben befugt ift. 5° Thut ber Sflave ju Gunften feines herrn etwas, mas er nicht absolut schuldig ift, was nicht aus Befehl, son-

<sup>36)</sup> Majores nostri domum nostram pusillam rempublicam esse judicarunt. Seneca Ep. 47. Servis respublica quadam et quasi civitas domus est. Plin. L. VIII. Ep. 10.

<sup>28)</sup> Jus vite et necis quod dicitur, in servum domino prestat, at domesticam habeat jurisdictionem, sed nimirum eadem religione, exercendam, qua publica exercetur. Grotius.

<sup>28)</sup> Et circa minores ponas, puta verbera, in serves, adhibenda est aquitas, imo et clementia. Gratius. f. auch Seneca de Clement. I. 16.

<sup>29) 2 3,</sup> Profes XXI. v. 26, 27.

<sup>50)</sup> Opera cum modo exigenda et valetudinis serverum humana habenda ratio. Grotius.

Justus mancipiorum hic est usus, ut nec pro labore deficiant, nec per egestatem impares sint ferendo. Thesenus. Dabet femmen auch die Repers und Aufelage.

bern ans gutem Billen geleiftet wird, fo hat er fogar auf die Dankbarteit, die Wohltbaten feines herren Anspruch, und erbielt oft dadurch die Frenlaffung. 31) 6° Ben mehreren Bolfern mard ibnen auch die Erwerbung eines Gigenthums geftattet, und was man auch immer in Budern behaupten mag, fo befigen fie überall noch etwas eigenes. Sobald man ein boberes gottliches Befet ber Berechtigkeit und des Wohlwollens anerkennt, einerseits der herr foldes beobachtet, anderseits auch der Stlave feine Schuldigfeit gern und fremullig mit Liebe erfüllt, fo bat felbft die Stlaveren nichts bartes; fie ift alsbann vielmehr ein wechselseitig freundliches, ungertrennliches Band. Beil indeffen jene natürlichen Bflichten bisweilen von ungerechten oder lieblofen Meiftern verlegt murden : fo batten ichon Die Bebraer, bie Griechen und Romer Sefeze ju Gunften ber Sflaven gegeben, gleichwie beren noch beut ju Tag in Amerifa, in den Europäischen Co-Tonien und manchen andern gandern existiren. Go erhielten fie die Frenheit, wenn ihre herren ihnen nicht ordentliche Rabrung und Rleidung lieferten, ober fie in Alter und Arantheit nicht gut beforgten. Gin Sflave der von feinem herrn unerträglich mißbandelt murde, fonnte entweder feine Befrenung oder den Bertauf an einen milberen herrn begehren. Die allmähligen Frenlaffungen und Lostaufe murben auf verschiedene Art und bismeilen nur ju febr begunftiget. 32) Die Mofaifchen Gafeje ju Gunfien der Anechte find äußerft gerecht und freundlich. 33)

<sup>51)</sup> Senece de Benef. c. 19.

<sup>32)</sup> f. Stotius L. III. c. 14. S. 6. Sibbon I. c. 2. Montesquieu Esprit des loix T. II. L. 15. Cb. 17.

<sup>33) 2</sup> G. Moses XXI, v. 16 - 27. 3 G. Moses XXV, 39 - 42. 5 G. Moses XV, 12 - 18.

Rero selbk ernannte Commissärs um die Alagen der Stapen anzuhören, welches aber nicht sowohl seine Gerechtigkeit, als die bereits eingerissene große Berderbnis beweist. 34) Kaiser Hadrian befahl gegen diesenigen zu inquiriren, welche ihre Stlaven vorsezlich ohne Ursache töden. Der Koran besiehlt den Mahometanern ebenfalls ihre Stlaven gut zu behandeln, sogar, wenn sie Berdienste haben, mit ihnen die von Gott gegebenen Reichthümer zu theisen, 357) und die Lombarden die man und nehk andern deutschen Nationen stets als Barbaren schildert, hatten sogar ein Gesez gegeben, daß wenn ein Meister das Weibseines Stlaven zur Wollust misbrauche, bende Mann und Weib dadurch ihre Frenheit erhalten sollen. 36)

Uebrigens hatte diese Anechtschaft, auch ohne die zufällige Milderung welche wohldenkende herren selbst eintreten ließen, ihre sehr verschiedenen Grade; sie kann in Absicht der Zeit, der Verrichtungen und der gegenseitigen Bortheile beschränkt oder erleichtert werden. Moses ließ unter den Israeliten nur eine siebenjährige Anechtschaft ju; fremde Anechte konnte man lebenslänglich behalten, einheimische nur wenn sie frenwillig länger dienen wollten. Die Römer scheinen vorzüglich die vollkommene hänsliche Stlaveren gekannt zu haben, welche für die Moralität die

<sup>54)</sup> Seneca L. III. de benef.

<sup>35)</sup> Eap. 34. (Sura) In Conflantinovel wird logar jeder herr ber feine Stlavin tobtet, gleichfalls mit dem Sod geftraft, es mußte dann bewiefen werden, daß fie ihren herrn geschlas gen hatte. Beweiset fie aber, baß ihr herr fie geschändet babe, so wird fie fren gesprochen, und der herr muß die Ros ften bezahlen.

<sup>56)</sup> L. I. Tit. 52. \$. 5.

Schädlichfte von allen ift, und nicht gang obne Grund eine sentina malorum (Bful aller Lafter) genannt murbe. Leicht verderbt fie den herrn wie den Sflaven, jenen inbem fie ibn gewöhnt andere Menschen nichts mehr ju ichagen, folglich bart und graufam ju werden, diefen weil er an allem mifibraucht, fich felbft nicht mebr ichagen tann, mitbin alles Gefühl von Ebre und Tugend verliert. Das ift auch der Sauptgrund warum vorzüglich die ehriftliche Rirche auf Abichaffung der bauslichen Stlaveren gedrungen bat, und ju welchem End die hanpturfache berfelben, die beständige Anechtschaft der Ariegsgefangenen, allmäblig durch Uebungen und Bertrage der chriftlichen und mabometanischen Bölfer aufgeboben worden ift. 37) Ben ben Römern maren die fogenannten Frengelaffenen (liberti) fcon in einem minderen Grad der Stlaveren, indem fe amar anger dem Sanfe mobnten und etwas ermerben fonnten, doch aber ibren herren ju unbeftimmten Dienften verpflichtet waren. Diejenigen welche wegen Schulden oder aus richterlichem Urtheil jur Anechtschaft vernrtheilt maren (nexi und addicti) bienten nur fo lang als die Strafe daurte, oder als fie die Schuld nicht bezahlen tonnten. Die Anechte der Deutschen bingegen maren, wie noch beut zu Tage in vielen Ländern, blos fogenannte Leibeigene (glebe adscripti), b. b. folche die auf ein ibnen von bem herrn gegebenes Grundfiut angewiesen und von ibm ernabet, bemfelben noch ju unbestimmten Berfonal-Dienften oder ju Abgaben von dem Gute verpflichtet, mobl von dem herrn auf einen andern Afer verfest merden, aber ohne feine Bewilligung bas Land nicht Derlaffen durften, auch nicht perfonlich, fondern nur mit

<sup>57)</sup> Grotius j. b. et p. L. III. c. 7. \$. 9.

dem Gut felbft verlauft werden tonnten. Diefe Mrt von bekändiger Dienftbarteit ift ichon viel gelinder und menfc. licher; fie bat nicht nur, (jumal ben fcmacher Bevollerung, wo man fich der Arbeiter, ohne welche bie Guter nichts werth find, versichern muß) oft einen febr rechtmaßigen, durch fremmilligen Bertrag entftandenen Urforung: 38) fondern wenn man von der anfiöhigen Benennung abstrabirt, fo ift ber wirkliche Buftand folder beguterten Leibeigenen vielleicht bemjenigen unferer Tagelob. ner, Rabrifarbeiter u. f. w. weit vorzugieben, melde amar dem Ramen nach fren beiffen, in der That aber die Stla. ven aller Menichen, ober gewinnsuchtiger, bartbergiger Brodberren find; deren gepriesene Frendeit fie jeden Augenblit dem hunger und Elend Breis giebt, die feinen Zag ibrer Rabrung gemiß, in Alter und Rrantbeit meder Sulf noch Berforgung baben, oder in drutende Abbängigfeit von erbettelten fogenannten Wobltbatern tommen, die das Unglut durch ibre Bormurfe noch peinlicher machen, deren Berg fich teiner langgewohnten Berbaltniffe, teiner früber geleifteten Dienfte erinnert. 39) Roch

<sup>38)</sup> Siebe 3. 8. den geiftreichen Auffag: "Etwas gur Seichichte bes Leibeigenthums" in Mofers patriot,
Phantafien T. IV. p. 211 f.

<sup>39)</sup> Wie milbe die Leibeigenschaft bew ben Allemanen war, bennabe wie unsere Dacht- Alforde auf Dalbichelb, barüber f. leg. Alomann. Tit. 'XX. ben Golbaft und Ruller Schw. Gefc. — leber ben guten Jufand ber Leibeigenen in hungarn vergl. Die oben angeführte Schrift de indole et conditione rustleorum in Hungaria 1808. In Russ land haben die Leibeigenen ber Arone ein sehr gelindes Schisfal. Sie bezahlen bloß eine jahrliche Steuer (Obrod), find übrigens fren, bauen das ihnen zu getheilte Land und treiben welches Gewerbe fie wollen; auch tonnen fie Gater

eine milbere Art von Anechtschaft, ober vielmehr ein 11es berreft berfelben ; find die fogenannten Chrichaj- ober Tobfallspflichtigen (manus mortum) welche unter ber Bedingung frengelaffen find, bag wenn fie obne Rinder abfterben, das But wieder an den herrn guruffalle, oder wenn fie auch Rinder binterlaffen, wenigftens dem Deren das beste Bfand (Ehrichat) gleichfam jur Unerfennung oder Erneuerung des Bertrages angeboten werde. Biele andere Arten von Dieuftbarfeiten tonnten vielleicht auch aus früherer perfonlicher Ruechtschaft entftanben fenn; aber eben fo oft waren fie auch eine Rolge von frenwilligen Berträgen, fo wie noch beut ju Tage oft ein freper Tagelöhner die nämliche Arbeit leiftet, in welder ein Berbrecher Zwangeweise verurtheilt ift. Denn es fann nicht genug wiederholt werden, das das Charalterififche der Eflaveren nicht in der Ratur und dem Grade ber DienAbarteit, fondern in bem Amange beftebt burch welchen man baju genöthiget wird, und bag biefer 3mang gar nicht immer und nicht unter allen Umfänden ungerecht ift.

anfaufen. Die Leibeigenen der Sdelleute werden ebenfalls fehr milbe und liebteich behandelt, fie bezahlen ihre jährlichen Abgaben und gewiffe Frohndienste und Naturalien. Sinige ethalten gegen eine bestimmte jährliche Abgabe einen Pas, und fonnen gehen wohin fie wollen. Biele werden reich, es giebt sogar Millionars unter ihnen. Sie gewiesen ihres erw word einen Bermögens, leben mit großem Auswand. Oft bieten sie ihren herren bedeutende Summen an, damit sie die Buter nicht verfaufen, und eben so oft bitten Frengelaffene ihre herren bemuthig, sie wieder als Leibeigene auzunehmen, besonders wenn sie alt und franklich sind. Wichelhausen Gemalle von Mostlau und ranklich sind.

7

į

Mebrigens mird auch diefe unbestimmte Dienstbarfeit in der Folge durch taufend natürliche Bege von felbft wieber gemilbert und aufgehoben. Es ift befannt, daß Die christliche Religion welche zwar bie Sflaveren, eben besmegen weil fie rechtmäßiger Beife möglich ift, nicht aufbob, aber doch Milde und Liebe gegen alle Menschen predigte; das Benfpiel der Bifcoffe, der Rlöfter und anberer firchlichen Stiftungen, beren mannigfaltiges Ber-Dienft beut ju Tag fo febr miftennt wird; das Bobiwol-Ien der herren felbft, welche treue, fleiffige und geschifte Stlaven oft mit der Frenheit beschenften; die Rreugzüge und andere Rriege, we die herren entweder ju Berffar-Tung ibres Geleits oder für erhaltene Geldbülfen die Anechte fren erflärten; bas Benfviel der Ronige, welche in ibren Domainen das Rämliche thaten, und gegen Erlaffung befcmerlicher Dienftpflichten , andere Bortheile erhielten : befonders aber die Errichtung ber Communitaten ober Stabte im Mittelalter, die einen neuen Stand frener Menschen bildete: überall das barte oder fortdaurende jener Rnechtschaft theils gemildert, theils gang aufgeboben baben. Und sobald auch nur, welches in der Rolge gewöhnlich geschiebt, die personliche Dienftbarteit in eine auf das But gebeftete abgeandert wird, die unbestimmten und eben defmegen migbrauchlichen Dienfte in bestimmte Schuldigfeiten verwandelt werden: fo fommt eigentlich alles wieder in's Geleise und nimmt die Geftalt des volltommenen Rechtes an. Denn gefest auch, mas gar nicht immer der Kall ift, es mare die urfprungliche Leiftung auf eine ungerechte Beife erworben, oder durch Gemalt abgedrungen worden: so bat ben ber erften und ben jeder folgenden Sandanderung, der neue Erwerber fich über gar feine Unbilligfeit mehr ju beflagen. Er empfängt bas But

mit der darauf haftenden Beschwerde, er bezahlt für dasfelbe um so viel weniger, da hingegen für ein frenes mit feinen Dienstbarfeiten belastetes Gut ein besto größerer Breis gegeben werden muß, 40) so daß nach der ersten Generation die Besizer von solchen herrschafts-Rechten in teinem Fall mehr die Beleidiger, und die Pflichtigen selbst nicht mehr die Beleidigten sind, folglich sich über tein ihnen zugefügtes Unrecht beschweren können.

Obaleich nun sowohl jene vollfommene Anechtschaft als diefe mehr oder meniger ftrengeren Dienftbarfeiten, deren Natur, nach dem Blane diefes Werts, an feinem andern Ort schifflicher als bier abgehandelt werden fonnte, baufig aus Rriegen und Eroberungen, aus bestraften Emporungen, in alteren Zeiten auch aus Privat - Febben u. f. w. enftanden fenn mögen : fo find fie boch feineswegs mit denselben nothwendig verbunden, und daber auch niemals allgemein. Benige Eroberer haben das barte Recht des Siegers in vollem Maake gegen die Hebermunbenen ausgeubt, am allerwenigsten wenn fie fich in dem Lande felbft feffegen wollten, und daher fich die Ginmobe ner au Freunden machen mußten. Es murde diefes theils eine Macht voraussegen, die ihnen nicht gu Gebote fand, theils eine Graufamfeit, die nicht in der Ratur des Menfchen liegt, und am Ende mit gat feinem Rugen für die Sieger verbunden mare. Alle alten Bolfer, jumal die Bebraer, die Berfer und Romer begnügten fich gewöhn-Hich die übermundenen Bolfer und Fürften ginsbar gu machen, liegen ihnen aber übrigens ihre Erifteng und ibre Frenheit. Huch ift es gang falfch, mas man gewöhn-

<sup>40)</sup> Bergl. B. 11. C. 349, von der Grundftener,

lich behaupten bort, daß die Germanischen Sorden, wie 3. B. die Dit-Gothen, Burgunder und Franten, die Bandalen, Alanen und Sueven in Spanien, welche bas Römische Reich zerftorten, und aus denen in der Folge die meiften beutigen Europäischen Staaten entsprungen find, in den eroberten ganden alle Ginmobner ju Anechten gemacht, denselben ibre Güter meggenommen batten, und bag daraus allein die Unterwürfigfeit jener Rationen, die Stlaveren und Leibeigenschaft mit allen ihren Ameigen und Abarten entstanden, folglich jene Staaten blos auf Gemalt und Unterjochung gegrundet gemefen fenen. Diese Bebauptung ift so febr der Geschichte gumiber, daß bielmehr bas Gegentheil durch mannigfaltige Urfunden bemiesen werden tann. Borerft möchte man fragen, ob denn jene Nationen nicht vorher schon von den Römern erobert und unterjochet waren, und ob fie es etwa unter diesen beffer als unter den Dentschen gebabt batten, die mit viel wenigerem gufrieden, ibre Gewohnbeiten von Gerechtigfeit und Brivat-Frevbeit auch in die neu erworbenen gander mitbrachten? Der Staat oder das Reich ift nicht durch die Eroberung gestiftet worden, es war burth die Unabhängigfeit des flegenden Reldberrn und burch die Berrichaft über feine Baffengefährten bereite vorbanden. Was aber die rechtliche Abbangigfeit oder Unterwürfigfeit der Ginmobner des eroberten Landes betrifft, fo floß diefelbe theils aus der Ratur der Sache, theils aus ihrem vorigen Berband mit dem früheren Befiger, welches ju ihrem eigenen Bortbeil unter ben nam-Lichen Berhältniffen auch mit dem Rachfolger fortbauers tonnte, theils endlich aus gang nen geschloffenen Friedensund Dienft . Verträgen, Bubem baben meder die Dit . und Weft-Gothen, noch die Burgunder, die Franken u. f. m.

die Frengewesenen ju Sflaven gemacht, sondern die Ginwohner des eroberten Landes maren bereits por ihnen in Frene und Anechte abgetheilt. Es ift ermiesen, daß die Frengewesenen, die sogenannten ingenui fren blieben, großentheils ihr Eigenthum behielten, und fogar ju Chrenftellen gelangen fonnten. Auch ließ man ben übermundenen Bolfern ihre Gefege und Gebrauche, fie maren nicht einmal dem Kriegsdienft, noch der nämlichen ftrengen Disciplin wie die fiegende Nation oder die Gefährten des Rönigs unterworfen. Die Kirchen blieben in ihrem Befigthum, die ftabtischen Ginrichtungen murden nicht gerfiort. 41) Die Leibeigenschaft und Die volltommene Anechtschaft behielt man nur da wo sie bereits existirte, oder wo fie späterbin durch befondere Beranlaffung aus rechtmäßigen Urfachen entfieben fonnte. 42) Frenlich mochte fich das Recht gegen Uebermundene bisweilen noch in eis nigen Berhältniffen geaußert haben, vorzüglich in Steuren und Tributen oder in Frohn, d. h. in frenen beftimmten Dienften, welche die Sieger den Uebermundenen auflegten, oder melche in förmlichen Berträgen als Lostauf von der perfonlichen Anechtschaft oder den unbe-Himmten Diensten augesagt murben. 43) Diesen leateren

<sup>41)</sup> S. über diefes alles die bereits angeführte Abhandlung des Herrn Hofrath Sartorius de occupatione et divisione agrorum Romanorum per barbaros Germanicm stirpis facta. Gott. Gel. Ang. 1819. S. 1289 ff.

<sup>42)</sup> Hervé Théorie des matières féodales T. I. S. 15 und 151.

<sup>43) 3.</sup> B. bie taille ober aide aux quatre cas. — pour la première campagne. — pour la rançon du prisonnier de guerre. — pour le mariage du seigneur, pour la reception de Chevalier u. f. w.; both besteht hierin eine auserordentliche Mannigfaltigseit. Mervé a. a. D.

Ursprung batten auch die meiften alteren Steuren und einige Natural - Abgaben, welche der bloke Batrimonial-Burft von feinen frenen Dienern und Untergebenen, obne ibre Einwilligung, nicht hatte fordern fonnen. theils wurden fie alle durch die oben angeführten Umftande nach und nach gemilbert, aufgehoben ober durch Sandanberungen und neue Bertrage in rechtliche Schuldigfeiten verwandelt, theils find fie immer noch den fväteren will-Tührlichen Auflagen weit vorzuziehen, für welche man eigentlich gar teinen gegenseitigen Bortbeil erbalt. Damals batte wenigftens jede Abgabe ibren natürlichen Grund; ber Leibeigene genof ein But ju feinem Unterbalt, ber Stave felbft fand Mahrung und Aleidung, Wohnung und Bflege; es mar doch ein Berbältniß von Mensch zu Mensch, und die Liebe milderte manches was dem Ursprung oder ber Form nach bart ju fenn schien; ba man bingegen nach den neueren, liberal fenn follenden Grundfägen, in eben dem Augenblit, wo man gegen jede natürliche Abbangigfeit und frenwillige Dienftbarfeit beflamirt, gleichwohl alle Menschen durch Auswanderungs - Berbote an die Erbicholle beftet, durch Confcription ober gewalttbatige Gefangennehmung (nicht der Reinde fondern der Freunde) burch Dienft-Requificionen aller Art, durch willführliche Auflagen n. f. w. ibre Berfonen und Güter der unbefcrantten Dispontion eines fogenannten Bernunft-Staats Breis giebt, fie alle ju volltommenen Stlaven eines Bedanten - Wefens macht, welches zwar nicht eriftirt, in deffen Ramen aber dann doch wirkliche Menschen bandeln: ein Wesen deffen Wille ftete der nämliche bleibt, aus welchem alle Liebe verbannt fenn foll, das man nie erweichen, nie gewinnen, von dem man auf feine Art, in feinem Reitvunft fich je wieder jur Frenbeit erbeben fann.

Wahrlich! wir Europäer haben mit unseren Doctrinen und den daraus fliessenden handlungen, das Recht versoren über die Staveren der früheren Zeiten oder anderer Welttheile zu klagen. Vormals befrente man nach und nach die Anechte, heut zu Tag macht man alle Freye zu Anechten: und das nach sogenannten Grundsägen. — Jenes nennen unsere Philosophen barbarisch, dieses human: denn sie haben ja zu seiner Beschönigung das Wort Staat erfunden, und spotten des Unglüts noch, indem sie ihre unterjochten Stlaven freye Staatsbürger nennen.

## Sieben und fünfzigstes Capitel. Fortsezung.

١,

2° Militärische Organisation und Subordination in der Berwaltung des Reichs.

- I. Nothwendigfeit derfelben aus der Natur der Umftande und ber Berbaltniffe.
- 11. Ihre Allgemeinheit in allen militarifden Reichen ohne Aussnahm.
- III. Folgen biefer Organisation. Anfanglich größere Macht, aber auch ein Reim gur fanftigen Berfplitterung bee Reichs.

Die zwente Modififation oder natürliche Folge die aus einem ursprünglich militärischen und erft in der Folge arundberrlich gewordnen Reiche entspringt, und woran man dieselben beständig von den Batrimonial-Stagten unterscheiden fann, ift, daß die Berfaffung der das Reich verwaltenden Behörden nach dem Borbild der Armee eingerichtet fenn, und daber fett etwas der militärifchen Organisation und Subordination abnliches an fich baben mird. Gin reiner Batrimonial-Fürft bat urfprünglich, wie mir feiner Beit gezeigt haben, feine an-Deren Beamte als diejenigen für die Bedienung feiner Berfon, oder für die Beforgung feiner Buter und Ginfünfte, überhaupt ju feiner Erleichterung in mancherlen eigenen Geschäften. Ift fein Gebiet aus mehreren nach und nach erworbenen Gutern ober herrichaften gufammengesest: fo wird auf jede berfelben, fie mag groß ober klein senn, ein Berwalter bingestellt um die Domainen zu

bern aus antem Willen geleiftet wird, so bat er fogar auf bie Dantbarteit, die Wohlthaten feines herren Anfbruch, und erbielt oft badurch die Frenlaffung. 31) 6° Ben mebreren Bolfern mard ibnen auch die Erwerbung eines Gigenthums gefattet, und was man auch immer in Buchern behaupten mag, fo befigen fie überall noch etwas eigenes. Sobald man ein böberes göttliches Befes der Gerechtigkeit und des Wohlwollens anerkennt, einerseits ber herr foldes beobachtet, anderseits auch der Stlave feine Schuldigfeit gern und fremwillig mit Liebe erfüllt, to bat felbit die Sflaveren nichts bartes: fie ift alsbann vielmehr ein wechselseitig freundliches, ungertrennliches Band. Beit indeffen jene natürlichen Bflichten bisweilen von ungerechten oder lieblofen Meiftern verlegt wurden: to batten icon die Bebraer, die Griechen und Romer Sefeje ju Gunften ber Stlaven gegeben, gleichwie beren noch beut ju Tag in Amerita, in den Europäischen Co-Tonien und manchen andern gandern existiren. Go erhielten fie die Frenheit, wenn ihre herren ihnen nicht ordentliche Rahrung und Rleidung lieferten, oder fie in Alter und Aransheit nicht gut beforgten. Ein Stave ber von feinem herrn unerträglich mighandelt wurde, tonnte entweder feine Befrepung oder den Bertauf an einen milberen berrn begebren. Die allmäbligen Avenlaffungen und Lostaufe murben auf verschiedene Mrt und bismeilen nur au febr begunftiget. 32) Die Mofaifchen Gofete an Gunften der Anechte find äußerft gerecht und freundlich. 33)

Br) Seneca de Benef. c. 19.

<sup>32)</sup> f. Stotius L. III. c. 14. 5. 6. Sibban I. c. 2. Montesquien Esprit des loix T. II. L. 15. Ch. 17.

<sup>33) 2</sup> G. Moles XXI, v. 16 - 27. 3 G. Moles XXV, 39 - 43. 5 G. Moles XV, 12 - 18.

Feldherrn immer noch bas Bilb feiner Armee ober feiner Truppe por, die nur durch militarische Subordination, mo einer über 10,000, einer über 1000, einer über 100 n. f. w. regierte, in Ordnung gehalten marb, und diefe Berfassung, diese Stufenfolge wird er auch in ber Berwaltung des Reichs jum Mufter nehmen. Man beißt diefelbe auch die bierarchische, nicht defimegen weil fie etwa von den geiftlichen Staaten, ihren Diozesen, ihren Ober - und Unterlehrern nachgeahmt worden : fondern weil fie auch in denfelben besteht, und überhaupt in Der Natur der Sache liegt, überall mo man die Serrichaft über die Menschen als Sauptsache, Guter und Ginkunfte als Neben . Sache betrachtet; es mag nun jene herrschaft auf geiftliche ober weltliche Macht gegründet senn, Die Benbehaltung eines religiöfen Glaubens oder des auffern Geborsams jum 3mete baben. Endlich ift auch ber Reldbert genotbiget seine Baffengefährte ju befriedigen, ibnen, wie vorber in der Armee, einen Theil seiner Macht ju laffen, und auf men konnte er ficherer jablen, als auf feine Getreuen, die nie feine Feinde, fiets feine Freunde gemefen find, die ihren Gehorfam bemabrt und alle Befabren mit ibm getbeilt baben.

Daher wird man auch sehen, daß in allen militärisch gegründeten Staaten das Reich nicht nach den allmählig erworbenen Gütern und herrschaften, sondern nach geographischen Rüfsichten, z. B. nach Flüssen und Bergen, oder nach der Bevölkerung, in größere und kleinere Bezirke abgetheilt wird, von denen die letteren den ersteren untergeordnet sind; daß in jedem derselben keine Collegien, sondern nach militärischer Subordination einzelne Statthalter und Unterkatthalter des Königs (gleichsam

General-Lieutenante, General-Majore, Oberfien u. f. m.) mit großen Befugniffen angeftellt werden; und daß gewähulich die Civil-Gemalt mit der militärischen vereiniget ift, folglich in dem grundberrlichen Reich ungefähr die nämliche Berfaffung wie vorber in der Armee beftebt. Schon die Affprische und Babylonische Monarchie. waren auf diese Art organifirt. Mofes feate unter den Ifraeliten Saupter über 1000, über 100, über 10, und nach der Eroberung von Balaftina ward bas Land auf die nämliche Art unter die Stammfürften vertheilt. 1) Das Berfifde Reich bestand aus zwanzig willführlich angeordneten Satrapien oder Stattbaltericaften, und wurde militarisch burch die Generale und Unter-Benerale des Enrus oder feiner nachfolger regiert. Das nämliche geschab unter ber Dacedonischen Monarchie (323 por Chr.) wo die untergeordneten Generale Alexanders des Großen, als feine Statthalter, die eroberten Provingen bennabe unbeschränkt beberrschten, und selbst als sie unabhängig geworden, jum Theil in ihren Filial-Reichen die nämliche Organisation einführten. Die Römer bat ten in den eroberten Brovingen ibre Brofuratoren und Brafetten, die alle Gewalt in fich vereinigten und fich dadurch ju einer folden Macht emporichwangen, daß fie befanntermaßen der Republit und den nachfolgenden Ranfern felbst gefährlich murben, ja fogar fich oft von ibren Armeen ju Emperatoren ausrufen ließen. Alboin, Rönig der Lombarden, feste in dem eroberten Stalien (A° 568) Duces ober Bergoge in größeren Diftriften, benen fogenannte Schultheißen (sculdascii) und biefen wieder Centherren (centenarii) alle mit voller Civil-

<sup>1) 1</sup> B. Poses XVIII, 21. 25. 5 B. Dofes I, 15.

und Militar-Gewalt untergeordnet waren. 2) Die Ra-Tifen von Bagbab, die gwar urfprünglich geiftliche herren waren, in der Folge aber bennahe blok militärisch geworden find, batten nach gleicher Art in allen Brovingen ihre Unter-Califen ober Statthalter, die ebenfalls mit großer Macht muffen ausgerüftet gemefen fenn, meil fie ben der eintretenden Schwäche der oberften Califen fich fobalb unabhangig machen fonnten. Ben ben Sunnen waren, wie Joh. v. Müller in feiner schönen Befcreibung meldet, 3) 24 Reldberren jeder über 10,000, unter ihnen 240 Sauptleute über 1000, ferner 2400 über 100, und eine verhältnigmäßige Babl andere über 10. Das Reich ber Mongolischen Groß. Chane marb auf militärische Art von verschiedenen Unter. Chanen regiert, aus benen in ber Folge mehrere fleine Staaten bervorgiengen: und felbft der lete Spröfling des Mongolischen Reichs, der Groß-Mogel in Oftindien, ein Rachfolger des Timur Begb oder Tamerlan, der erft in unferen Tagen vernichtet murbe, batte lauter fogenannte Sabahs, Rajahs und Rabobs unter fich, von benen erftere feine untergeordneten Befehlsbaber, leatere aber ginsbar und bienftbar gewordene Indianische Fürften waren, unter welchen bald der eine, bald der andere fich mieder von dem Berbande lostif, und gur Unabbangigfeit emporschwang. Die Könige der Franken und ihre Nachfolger in Franfreich und Deutschland, festen auf abuliche Art aus ihren Baffengefährten Bergoge und Grafen in die eroberten Provinzen, die fich aber megen ber in ihnen vereinigten großen Gewalt und dem mit

<sup>2)</sup> S. Spittler Europ. Staaten · Gefcichte II, 47.

<sup>3)</sup> Mlg. Beltgefcichte B. I. S. 506.

ibrer Stelle verbundenen Landeigenthum, bald von der Oberherrschaft losrifen, und aus welchen befanntermafen mebrere noch bermal bestebende Staaten entstanden find. Diese legtern aber, welche nur anf den ursprünglichen ober allmäblig ausammengebrachten Leben und Allodien berubten, tonnen auch nicht mebr unter die militarifoen, fondern muffen unter die Batrimonial. Staaten gegablt werden, daber auch in ihnen nicht mehr die namliche Organisation angetroffen wird. Die ursprünglichen fieben großen Brovinzial-Chefs in Ungarn löste Ste phan ber Beilige in 72 Comitate mit vereinigter Civil- und Militar. Gewalt auf. 4) Das Türkische Reich wird auf die nämliche Art blos durch Baschab's und Unter-Baschab's regiert, welche aus der Classe der Eroberer genommen und als commandirende Generale in die Brovingen gefegt find, die Civil-Regierung augleich vermalten, dem Großberrn, ihrem Souvergin, von bes Landes Einfünften nur einen Tribut bezahlen und fich begnügen von den Unterthanen ebenfalls nur einen jährlichen bestimmten Tribut zu beziehen. Die nämliche Organisation faben wir in unfern Tagen ben allen theils fektirifchen theils militarifden Staaten, welche die frangofiche Revolution ju Lage gefördert bat, als wo die unabhängig gemordne und nachber erobernde Sette überall daben anfleng, in ganglicher Benfeitsfegung affer fonft beftandenen Berbaltniffe und eigenthumlichen Befigungen, felbft obne Rutficht auf porhandene Guter, Gebande und die ju Erbebung der Grundgefälle nothwendigen hülfsmittel, das gange Land blos geographisch oder nach der Menschengabl, unter perschiedenen Benennungen, in Departements,

<sup>4)</sup> Spittler Europäische Staaten-Beschichte B. II. S. 257-258.

Diftrifts und Munigipal-Begirfe, mit Brafetten, Unter-Brafetten und Agenten einzutbeilen, theils um das Andenten aller früheren gefelligen Berhattniffe au vertilgen, das gange Bolf in feine Atome aufaulofen, und dadurch jeden Biderftand unmöglich ju maden, theils um bie Menfchen gleichfam bis in ihre geringken Bergweigungen ju bewachen, und alles der berrfcenden Sophiftenjunft, die fich nunmehr Regierung nannte, ju unterwerfen. Ja! es war die Berblendung fo groß, daß diefe revolutionare Einrichtung fogar von nralten Batrimonial-Rurften nachgeabmt murde, Die gar teinen Grund ju einer folchen Gintbeilung batten, vielmehr mit eigenem Schaden und unter Beleidigung mannigfaltiger Brivat - Rechte, ibre angeftammten eigentbumlicen Guter, gleich einer eroberten Broving organifirten, und ihre natürlichen Freunde und fregen Untergebenen, gletch überwundenen Reinden bewachen, oder wie man fich fest ausdrüft, abminifriren liefen.

Die Folge dieser militärischen Organisation ist die: daß so lang der Oberfürst oder König die Ueberlegenheit an Geist oder an materiellen Kräften behauptet, und die Zügel über alle seine untergeordneten Befehlshaber strenge zu halten weiß, seine Macht dadurch allerdings vermehrt wird, und die Geschäfte ungleich schneller von statten gehen, als wenn die Subordination nicht so scharf gezeichnet, die Gehülsen und Wertzeuge weniger gleichförmis vertheilt, oder die Eivil- und Militär-Gewalt von einander getreunt wäre. Darum sind auch solch militärische Staaten im Ansang für alle Nachbaren so fürchterlich. Uber gerade in dieser Organisation, dieser anscheinend größern Macht, liegt zugleich ein Keim ihres künstigen

ŧ

frühern Untergangs. Denn eben weil die Stattbalten eine so große delegirte Macht in sich vereinigen, weil sie in ihrer Broving bas Centrum von allem find, und von niemand behindert noch beaufsichtiget werden tonnen, weil fie überdem mittelft urfprünglich erbaltener Leben oder erworbener eigentbumlicher Guter noch durch fich felbe mächtig werden, und alle Untertbanen bireft nur von ibnen abbangig find : fo ift es ihnen and nicht fcmer, ben irgend einer gunftigen Belegenheit fich von dem boberen Berbande loszureiffen, die anvertraute Gewalt gur eigenen ju machen, und baburch felbft unabbangige Rurften ju merden, woben fie fast allemal noch auf den Benfall ihrer Unterthanen gablen fonnen. Diese Belegenbeiten muffen fich aber nothwendig febr oft finden, wenn eben fein großer Beift an ber Spize des Reiches fiebt, wenn die Ronige durch innere ober außere Rriege geschmächt, durch Beichlichfeit entnervt, burch Sof-Raftionen gelähmt find, menn der Manns - Stamm ausstirbt oder auch nur Bormundfcaften eintreten, Successions. Streitigkeiten entfteben u. f. w. Daber feben mir auch in der Befchichte, bag gerade diefe großen, militärifc praanifirten Reiche in ber Folge fast immer in viele tleine gerfplittert, ober menigftens leichter von fremden Machten unterjocht worden find. So ergieng es der Macedonischen Monarchie nach Alegan. der dem Großen, dem Ralifat ber Araber, der Sunnischen und Mongolischen Berrschaft, dem deutschen Reich, welches ein Zweig des Frantischen von Rarl dem Großen war, und unter vielen Sturmen und innern Bermirrungen bennoch wegen ber Redlichteit seiner Ginmobner febr lange daurte; fo wird es vielleicht anch bald bem Ds. mannischen Reich ergeben, mo die Dens an der Afritanifchen Rufte, mehrere Vaschabs in Europa, und befon-

Ursprung hatten auch die meiften alteren Steuren und einige Natural - Abgaben, welche der blofe Batrimonial-Burft von feinen frenen Dienern und Untergebenen, ohne ibre Ginwilligung, nicht batte fordern tonnen. theils wurden fie alle durch die oben angeführten Umftande nach und nach gemildert, aufgeboben oder durch Sandan-Derungen und neue Bertrage in rechtliche Schuldigfeiten verwandelt, theils find fie immer noch den fpateren willtührlichen Auflagen weit vorzuziehen, für welche man eigentlich gar feinen gegenseitigen Bortbeil erhalt. Damals batte meniaftens jede Abgabe ibren natürlichen Grund; Der Leibeigene genoß ein Gut zu seinem Unterhalt, ber Stave felbit fand Mahrung und Aleidung, Wohnung und Bflege; es mar doch ein Berhältnif von Menfch ju Menfch, und die Liebe milberte manches was dem Ursprung oder ber Form nach bart ju fenn schien; da man bingegen nach den neueren, liberal fenn follenden Grundfagen, in eben dem Augenblif, wo man gegen jede natürliche Abbangigfeit und frenwillige Dienftbarteit beflamirt, gleichwohl alle Menschen durch Auswanderungs . Berbote an die Erbscholle beftet, durch Conscription oder gemaltthatige Befangennebnung (nicht der Reinde fondern der Freunde) durch Dienft-Requisitionen aller Art, durch willführliche Auflagen u. f. w. ihre Berfonen und Guter der unbeforantten Dispontion eines fogenannten Bernunft-Staats Breis giebt, fie alle ju vollfommenen Stlaven eines Bedanten - Wefens macht, welches zwar nicht eriftirt, in deffen Ramen aber bann doch mirfliche Menschen bandeln: ein Befen deffen Bille ftets ber nämliche bleibt, aus welchem alle Liebe verbannt fenn foll, das man nie erweichen, nie gewinnen, von dem man auf teine Art, in feinem Zeitpunft fich je wieder jur Grenbeit erbeben fann.

Wahrlich! wir Europäer haben mit unseren Doctrinen und den daraus fliessenden handlungen, das Recht versoren über die Staveren der früheren Zeiten oder anderer Welttheile zu klagen. Vormals hefrente man nach und nach die Anechte, heut zu Tag macht man alle Freye zu Anechten: und das nach sogenannten Grundsägen. — Jenes nennen unsere Philosophen barbarisch, dieses human: denn sie haben ja zu seiner Beschönigung das Wort Staat erfunden, und spotten des Unglüts noch, indem sie ihre unterjochten Stlaven freye Staatsbürger nennen.

## Sieben und fünfzigstes Capitel. Fortsezung.

2° Militärische Organisation und Subordination in der Verwaltung des Reichs.

- 1. Nothwendigfeit berfelben aus der Natur ber Umftande und ber Werbaltniffe.
- 11. Ihre Allgemeinheit in allen militarifden Reichen ohne Aussnabm.
- III. Folgen biefer Organisation. Anfanglich größere Macht, aber auch ein Reim jur fanftigen Berfplitterung bee Reichs.

Die zwente Modifikation oder natürliche Folge die aus einem urfprünglich militärischen und erft in ber Rolge grundberrlich gewordnen Reiche entspringt, und woran man dieselben beständig von den Batrimonial-Staaten unterscheiden tann, ift, daß die Berfaffung der das Reich verwaltenden Beborden nach dem Borbild der Armee eingerichtet fenn, und daber ftets etwas der militärifchen Organisation und Subordination ähnliches an fich haben wird. Gin reiner Patrimonial-Fürft bat urfprünglich, wie wir feiner Zeit gezeigt haben, feine anderen Beamte als diejenigen für die Bedienung seiner Berfon, oder für die Beforgung feiner Buter und Ginfünfte, überhaupt ju feiner Erleichterung in mancherlen eigenen Geschäften. Ift fein Bebiet aus mehreren nach und nach erworbenen Gutern oder herrschaften gufammengefegt: fo mird auf jede berfelben, fie mag groß ober flein fenn, ein Bermalter bingeftellt um die Domainen gu

besorgen, die Einkunfte zu bezieben, die Ausgaben zu befreiten und zugleich den Unterthanen das Recht zu fpreden, d. b. in freitigen und nicht freitigen Dingen Silfe au leiften. Sind biefe Bermalter auch fo gablreich, bag über mehrere derfelben eine Ober-Infpettion oder fogenannte Provingial-Regierung gefest werden muß; fo gea schiebt diefes nur um die Beschäfte des Fürften ju erleich. tern, damit nicht alles vor ibn ober vor feine unmittelbaren Canglepen gelangen muffe. Stellt endlich ein folder Batrimonial - Rurft in der Rolge fogar eine militärische Macht auf, so liegt dieselbe mabrend dem Frieden blos in sogenannten Standquartieren, die nach den eben vorbandenen Gebänden oder nach den Mitteln jur leichtern Bernflegung ausgemählt find; aber diese Truppen baben mit der Octonomie und der fogenannten Civil-Adminifration gar nichts zu thun, sondern find vielmehr dersels ben untergeordnet. Mit einem Bort, der unabbangige Grundberr betrachtet feine Domainen als die Saupt-Sache, die Berrichaft über die Menschen als Neben-Sache, und darin liegt wieder ein Grund, marum in diesem Berband so vicle Frenheit berrscht.

4.7

Sanz anders hingegen muß es ben einem Felbherry beschaffen senn, der sich mit einem zahlreichen Gefolg in einem eroberten Lande sesssez, und erst dadurch Grundberr wird. Er tann sich nicht sogleich in den Geist eines blosen Patrimonial-Fürsten hineinsinden, und steht auch wirklich in anderen Berhältnissen. Sein erster Zwel ist das Land zu behaupten, dessen Einwohner er immer noch mehr oder weniger als seindselig betrachtet, daher dann überall Aussiches. Behörden und bisweilen sogar künstliche Sicherbeits. Austalten nötbig sind. Auch schwebt dem

Feldberen immer noch das Bild feiner Armee oder feiner Truppe vor, die nur durch militarische Subordination, mo einer über 10,000, einer über 1000, einer über 100 u. f. w. regierte, in Ordnung gehalten mard, und biefe Berfaffung, diefe Stufenfolge wird er auch in ber Berwaltung des Reichs jum Mufter nehmen. Man beißt Diefelbe auch die bierarchische, nicht defimegen weil fie etwa von den geiftlichen Staaten, ibren Diozesen, ibren Dber - und Unterlebrern nachgeabmt worden : fondern weil fie auch in denselben besteht, und überhaupt in der Ratur der Sache liegt, überall mo man die Berrichaft über die Menschen als Sauptsache, Güter und Ginfünfte als Neben . Sache betrachtet; es mag nun jene Berrschaft auf geiftliche oder weltliche Macht gegründet fenn, die Benbehaltung eines religiösen Glaubens oder des äuffern Gehorsams jum 3mete haben. Endlich ift auch der Relbbert genötbiget feine Baffengefährte ju befriedigen, ibnen, wie vorber in der Armee, einen Theil seiner Macht au lassen, und auf wen konnte er sicherer gablen, als auf feine Getreuen, die nie seine Reinde, fiets seine Freunde gemefen find, die ihren Gehorfam bemabrt und alle Befabren mit ibm getbeilt baben.

Daher wird man anch sehen, daß in allen militärisch gegründeten Staaten das Reich nicht nach den allmählig erworbenen Gütern und herrschaften, sondern nach geographischen Rütsichten, z. B. nach Flüssen und Bergen, oder nach der Bevölkerung, in größere und kleinere Bezirke abgetheilt wird, von denen die lezteren den ersteren untergeordnet sind; daß in jedem derselben keine Collegien, sondern nach militärischer Subordination einzelne Statthalter und Unterkatthalter des Königs (gleichsam

General-Lieutenante, General-Majore, Oberfien u. f. m.) mit großen Befugniffen angeftellt werben; und bag gewöhulich die Civil . Gewalt mit der militarischen vereiniget ift, folglich in dem grundberrlichen Reich ungefahr Die nämliche Berfaffung wie vorber in der Armee befeht. Schon die Affprische und Babylonische Monarcie. waren auf diese Urt organifirt. Mofes feate unter ben Ifraeliten Saupter über 1000, über 100, über 10, und nach der Eroberung von Palaftina ward bas Land auf die nämliche Art unter die Stammfürften vertheilt. 1) Das Berfifche Reich bestand aus zwanzig willfübrlich angeordneten Satrapien oder Stattbalterichaften, und wurde militarisch burch die Generale und Unter-Generale des Enrus oder feiner nachfolger regiert. Das nämliche gefcab unter der Dacedonischen Monarchie (323 vor Ehr.) wo die untergeordneten Generale Alexanders des Großen, als feine Statthalter, die eroberten Provingen bennabe unbeschränkt beberrschten, und selbft als fie unabhängig geworden, jum Theil in ihren Filial-Reichen die nämliche Organisation einführten. Die Römer bat ten in den eroberten Provinzen ihre Brofuratoren und Brafetten, die alle Gewalt in fich vereinigten und fic baburch ju einer folchen Macht emporfcmangen, bag fie befanntermaßen der Republit und ben nachfolgenden Rapfern felbft gefährlich murben, ja fogar fich oft von ibren Armeen zu Amperatoren ausrufen ließen. Alboin, Rönig ber Lombarden, feste in bem eroberten Stalien (A° 568) Duces ober Bergoge in größeren Diffriften, benen fogenannte Schultheißen (sculdascii) und biefen wieder Centherren (centenarii) alle mit voller Civil-

<sup>1) 1 3.</sup> Defes XVIII, 21. 25. 5 3. Defes I, 15.

und Militar-Gewalt untergeordner waren. 2) Die Ralifen von Bagbab, die amar nesprunglich geiftliche Berren waren, in der Folge aber bennabe blof militärisch geworden find, hatten nach gleicher Art in allen Brovingen ihre Unter-Califen oder Statthalter, die ebenfalls mit großer Macht muffen ausgerüftet gemefen fenn, meil fe ben ber eintretenden Schmäche der oberften Califen fich fobald unabhängig machen fonnten. Ben ben bunnen waren, wie Joh. v. Müller in feiner schönen Beschreibung melbet, 3) 24 Relbberren jeder über 10,000, unter ihnen 240 Sauptleute über 1000, ferner 2400 über 100, und eine verhältnigmäßige Babl andere über 10. Das Reich ber Mongolischen Groß. Chane marb auf militarifche Art von verschiedenen Unter . Chanen regiert, aus denen in der Folge mehrere fleine Staaten bervorgiengen: und felbit der lette Spröfling des Mongolifden Reichs, der Groß-Mogel in Oftindien, ein Nachfolger des Timur Begb oder Tamerlan, der erft in unferen Tagen vernichtet murbe, batte lauter fogenannte Sababs, Rajabs und Rabobs unter fich, von Denen erftere feine untergeordneten Befehlsbaber, lextere aber ginsbar und dienstbar gewordene Andianische Fürften waren, unter welchen bald der eine, bald der andere fich wieder von dem Berbande lostif, und gur Unabhangigfeit emporschwang. Die Könige ber Franken und ihre Rachfolger in Franfreich und Deutschland, festen auf abuliche Art aus ihren Baffengefährten Bergoge und Grafen in die eroberten Provinzen, die fich aber megen der in ihnen vereinigten großen Gemalt und dem mit

<sup>2)</sup> S. Spittler Europ. Staaten · Gefchichte II, 47.

<sup>3)</sup> Allg. Beltgefcichte B. I. S. 506.

ibrer Stelle verbundenen Landeigenthum, bald von der Oberberricaft lobrifen, und aus welchen befanntermafen mehrere noch bermal bestehende Staaten entstanden find. Diese legtern aber, welche nur auf den ursvrünglichen oder allmählig jufammengebrachten Leben und Allobien bernhten, fonnen auch nicht mebr unter die militarifcen, fondern muffen unter die Batrimonial. Staaten gesählt werden, daber auch in ihnen nicht mehr bie namliche Organisation angetroffen wird. Die urfprünglichen fieben großen Provinzial-Chefs in Ungarn löste Ste phan ber Seilige in 72 Comitate mit vereinigter Civil- und Militar. Gewalt auf. 4) Das Türfische Reich wird auf die nämliche Art blos durch Baschab's und Unter-Bafcab's regiert, melde aus der Claffe der Eroberer genommen und als commandirende Generale in die Brovingen gefegt find, die Civil-Regierung augleich vermalten, dem Großberrn, ihrem Souvergin, von des Landes Einfünften nur einen Tribut bezahlen und fich begnügen von den Unterthanen ebenfalls nur einen jährlichen bestimmten Tribut zu beziehen. Die nämliche Organisation faben wir in unfern Tagen ben allen theils fettirifchen theils militarifden Staaten, welche Die frangofiche Revolution au Tage gefördert bat, als wo die unabbangig gewordne und nachber erobernde Sette überall daben anfleng, in ganglicher Benfeitsfegung aller fonft beftandenen Berbaltniffe und eigentbumlichen Befaungen, felbft obne Rufficht auf vorbandene Guter, Gebaude und die ju Erbebung der Grundgefälle nothwendigen Sulfsmittel, bas gange Land blos geographisch ober nach ber Menschengabl, unter perschiedenen Benennungen, in Departements,

<sup>4)</sup> Spittler Europaifche Staatens Beschichte B. II. S. 257-258.

Diftrifts und Munigipal-Begirte, mit Brafetten, Unter-Bräfeften und Agenten einzutheilen, theils um das Andenten aller früheren gefelligen Berbattniffe ju vertilgen, das gange Bolt in feine Atome aufzulofen, und dadurch jeden Biberftand unmöglich ju maden, theils um die Menschen gleichsam bis in ihre geringken Bergweigungen ju bewachen, und alles der berrfcenden Sophifienjunft, die fich nunmehr Regierung nannte, ju unterwerfen. 3a! es mar die Berblendung to groß, daß diefe revolutionare Einrichtung fogar von uralten Batrimonial-Fürften nachgeabmt murbe, bie gar teinen Grund ju einer folden Gintbeilung batten, vielmehr mit eigenem Schaben und unter Beleidigung mannigfaltiger Privat - Rechte, ibre angeftammten eigenthumlichen Guter, gleich einer eroberten Broving organifirten, und ihre natürlichen Freunde und fregen Untergebenen, gleich überwundenen Reinden bewachen, oder wie man fich jest ausdrüft, abminiffriren ließen.

Die Folge dieser militärischen Organisation ist die: daß so lang der Oberfürst oder König die Ueberlegenheit an Geist oder an materiellen Kräften behauptet, und die Zügel über alle seine untergeordneten Befehlshaber strenge zu halten weiß, seine Macht dadurch allerdings vermehrt wird, und die Geschäfte ungleich schneller von statten geben, als wenn die Subordination nicht so scharf gezeichnet, die Gehülsen und Wertzeuge weniger gleichsörmig vertheilt, oder die Eivil- und Wilitär-Gewalt von einander getrennt wäre. Darum sind auch solch militärische Staaten im Ansang für alle Nachbaren so fürchterlich. Uber gerade in dieser Organisation, dieser anscheinend größern Macht, liegt zugleich ein Keim ihres künstigen

frühern Untergangs. Denn eben weil die Stattbalter eine fo große delegirte Macht in fich vereinigen, weil fie in ibrer Broving bas Centrum von allem find, und von niemand bebindert noch beauffichtiget werden fonnen, weil fie überdem mittelft urfprünglich erhaltener Leben oder ermorbener eigenthümlicher Guter noch durch fich felbe mächtig werden, und alle Untertbanen direft nur von ibnen abbangig find : fo ift es ihnen auch nicht fower, ben irgend einer gunftigen Belegenbeit fich von dem boberen Berbande loszureiffen, die anvertraute Bewalt zur eigenen ju machen, und dadurch felbft unabhängige Rurften ju merden, woben fie fast allemal noch auf den Benfall ihrer Unterthanen gablen tonnen. Diefe Belegenheiten muffen fich aber nothwendig febr oft finden, wenn eben fein großer Beift an der Spize des Reiches fiebt, wenn die Rönige durch innere ober äußere Rriege geschmächt, durch Beichlichteit entnervt, burch Sof-Fattionen gelähmt find, menn der Manns - Stamm ausstirbt oder auch nur Bormundfcaften eintreten, Successions . Streitigkeiten entfteben u. f. w. Daber feben mir auch in der Geschichte, bag gerade diese großen, militärisch pragnisirten Reiche in ber Folge fast immer in viele fleine gerfplittert, oder wenigftens leichter von fremden Machten unterjocht worden find. So ergieng es der Macedonischen Monarchie nach Alexander dem Groffen, dem Ralifat der Araber, der Sunnischen und Mongolischen Berrschaft, dem deutschen Reich, welches ein Zweig des Frankischen von Karl dem Großen mar, und unter vielen Sturmen und innern Bermirrungen bennoch megen der Redlichfeit feiner Ginmobner febr lange daurte; fo mird es vielleicht auch bald bem Dsmannischen Reich ergeben, wo die Dens an der Afritanischen Rufte, mehrere Vaschabs in Europa, und besonders die ginsbaren Rürften in der Moldan und Ballachen feit langem gewöhnt find, bem Großberren ju Conftantinovel fast allen Geborfam zu verfagen; und diese natürliche Auflösung oder Zerftutlung mare vielleicht für die Bemobner jener berrlichen gander das munichenswertbeffe und vortheilhaftefte, wenigstens ben allfälligen fremden Eroberungen weit vorzugieben. Franfreich felbft, nr. fprünglich gleich Deutschland militarifch gegrundet und in Bergogtbumer und Graficaften eingetbeilt, macht von jener Regel feine Ausnahme; es mar ichon unter ben Merovingern und frater unter den Carolingern feiner Anflösung nabe, ja jum Theil bereits aufgelöst; und mare nuvermeidlich in viele fleine Staaten gersplittert worden, wenn Sugo Capet durch die Revolution von A° 987 es nicht wieder in einen Batrimonial - Staat umgeschaffen batte, indem er fich nicht durch das Generalat allein, sondern durch die Ueberlegenbeit seiner Territorial=Befigungen auf den Thron fcwang, und feine Rachfolger mabrend einem Zeitraum von acht Nahrhunderten die verschenften großen Leben nach und nach auf verschiedenen Wegen wieder mit ihren Domainen ju vereinigen mußten, mitbin auch feither nicht militarisch burch Generale oder erbliche Bergoge, fondern durch abwechfelnde und einzig von ibnen abbangende Defonomie - oder Gerichtsbeamte regieren liegen.

## Acht und fünfzigstes Capitel.

- 3° Belohnung der mitgebrachten Getreuen. Statthalterschaften, hof- und Ministerial-Dienste. Guter-Berschenkungen. Digression über das Lehen-System.
- 1. Rothwendigfeit berfelben aus billiger Danfbarfeit und aus dem eigenen Intereffe bes Anfahrers.
- II. 3bre Allgemeinheit in allen militarifc gegrandeten Reichen.
- III. Suter . Berichentungen insbefondere. Digreffion über die gramtifchen und Longobardifchen Leben.
  - 1. Ihre urfprüngliche Ratur und großmatbige Bebingung.
  - 2. Ihre allmablig entftandene Erblichfeit.
  - 3. Berbreitung des Leben Spftems in den meiften Landern Europens.
  - 4. Unter Abtheilung und Bervielfaltigung ber Leben unter febr verfcbiebenen Bebingungen.
  - 25. Wohltbatige Folgen biefes Lebens Spfems für Frenheit und Wohlftand. Widerlegung der entgegengefesten Boruts theile.

Eine britte natürliche und daher unvermeidliche Folge der militärisch gegründeten Staaten ift die, daß der Feldberr seine mitgebrachten Getreuen oder Waffengefährten, mit deren Hülfe er das Land erworben hat, vorzüglich freundlich behandle, begünstige und ihre geleisteten Dienste belohne, ja sogar sich dieselben auch für die Aufunft zuzusichern suche. Nicht nur fordert dieses von ihm schon die natürliche Billigseit



und schuldige Dantbarfeit, sondern die Natur der Sache und fein eigenes Entereffe machen es ibm fogar gur Nothwendigfeit. Denn erftlich fann er feine Begleiter (Comites) nicht lediglich verabscheiden und brodlos laffen, obne ibre Freundschaft in Feindschaft zu verwandeln, ben allgemeinen Sag auf fich ju laden, und somit in bem neuen Lande aller Stujen beraubt ju fenn. 3ndem erschlafft das militärische Berband allmäblig im Krieden von felbit; der Grund der Dienstbarkeit bort auf, sobald ein foldes Begleit seinen 3met erreicht, die Reinde befieget find und der Anführer felbft fich in einem erworbenen Lande niederläßt. Wenn er alfo ferner über feine Befährten berrichen, d. b. fich ihrer Sulfe fur die Bufunft versichern will : fo muß ein anderes natürliches Band der hörigkeit an Plag gesett merden, und diefes fann nicht anders als in Bobithaten (Aemtern und Schenfungen) besteben, die ibrer Ratur nach bleibend find, mitbin auch eine fortbauernde Dienftpflicht nach fich gieben und rechtlich begründen fonnen.

Daber seben wir auch, das alle Eroberer, die sich endlich in einem fremden Lande festseten, ihre vornehmften Baffengefährten entweder zu hoben Reichsämtern, als da sind Statthalterschaften, Berzogthumer, Grafschaften u. f. w. erhoben, um ihnen auch fernerbin, wie vorher unter der Armee, einen Antheil an des Rönigs Gewalt zu laffen; oder sie ben hofe zu sogenannten Ministerial-Diensten behielten; oder die Krieger mit erbeuteten Länderen behielten; um durch diese verschiedenen Mittel ihren Gehorsam oder ihre Andhänglichseit auch für die Zutunft zu befestigen. Daß das erkere, nämlich die Ertheilung von untergeordneten Statt-

balterschaften, Befehlsbaber-Stellen u. f. w. in allen militärifchen Staaten obne Ausnahm üblich gemefen fen, und was daraus in Bezug auf die Bermaltung des Reichs für Kolgen entfieben, baben wir bereits in dem vorigen Capitel gezeigt. Die fogenannten Mintfterial- oder Sof-Dienfe 1) durch welche man zwar am schnellften zu vielem Ginfluß und großen Reichtbumern gelangen fonnte, waren aleichwobl viel minder angeseben, weil sie nur der. Berfon des Königs gewidmet, einer niedrigen Bedienung. abniich faben, welche bem Fregen nicht gezieme, und ibn ben Leibeigenen, welche abnliche Dienfte verrichteten, gleichfege. Die Deutschen insbefondere, die fich immer durch einen farten Sinn für individuelle Frenbeit ans. zeichneten, achteten berfelben schon gar nicht. Sie murden nur dann bon ben Bornebmen, von den Nachkommen der Baffengefährtschaft selbft, gesucht, als man nach bereits eingeführtem Leben . Softem bas fonberbare Mittel erfand, auch dergleichen Sofbedienungen in erbliche Leben an vermandeln, oder als in det Rolge die nachgebornen Sohne der friegspflichtigen Getreuen, welche feine Leben - Guter befagen, fich ju folchen Dienften bequemen. mußten, um wenigstens auf diesem Bege fich der Onelle aller Gunftbezeugungen ju nabern, ju Anseben und Reichthumern zu gelangen, die Berühmtheit ihres Namens zu erhalten, und ju verhindern, daß nicht andere Gunflinge. ihnen den Borrang an Macht abgewinnen. :

Bas dann die Berichenfung ober Sinleibung von Länderenen betrifft, welche unter febr verfchiebenen Bedingungen und Gegen- Praftationen gescheben

÷.

<sup>1)</sup> Siehe von benfelben B. 11. C, 154-156. Britter Raft.

Tann, und wovon das Europäische sogenannte Leben-Onftem nur eine besondere Art ift : fo fließt dieselbe fo nothwendig aus der Ratur eines militärisch gegründeten Reichs, daß man fie schon in den ältesten Zeiten und ben allen Groberern obne Ausnahme findet. Alles mar &c. ben ober bloffe Muzniefung ben den Afraeliten in Balafling, gleichwie das Leben felbit und alle physichen und geiftigen Rrafte bes Menichen nur ein von Gott erbaltenes Leben find, das man awar freudig genieffen darf, aber auch ju feiner Chre, feinem Dienft gebranchen und verwenden foll. Gebort doch die Erde felbft niemand anders als Gott dem herrn und ift den Menfchen nur jum Diefbrauch überlaffen. "Darum," fprach Mofes, "follt ibr , bas Land nicht verkaufen ewiglich; benn bas Land ift mein und Ibr fepb Fremblinge und Gafte vor mir." 2) Das Erlag-Rabr icheint nur eine veriodische Anffündung aller Leben gewesen ju fenn. Die Rebnden maren eine Abgabe von den Leben, nicht aber ein Tribut von eigemem But. 3) Bie ber heerführer Rofug bas eroberte Band unter die Afraelitischen Stammfürften austbeilte, ift im 13ten bis 19ten Cavitel des von ibm benannten Buches an lefen. 4) Eine Met von militarifden Reben eriftirte icon in Berfien, unter ber Berrichaft ber Arfaziden, indem die freven Arieger von des Königs Gute

<sup>2) 3 %.</sup> Moses XXV, 25.

<sup>3) 3</sup> B. Mofes XXVII, 30. 4 B. Mofes XXVIII, 21.

<sup>4)</sup> Man vergleiche auch Szechiel XLVI, 17. "Bo ber gurft meiner Anechte einem von feinem Erbtheil etwas schenket, was follen fie bestigen bis aufs Frenjahr, und foll alebann wom fein Ebeil foll allein auf seine Sohne erben" — und von den fremden Eroberern f. Dan, XII, 39.

Randerenen und Saufer erhielten. () Die Romer qaben gwar ihren Rriegern bismeilen auch gander gur Belabnung; daß aber daraus fein eingentliches Leben. Spftem entfland, bavon lag ber Grund, wie Berve febr richtig bemerkt, 6) lediglich darin, daß die Römer keine fireifende Borde waren, die fich julegt in einem fremden Lande niederließ, sondern die Maffe der Truppen immer als flebende Armee beneinander erbalten wurde, die Großen aber fich beständig nach Rom, als ibrem alleinigen Baterland aurutsebnten, und jede dauerhafte Sinweisung auf ein frem-Des Gut als eine Berbannung betrachtet hatten. Obogcer, Konig ber Beruler, welcher im 3. 476 bem Defi-Romifden Reich ein Ende machte, vertheilte einen Drittheil des eroberten Landes unter feine Rrieger, jedoch nur fo, daß die alten Gigentbamer daffelbe bauen und Don dem Ertrag den neuen herren unkändigen Unterbalt liefern mußten. Siebengeben Jabre nachber (im 3. 493) eroberte Theodorich, Konig der Ofigothen, gang Rtalien, und ließ seinen Eruppen ben dritten Theil des erbeuteten urbaren Landes austheilen. Das nämliche that nach 75 Jahren Alboin, Rönig der Lombarden, welder im Jahr 568 ber Berrichaft ber Ofigothen in Italien ein Ende machte, und deren Reich bis auf Karl den Großen dauerte. Auch unter ben Burgundionen in Gallien bestand eine Art von Leben; Guter die einem der Rönig schenkte, behielt man so lang als des Rönigs Suld. 7) Eben diefes Spftem der Guter-Berichentung befolgten die Beerführer der Sachsen, welche Britannien einnabmen.

c) Gibbon Beschichte bes Romifchen Reichs 1, 335 und 547.

<sup>6)</sup> Théorie des matières fédoales T. I.

<sup>7)</sup> v. Miller Com, Gefch. I, 11a.

Rurif, ber Stifter ber erften Rufifden Dynaftie, im 3. 860 und Arpad, der erfte Ronig oder Bergog der Ungarn. 8) Legterer behielt einen großen Theil für fich, und jeder Chef theilte feine Bortion wieder mit benen feines Gefolges. Die Timarioten in der Türlen batten ibre Guter von dem Ronia nur auf Lebenslang und ber Rame felbit bedeutet Ruiniefung. 9) Dag ben ben Türfen Aron. Leben oder Länder-Austbeilungen unter Die vornehmften Baffen - Gefährten fatt fanden, bat Bille in feiner vortreflichen Geschichte ber Rrenginge ausführlich bemerkt. 10) Auch in Egypten mar ber Groß - Sultan, als Eroberer, nach dem ftrengen Recht bes Siegers, Sigenthumer bes gangen Landes geworden, und vertheilte feinen Brund und Boden Strichmeife (mabrscheinlich an seine Befährten für die ibm geleifteten Dienfe) an die Multigim, b. b. an die Inbaber großer Landereven, gegen eine jährliche Abgabe als Gigenthum. Diefe liegen nun die unterjochten Landes - Eingebornen das Land auf bem fie bisher gewohnt und deffen Gigenthum fie nun verlobren batten, ferner gegen einen Theil des Ertrags anbauen. It) Die Spanier melde Beru und Merito eroberten, ließen fich Landereven jum Erbaut ge-

<sup>2)</sup> Spittler Europ. Staaten: Gefc, B. II, 25: und 372.

<sup>9)</sup> Bodin de rep. L. I. c. 9.

<sup>10)</sup> B. 1. 6. 273 - 274. Noch beffer ift es entwitelt worden von herrn von hammer in feiner Barftellung bes Domannischen Reichs Staats, Berfassung und Staats, Berwaltung, B. I. Gtes hauptfift vom Lebens wesen,

<sup>11)</sup> S. Gott. Angeigen 1815. S. 853. ben ber Rezenfion bes Welf Description de l'Egypie, Paris 1814. Etat moderne.

ben, und wollte man die Geschichte über diesen Punkt noch weiter erforschen, so würde man auch sicher finden, daß von Seite aller Feldherren, die sich mit ihrer Truppe in eroberten Staaten festsezten, eine ähnliche Länder-Berschenkung fatt gehabt haben muß.

Allein das eigentlich fogenannte Leben - Onftem, b. b. die Berfchenkung oder vielmehr hinleibung von Landerepen mit bepnabe ganglicher Frenheit des Lebentragers, blos unter vorbebaltener Tren und Militardienfipflichtigteit, welches fich in der Rolge bennabe über gang Europa verbreitete, und dem so viele noch bent ju Tag blübende Staaten ihren Ursprung verdanken: ift eine Erfindung der Dentschen und namentlich des Stammes ber Longobarben und Franten, welche legtere im R. 486 unter ibrem Anführer Chlodwig die Römer vollends aus Gallien vertrieben, und befanntermaßen die frantifche Monarchie ftifteten, aus welcher nachber auch bas beutsche Reich entstanden ift. Diefer Chlodwig, ber erfte Merovingische Ronig, vertheilte einen Theil der ibm augefallenen Guter unter die Saupter feiner Betreuen, melde man die Edelfrenen nannte, und diese thaten das nämliche gegen ihre eigenen Begleiter, welche man bie Bemein-Fregen bief, bende um ihren Untergebenen fatt des vorigen Soldes einen bleibenden Unterbalt gu verschaffen. Daben ift es aber burchaus nicht richtig, daß man den Sinwohnern des eroberten Landes alle ibre Guter genommen, fie fogar davon vertrieben babe, und daß mithin der Ursprung jenes Leben-Spitems auf lauter Unrecht und Gewalttbatigfeiten gegrundet gewesen fen. Sold' gangliche Beraubung wurde eine Unmenschlichkeit voraussezen, die nicht in der Ratur liegt, und bazu ein

Rurit, Der Stifter ber erften Rufifchen Dynaftie, im R. 860 und Arpad, der erfte König oder Bergog der Ungarn. 8) Legterer behielt einen großen Theil für fich, und jeder Chef theilte feine Bortion wieder mit denen feines Befolges. Die Timarioten in der Türfen batten ibre Buter von dem König nur auf Lebenslang und Der Rame felbit bedeutet Rugniegung. 9) Dag ben den Türfen Aron Leben ober Lander Austbeilungen unter die vornehmften Baffen - Gefährten flatt fanden, bat Bilte in feiner vortreflichen Geschichte ber Kreugige ausführlich bemerkt. 10) Auch in Egypten mar ber Groß. Sultan, als Eroberer, nach dem ftrengen Recht bes Siegers, Sigenthumer bes gangen Landes geworden, und vertheilte feinen Brund und Boden Strichmeife (mabrfceinlich an seine Gefährten für die ibm geleifteten Dienfte) an die Multigim, d. b. an die Anbaber großer gandereven, gegen eine jährliche Abgabe als Sigenthum. Diese ließen nun die unterjochten Landes - Eingebornen das Land auf dem fie bisher gewohnt und beffen Gigenthum fie nun verlobren batten, ferner gegen einen Theil des Ertrags anbauen, 11) Die Spanier welche Beru und Merito eroberten, liegen fich Länderepen gum Erbgut ge-

<sup>2)</sup> Spittler Europ. Staaten: Gefd. B. II, 25: und 372.

<sup>9)</sup> Bodin de rep. L. I. c. 9.

<sup>10)</sup> B. 1. 6. 273-274. Noch beffer ift es entwifelt worden von herrn von hammer in feiner Barftellung bes Domannifden Rrichs Staats, Berfaffung und Staats, Bermaltung. B. I. Gtes hauptfint vom Leben-wefen,

<sup>11)</sup> S. Gott. Angeigen 1815. S. 252. ben ber Rejenfion bes Welf Description de l'Egypte, Paris 1814. Etat moderne.

ben, und wollte man die Geschichte über diesen Punkt noch weiter erforschen, so würde man auch sicher finden, daß von Seite aller Feldberren, die sich mit ihrer Truppe in eroberten Staaten festsezten, eine ähnliche Länder-Berschenkung fatt gehabt haben muß.

Allein das eigentlich fogenannte Leben - Spftem, b. b. die Berfchentung oder vielmehr Sinleibung von Länderepen mit bennabe ganglicher Frenheit des Lebentragers, blos unter vorbebaltener Tren und Militardienfipflichtigkeit, welches fich in der Folge bennabe über gang Europa verbreitete, und dem fo viele noch bent ju Tag blübende Staaten ihren Urfprung verdanten : ift eine Erfindung der Deutschen und namentlich des Stammes der Longobarden und Franten, welche legtere im 3. 486 unter ibrem Anführer Chlodwig die Romer vollends aus Gallien vertrieben, und befanntermaßen die frantifche Monarchie flifteten, aus welcher nachber auch bas deutsche Reich entstanden ift. Diefer Chlodwig, ber erfte Merovingische Ronig, vertbeilte einen Theil ber ibm augefallenen Guter unter die Saupter feiner Betreuen, melde man die Edelfrenen nannte, und diese thaten bas nämliche gegen ihre eigenen Begleiter, welche man bie Bemein-Rreven bieß, bepbe um ibren Untergebenen fatt des vorigen Soldes einen bleibenden Unterbaft in Daben ift es aber durchaus nicht richtia, verschaffen. daß man den Sinwobnern des eroberten gandes alle ibre Guter genommen, fie fogar bavon vertrieben babe, und daß mithin der Urfprung jenes Leben-Syftems auf lauter Unrecht und Bewaltthätigfeiten gegrundet gewesen fen. Sold' gangliche Beraubung murde eine Unmenschlichfeit voraussegen, die nicht in der Ratur liegt, und bagu ein

Uebermaaf von Kräften, welches dem Chlodwig, einem amangigibrigen Rungling, ber nur mit einem febr maßigen Seer in Franfreich eindrang, teinesmegs gu Gebote fand. Rothwendig batten auch die Ginwohner dadurch aur Bergmeiffung getrieben merben, und aus diefer Berzweiflung die gemaltigften Rebellionen entfteben muffen, bon benen aber die Geschichte nicht bas mindefte meldet. Allein dem Eroberer mußten natürlicher Beise viele Guter und Domainen rechtmäßig jufallen, die vorber ber Römischen Regierung ober bem bezwungenen einzelnen Rurften gebort batten, und mit benen er alfo nach Belieben schalten und malten konnte. Daben ift es febr mabricheinlich, daß entweder das Land nicht febr bevol-Tert gemesen, ober daß nach so vielen verbeerenden Rriegen bie Einwohner an vielen Orten vertilget oder ausgewandert, mitbin manche vacante Länderenen waren, die feinen Gigenthumer mehr batten. Go beift es j. B. von den Burgundionen in der Schweiz im 3, 456: "Sie theilnten rubig bas gang entvölferte und verwüßete gand." 12) Die gange Maffe ber Dienenden und Arbeitenden, ober beren die nur die Güter von andern behauten, blieb vermuthlich unverfümmert in ihren porigen Berhältniffen, Uebrigens theilte man mit ben frubern Gigenthumern, oder man ließ fie auf ihren befeffenen Gutern, als Bachter, gegen einen Theil des Ertrags. Es ift von ber Geschichte durch mannigfaltige unwidersprechliche Dofumente bewiesen, daß gleichwie die vorigen freven Landbefiger nicht zu Anecheen gemacht, fondern fogar baufig zu boben Sprenftellen befördert wurden, fo auch ihnen feineswegs alle ibre Guter genommen worden find. Bon den Bur-

<sup>22)</sup> D. Müller Com. Gefc. B. I.

aundionen weiß man aus ber Ebronif bes Martus (im 3. 456) und fogar aus ihren noch vorbandenen Gefeten, baf fie burch einen formlichen Bertrag mit ben befiegten Römern flatt einer Rriegs - Contribution ein Drittbeil ber Anechte, amen Drittbeil der gander und die Salfte der Balbungen erhielten. Die fpater bergetommenen Burgunder mußten fich fogar mit ber Salfte der Länder obne alle Anechte begnügen. Den nämlichen Maagitab batten die Beft-Gothen in denjenigen Gallischen Brovingen angenemmen, welche fie von den Romern eroberten. 13) Auch murbe in gewiffen Brovingen bie fich etwa vertragsmäßig unterworfen hatten, gar nicht getheilt, fo bag allert bie alten Landes-Ginmobner ibe volles Eigenthum behielten. Bon ben Franten ift feine förmliche Theilungs . Convention befannt , aber ibre , felbe au Gunften ber übermundenen Romer, gemachten Befete beweisen beutlich, baf vielen berfelben ibr frenes Land-Sigenthum burchans unverfümmert geblieben ift, und bas fie von den Franken noch glimpflicher als von andern dentfcen Bolfern behandelt worden find. Bon ben Sernfers und Dit-Gothen baben wir ichon oben gemeldet, bag fie nur den britten Theil der erbeuteten ganderenen bebiel-

<sup>13)</sup> Bon einer Sheilung bes Grundeigenthums swichen ben Befte gothen und ben eingebornen Spaniern melben bie Gesichichbichreiber nichts; die Bandalen in Afrika liefen die geringeren und schlechteren Bestungen ihren alten Sigenthemern, die der größeren und besteren wurden den neuen Obere Sigenthumern dienstbar. Bon einer Sheifung des Grundeisgenthums in Britannien durch die Angels Cachfen se. sindet fich nicht die entfernteste Spur. s. Gartorius de oosepat, et divis, agworum Romanorum per barbaros Geomaniem etirpis saeta. Gött, Gel. Ans. 1819, G. 1299-1222, und 1302,

ten, und felbft diefen noch den alten Gigentbumern gegen einen Theil des Ertrags jur Bebauung überließen. Es ift fogar febr mabriceinlich, bag diefer Ertrag eben nicht fo genau werde berechnet worden fenn: theils weil die Rrieger foldes aus Mangel an Gachfenntnig nicht ver-Annden, theils weil fie nicht überall die Macht batten ibren Billen einseitig burchjusegen, und endlich boch mit ibren neuen Angeborigen, ben benen fie felbft mehnten, im Frieden leben mußten. Bermuthlich merden die Angaben ber alten Gigentbumer auch bier das meifte entichieben baben, so daß julegt ihr ganger Berluft im Grunde nur auf eine giemlich mäßige Abgabe von ihren Gutern beraustam, die um defto erträglicher mar, da fie in der Rolge nicht mehr gesteigert werden fonnte. 14) Der Unterschied mit unsern Zeiten mar nur, daß die beschenften oder mit Landerenen ausgewiesenen Arieger Gigenthumer . biefen, die abgebenden aber Bachter, Bauer, Lebenleute u. f. w. genannt wurden: - da man bingegen beut ju Tag die Bewohner und Bebauer der Guter gwar Gigenthumer nennt, ibnen aber unter dem Ramen von Grundsteur und Natural-Requisition für sogenannte Staats-Bedürfniffe 30 bis 40 von einhundert des willführlich befimmten reinen Ertrags forbert, auch alle Jahre noch mebr fordern fann, und swar in baarem Geld, welches

<sup>14)</sup> Wenn man bie fo dußerft geringen Leben Sefalle an Setreid, Subnern, Epern, ober auch nur an Zubrpflicht u.f. w. mit bem Umfang, und nicht etwa mit bem jezigen, fondern gur mit bem damaligen Werth ber Sater vergleicht; so find fie gegen unsere bentigen Grundkeuren und Jusa; Pfen, minge eine Aleinigkeit. Gelbft für blofe Lafal Greuven zahlt man jezt mehr als ehmals an ben Sigenthumer bes Suts. D! wie wenig kennen wir die alte Garechtigkeit und Hilligkeit!

die meisten Landbesiger nicht aufbringen tonnen, so bas viele ihre Sauser und Guter frenwillig verließen, um der Steur zu entgeben, und alle zusammen froh senn würden, sich mit einem Drittheil der Guter loszukaufen, wenn sie noch dazu diesen dritten Theil unter billigen Pacht. Bedingungen erblich besigen und geniessen tounten.

Diejenigen ganderenen welche nicht von des Königs Gute erhalten murden, fondern entweder den alten Eigenthumern verblieben, oder den Siegern durch Theilungen und eigne Eroberungen jufielen, biegen befanntermagen Allodien, und maren mit feinen Beschwerden belaftet. 15) Allein die Ronige der Franken felbft verschentten auch viele der ibnen jugefallenen Domainen, theils unter ibre Arieger, theils unter ibre übrigen Diener und fogenannte Ministerialen. Bas aber diefe Schenfungen oder Berleihungen, aus benen in der Folge die Leben entftanden, von allen andern früherer Eroberer unterfcheibet, und einen auferordentlichen Frevbeits-Sinn ber Mation beweist, ift, daß fie nach dem deutschen Grundfag: ein jeder ift herr in feinem Eigenthum, ohne alle vorbehaltene Berrichaft, blos unter der Bedingung der Trene ober bes ferneren Militar-Dienftes geschaben. Es lagt fich schon aus diesem Begriff jum voraus abnehmen, wie nachtheilig fie zwar in der Folge für Die Macht der Rönige werden fonnten, wie unendlich vortheilbaft aber fie für das Gedeiben des Landes, für die Grenbeit der Bafallen sowohl als ihrer Unterthanen,

<sup>15)</sup> S. aber diefes alles und aber ben Ursprung bes Borts Mb Isbien: Herve Théorie de matières fédoales. B. I. P. 12-25.

werden mußten, die nun einen nabe gelegenen, für fie beforgten herren, einen neuen Bater und Befchuger erbielten. Golde Schenkungen bießen urfprünglich blos Benefizien, und waren auch in ber That nichts anders als Bobltbaten für geleiftete Dienfte. Anfanglich gab man fie nur auf turge Zeit, damit ber Kond der Röniglichen Wohlthaten fich nicht erschöpfe, allein bald murben fie auf Lebenslang ertbeilt, und am Ende mußten fie aus mannigfaltigen Grunden gang natürlicher Beife erblich werden. Richt nur verschönerten und verbefferten die Rugnieger jene erhaltenen Guter, fondern fie erwarben auch beren neue; bende floffen fo febr in einander gufammen, daß oft das Krongut nicht mehr leicht von dem Eigenthum ju unterscheiden mar, und übrigens begreift man leicht, daß willführliche Entsezungen ohne Grund nicht leicht fatt fanden. Gin jeder bewarb fich um die Ernenerung des Lebens; besonders thaten biefes Die Erben ben bem Todesfall ibrer Bater; und Boblibaten bie nichts toften, die nur eine Fortsegung früherer Bewilligungen find, werden gewöhnlich gerne ertheilt. Endlich wurden felbst die Könige, welche bennabe alle ibre Domainen verschenft batten, burch die immermab. renden Theilungen des Reichs und durch die daraus ent-Kandenen inneren und änferen Rriege fo fcwach, daß fie um die Balfe ihrer großen Bafallen und Dienstmänner ju erhalten, diefelben auf alle Att schonen und begünftigen mußten. Diese legteren vermochten es daber in Frankreich schon im 3. 587 durch ben Traftat von Andeln, der im 3. 615 erneuert wurde, dabin zu bringen, daß die Rouige, felbft gefeglich, die bisherige Uebung jum Recht erbeben, mitbin bie ertbeilten Benefizien erblich erklären mußten, welches bingegen in Dentschland

mo das Leben. Suftem zwar viel fpater eingeführt murde, erft im 3. 1024 von Conrad II. geschab. Der nämliche Bang fand auch bep ben boben Reichsämtern, den berjogthumern, Grafichaften u. f. w. fatt. Ihrer Ratur nach maren fie ursprünglich nach bes Ronigs Billführ dem Wechsel unterworfen, murben aber bald auf Lebenslang ertbeilt. Und da man ibnen überdieß eigene große Güter als Benefizien jur Befoldung anwies, Diefelben oft mit eigentbumlich erworbenen Gutern vermischt murben auch unter den Nachfolgern Carls des Großen die Könige fo sehr geschmächt waren, daß oft ber Sobn eines Bergogs oder eines Grafen das väterliche Bergogthum oder die väterliche Grafschaft in Befig nehmen tonnte, obne bie Königliche Ernennung abzuwarten: so war auch bier Die Erblichkeit nicht zu vermeiben, und eben babnrch murbe die fünftige Unabhängigfeit jener großen Reichsbeamten noch mebr erleichtert. Sugo Capet der im R. 987 die Carolinger von dem frangofischen Thron fürzte, mar genöthiget jene Erblichfeit ju bestätigen, um fich bie Großen gefällig ju machen, und in Deutschland murde fie ebenfalls porerft auf Brüder und Entel (im 3. 1024) dann auf Aöchtern (1106) weiter auf Oheim und Seiten-Berwandten im dritten Grad (1136) und endlich fogar bis auf den fiebenten Grad ausgebebnt (im 3. 1158),

Erft nun als die Benefizien nach und nach erblich geworden, wurden fie eigentlich Leben oder feuda genannt, darum weil der Sohn oder der Erbe des lezten Trägers ben der neuen Belehnung zur Treue angeloben und fich zu Militär-Diensten verpflichten mußte, welche der ursprüngliche Gefährte des Königs, als solcher, ohnebin schuldig gewesen. Vormals war das Gut die Tolge oder die Belohnung des Dienstes, jest wurde natürlicher Weise der Dienst die Folge des erhaltenen Guts: und deswegen nannte man sie auch Leben, weil sie in der That gegen einen gewissen Dienst oder eine bestimmte Leisung erblich gelehnt, d. h. hingeliehen wurden, jedoch ben jeder Handänderung neuerdings gesucht werden mußten. Indessen blieben dieselben im Grund immer noch Königliche Wohlthaten, daher auch die Ausdrüfe Leben und Benefizien mehrere Jahrhunderte hindurch mit einander verwechselt und in hänsigen Urfunden als gleichsbedeutend gebraucht wurden.

Uebrigens batte diefes deutsche Leben-Suftem, welches nichts anders als eine Modififation der in allen militärischgegrundeten Reichen üblichen Guter - Berichenfung ift, anfänglich fo viele Bortheile, man fonnte dadurch die Getreuen fo leicht befriedigen, fich fo viele eifrige Dienftmanner erwerben, und felbft der Anbau des Landes ward babnrch fo febr befördert, daß es bald von allen Eroberern nachgeabmt, faft in gang Europa ausgebreitet, und beynabe gur allgemeinen Mode murde. Carl ber Große führte es im Anfang des Iten Sahrbunderts in Deutschland und jum Theil in Stalien ein; die Beft-Gothen brachten es, nach der Zertrummerung der Urabischen Berrschaft, in Spanien empor, jedoch nicht überall, fondern vorzüglich nur in den nördlichen Brovingen, baber auch dieselben nach der Bemertung eines fdarffinnigen Schriftstellers viel reicher und bevölferter find als die mittäglichen. 16) Ranut der Große bat fol-

<sup>16)</sup> f. ben merfmarbigen und lehrreichen Auffas sur l'Espagne, par Mr. Rubichon, in ber 26ten Livraison bes Defenseur. Paris, Sept. 1820.

ches in den Rabren 1015 bis 1036 in Danemart eingeführt, jeboch nicht allgemein. 17) Bilbelm ber Eroberer, Bergog ber Rormandie im 3. 1066 in England, und amar unter giemlich ftrengen Formen, boch fo, daß auch hier die Allodial-Guter den alten Gigenthumern gelaffen, aber mit ben nämlichen Beschwerden wie die Leben belegt murden. Bon Godefroi de Bouillon mard es 1697 in Balaftina und von den vierten Rreutfahrern unter Bonifacius von Montferrat fogar in gang Alt-Griechenland verpflangt, fo gwar daß man in biefer Reit nebft ben Ronigen von Serufalem, auch Fürften ober Bergogen von Edeffa, Antiochien, Tripolis, Fürften von Achaja, herzogen von Athen, von Naros und Regeopont, Pfalggrafen von Baute, Cephalonien u. f. w. gefeben bat, welche, wenn fie fortgedaurt batten, das Land guverläßig in schnelle Aufnahme murden gebracht baben, befanntlich. aber von feiner langen Dauer gewesen find.

Allein auch im Inneren jedes einzelnen Reiches wurde das Leben. Sustem durch Unter. Abtheilungen immer weiter ausgedehnt, dergestalt daß es am Ende bennahe nur Lebenberren und Lebenmänner gab. Diese schnelle Ausbreitung eines natürlich geselltgen, auf lanter Wohlthaten und wechselseitiger hülse beruhenden Verbandes, beweiset erstlich offenbar, daß solches von guten Folgen gewesen senn muß, und dazu wurde sie noch durch die damaligen Umstände, nämlich durch die Kraftlosigseit der späteren Carolingischen und mehrerer deutschen Könige nothwendig veranlasset. Der Stamm trieb gleichsam seine Meste, und die Areite ihre Zweige, und die Zweige ihre

<sup>17)</sup> Martens Europ. Staaterecht. S. 20,

die nämlichen waren, noch fenn konnten. Denn nicht ieber bedurfte blos Dienstmänner jum Krieg, nicht jeder war reich genug um Guter blos gegen tünftige Treu und Danfbarteit ju verschenfen. Gin Leben ift überhaupt, seiner allgemeinften Bedeutung nach, nichts weiter als ein unter gewiffen Bedingungen hingeliehenes Gut, und diefe Bedingungen fonnen natürlicher Beife in Abficht der gegenseitigen Real. oder Berfongl-Leiftungen, ber Berfonen felbft, der Daurzeit, ber Sandanderungen u. f. w. nnendlich verschieden fenn. Demnach verschenkte ober lebnte man die Guter nicht mehr blos gegen Angelobung Der Treu und Berpflichtung jum Militardienft, fondern man bebielt fich auch allerlen andere Bortbeile und nugbare Leiftungen vor, wie a. B. Rebnden, Grundainse und manniafaltige abnliche Natural - Abgaben oder Geldzinfe, auch Rubrungen, Frobnen ober andere bestimmte Berfongl. Dienfte, gewiffe Gebühren oder Befalle ben Bandande rungen (Laudemien, Löber, Ebrichage u. f. m.) wie diefes noch beut ju Tag in allen Lebens . Bertragen und fogar in den gewöhnlichen Bacht - Accorden . gefchiebt. Dicienigen Guter, deren Rugniegung nur jum Militardienft verpflichtete, bief man Ebelleben, weil es doch edler und feltener ift, ein Gut nur gegen fculdige Eren und Danfbarfeit an verschenten, oder weil fie nur ben fiegen. den Getreuen, d. b. folden Mannern gegeben murden, Die bereits burch fich felbft edel, d. b. berühmt und bervorragend maren. Die übrigen nannte man Gemein-Leben, weil fie in die Claffe der gemeinen Bertrage geboren , die von jedermann gemacht und übernommen werben fonnten. Bismeilen maren die Leben unter den namlichen Bedingungen obne weiters erblich, b. b. von Seite des Lebenberren unwiderruflich, fobald der Lebenmann

feine Bflichten erfüllte (Erbleben, Emphyteusis,) andere konnten nur auf den Mannsstammen, (Mannleben) wieder andere auch auf die Beiber übergeben, welch legtere bann jur Erfüllung ber Dienftpflicht einen Trager' ficuen mußten. (Weiberleben, Runfelleben.) Bald maren fie bingegen nur auf die Berfon des Lebenmanns bis zu erfolgender Sandänderung eingeschränft, und hießen daber Sandleben, bald wie unfere beutigen Bacht-Actorde nur auf eine gewiffe Anjahl von Jahren bestimmt und benderfeits auffündbar, welche man defimegen Schupf. leben nannte u. f. w. Aus der Renntnig aller diefer Berträge, zu welchen man oft auch diejenigen gablte die aus der Milderung perfonlicher Anechtschaft entftanden waren, ibren unendlich verschiedenen Bedingungen, und den daraus flieffenden gegenseitigen Rechten und Berbindlichfeiten, machten die Gelehrten bald eine besondere Biffen-Schaft, welche unter dem Namen des Lebenrechts befannt ift, und nur befmegen fo verwifelt oder fo meitläufig scheint, weil man es unternehmen wollte, alle diefe Bertrage und lebungen ju erschöpfen und materiell aufjugablen. Man hatte eben fo gut alle Rauf. und Miethe. Bertrage, alle Chepacten und Schuldverpflichtungen, von benen feine ber anderen gleich ift, analyfiren, clafificiren und darüber ein weitläufiges Rauf. und Mieths-Recht, ein Che - Recht, ein Schulden - Recht u. f. w. schreiben fonnen. In der Anmendung aber gwischen den Contrabenten oder ben gerichtlichen Urtheilen, mare die Sache felbft niemalen schwierig geworden, wenn man darüber feine Bucher, feine Sufteme geschrieben hatte, sondern ben dem einfachen Begriff fleben geblieben mare, daß jedes Leben die Sinleibung eines Guts unter gemiffen Bedingungen ift, und ohne eben diese unendlich mannigfaltigen Bedingungen jum voraus kennen und aufjählen zu wollen, vielmehr in jedem einzelnen Fall nach dem Bertrage selbst gehandelt und geurtheilt hätte, der dann entweder durch den Titel selbst oder durch andere Urkunden, durch Urbarien, constante Uebung, Zeugen u. s. w. berwiesen werden kann.

Obgleich man nun, besonders in neueren Zeiten, größtentbeils aus Unmiffenbeit, jum Theil aber auch aus repolutionaren Grundfagen, um alle natürlich gefelligen Banbe ju gerftoren und die Menichen in abfolute Frenbeit und Gleichheit, d. b. in außere mechfelseitige Unabhangigfeit ju gerftreuen, gegen jenes Leben- Spftem fo fcbref. lich deflamirt bat, als mare es ein Greuel ber Menfcheit, und batte Sflaveren und Anechtschaft, Angrebie und Glend über den gangen Erdboden berbengeführt : fo ift es doch durch die Ratur der Sache flar und durch die gange Geschichte bewiesen, daß es im Gegentheil die mabre Frenbeit außerordentlich begunftigen mußte, und für alle Lanber in benen es eingeführt morben, von ben mobitbatig. ften Folgen gewesen ift. Es war ein unvermerftes und fanftes Mittel, die ungebeuren, alle Selbftfändigfeit, Me Frenbeit erftifenden militarifchen Staatenmaffen wieder in viele tieine aufaulofen, und dadurch das Aufbluben jedes einzelnen Theiles ju befördern; einerfeits ben Unterthanen wieder natürliche Berren und Fürften, mabre Bater, Ernahrer und Befchuger ju geben; anderfeits die fiegenden Feinde, (welche nun einmal bas Land erobert batten), ein für allemal zu befriedigen, ihre Sitten und Befinnungen ju milberen; und boch amifchen ibnen und bem Ronig, folglich auch in dem gangen Reich, ein gemeinsames Band ber Ginigfeit benjubebalten : ein Band

welches feineswegs so schwach ift als man wähnt, sondern vielmehr febr folid und daurhaft, mofern es in feiner Reinheit verbleibt. Wie in aller Belt fann man doch etwas bartes und thrannisches in einer Berichenfung finden, dte nur auf die einzige Bedingung ber Treue und Dantbarfeit geschiebt, und wo übrigens dem Beschenften in ber Bermaltung feines erhaltenen Guts bennabe die namliche Freiheit geluffen wird, deren der Rönig felbft genoffen batte. Das gange Leben. Spftem mar vielmebr, feiner Ratur nach, ein Inbegriff von lauter Wohltbaten, ein wahrhaft vaterliches Regiment. Dag badurch die Bewalt der Könige nach und nach geschwächt oder beschränft morden, fann frenlich nicht geläugnet werden i aber baran war nicht das Leben . Suftem , sondern die Berschwendung oder die Unflugbeit der Könige felbft schuld: niemand swang fie alle ibre eigenen Domainen ju verschenten ober die Leben unbedingt bis in die entfernteften Grade erblith werden, und dadurch die Macht der Bafallen allzufebr anwachsen zu laffen. Jugwischen batten fich allenfalls nur die Könige darüber zu beklagen: wie man aber darin etwas nachtheiliges für die Unterthanen, für die Landes. Einwohner finden konne, ift in der That unbegreiflich, befonders von denjenigen, die fonft fo febr gegen die ausschliessende Gewalt eines einzigen deklamiren. Glaubt man etwa die Könige batten fo entfernte, von ihnen nie gefebene, Provinzen beffer und zwelmäßiger verwaltet, als die im Lande felbft angefeffenen durch Geburt und Bewohnbeit einheimisch gewordenen Berren? Ober murben bie temporaren Königlichen Beamten, von denen jeder fic geschwind hatte bereichern wollen, ihre Gewalt meniger migbraucht, felbige gemiffenhafter, gerechter und billiger ausgeübt baben, als die beidenften Lebenberren, die als

Eigenthümer ober erbliche Rugniefer des Landes an feiner Erhaltung intereffirt maren, folches unverfebrt und ungefdmächt ibren Rindern überliefern wollten, mit den Ginmobnern aber durch die nabe Befanntschaft und den taglichen Umgang taufendfältige Bande ber Liebe knupften, und felbige im Allgemeinen gewiß mehr zu begunftigen als ju migbandeln suchten. Man braucht nur ben Buftand ber Provingen in denen die Römischen Brofuratoren, die Türfischen Baschas, die Ren - Frangofischen Brafetten, Divisions - Generale , Regierungs - Commiffairs u. f. w. gebaufet baben, mit demjenigen der gander ju vergleichen, in denen das Leben . Spftem eingeführt worden ift , um jene Frage entscheiden ju tonnen. Durch bas Leben-Goftem ward vorerft icon ein jeder fren, dem ein folches Leben gegeben morden, und fonnte das Intereffe feines Landes und seiner Leute nach befter Ginficht besorgen. Indem er feine eigenen Rechte gegen die Migbrauche der Röniglichen Bemalt ju fdujen fuchte, ficherte er jugleich die feiner Angebörigen, und batte dazu weit mehr Mittel als die legteren felbft. Die Berordnungen waren mehr ben Umftänden und Bedürfniffen des Landes angevaßt, Die Gerichtsbarfeit mar in der Rabe und meniger foftbar: die Domainen tamen in Aufnahm, Steuren und Abaa. ben waren geringer weil man teine für den Rönig bezab. Ien mußte, und minder beschwerlich, theils weil fie nach den Sulfemitteln der Ginmobner erboben murden, theile weil alles Geld im Lande blieb; gemeinnuzige und moblthatige Unstalten verschiedener Art murden an jedem Sauptort und nicht blos in einer einzigen, alles verzehrenden Refideng errichtet. Wie aber durch das Leben-Spftem die Unterthauen um ibre Frenheit gefommen fenn fol-Ten, tit noch weniger zu begreifen. Bas verloren fie

dann daben, wenn fe einen im Rande felbst angesessenen Berren erbielten, der ibnen Rabrung gab, ihre Intereffen beberzigte, der frenlich bisweilen seine Macht auch mißbrauchen konnte, im Allgemeinen aber weit öfterer feine Unterthanen beschütte und begunftigte. fich nicht noch beut in Tag alle Untergebenen beffer, wenn der Gigenthumer felbit auf feinen Gutern wohnt, als menn er entfernt und abmefend ift, wenn gand und Leute bon Bachtern und Bermaltern ausgefogen, und die Ginfünfte andersmo verzehrt werden als da mober fie geflof-Mufte nicht an dem Orte mo der herr felbit lebte, mehr Gerechtigfeit und Liebe mobnen, mehr Arbeit und Berdienft für die Unterthanen entstehen, alle Sulfsmittel der Cultur und des Boblstandes vervielfältiget werden. Den Ginwohnern mard durch die Ertheilung von Leben an ihren früheren Brivat - Rechten nichts genommen. Die Stlaveren und Leibeigenschaft ift nicht durch das Leben-Spftem eingeführt worden, fie eriftirte fcon vorber und entstand bismeilen auch in der Folge, wie fonft, durch Rriegsgefangenschaft, Berbrechen, unjabla bare Schulden oder auch durch frenwillige, and Armuth abgenöthigte Bertrage, und war auch eben befmegen nie allgemein. 19) Bielmehr hat gerade die Anwesenbeit der Lebenträger jur allmähligen Milderung oder Aufhebung ber Stlaveren und Leibeigenschaft bengetragen, indem bie herren bald aus religiofen Gefinnungen, in Teftamenten u. f. w., bald in ihren Feldzügen, wazu nur Frene gebraucht merden fonnten, bald megen ihren eigenen Gelda bedürfnissen, bald aus Ehrenzwang und durch das Benspiel der Kirche aufgemuntert, viele Anechte fren ließen

<sup>19)</sup> Bergl, oben 6. 225 - 228.

und anderen burch gunftige Bertrage Die Dienfibarfeit milderten, b. b. die unbestimmten Arbeiten in bestimmte Leiftungen vermandelten. Much bie Anarcie, welche eine Zeitlang bestand, mar keineswegs eine Folge des Leben - Onftems , fonbern ber Berfcwendung ber Könige, der unflugen Theilungen des Reichs, der unglüflich geführten äußeren Ariege und der inneren Kamilien-Rebben, in welche jene Ronige und ihre Gobne fast beständig gegen einander vermifelt waren. Da mußten dann pothwendig auch fleine Kriege zwischen ben größeren und Meineren Bafallen felbit entfieben, und weniaftens unter ihnen die ausschließende Selbsthülfe eintreten, weil ben Dem Mangel eines boberen Schuzes jeder nur auf den Ge branch feiner eigenen Rrafte beschrantt mar. In biefem Beitpuntt allein find auch die vielen befestigten Burgen entftanden, welche man fonft gewiß nicht an fo unwegfamen, beschwerlichen Orten erbaut batte, und die nicht gegen die eigenen Angeborigen fondern gegen angere Feinde gerichtet maren. Man tann fogar behaupten, daß obne das Leben - Suftem die Anarchie noch viel größer geworden ware, daß es diefelbe temperirt und in ihrem Umfange beschränft bat, weil wenigftens in dem Gebiet der größeren Bafallen Ordnung blieb, und nicht das gange Reich auf einmal in Bermirrung fam. Uebrigens ift es ja befannt, und von den Reinden des Leben - Syftems felbft eingeffanden, daß eben diese im neunten und gebenten Sabrbundert Deftandene Angrebie ben Stand ber Banern ober Anechte außerordentlich begunftiget bat, indem gerade in diefem Reitvunft die meiften Frenlaffungen erfolgten, und auch die vielen Communitäten ober Städte emportamen, welche nachber so viel gur Schwächung ber Lebenberren, so wie jur Beforderung der Brivat-Frenbeit, der Biffenschaften,

der Künste und des handels bengetragen haben. Sobald aber einst die Rube bergestellt war, so hat man auch das Leben-System, mit und neben so vielen anderen Berknüpfungen, viele Jahrhunderte lang ruhig fortdauren geseben, ohne daß daraus die mindeste Anarchie entstanden wäre; ja es ist vielmehr die Zerrüttung unserer Tage nur durch die gewaltsame Zerkörung jener natürlichen Bande veranlasset worden, in einem Jahrhundert das kein höheres Gesez, keine Liebe, keinen Bertrag mehr achtete, und dessen Beisheit darin bestand, die Meuschen unter dem Borwand von Frenheit und Gleichheit zu isoliren, gleich hirtenlosen Schasen zu zerstreuen, dadurch den Schwachen jedes Schuzes zu berauben, und alle zusammen der Willführ oder dem Uebermuth des ersten Wolfes preiszugeben. 2012

Was die Natur der Sache mitgiebt, das bestätiget auch die ganze Geschichte. Sie beweiset unwidersprech-lich, daß gerade durch eine Folge des Leben-Systems die Länder, nach langen Verwüstungen und Verheerungen, mit einer unglaublichen Schnelligkeit wieder emportamen; daß Wüstenepen in wohndare Gegenden umgewandelt wurden, der Alerbau zunahm, die Menschen sich an den Sä-

<sup>20)</sup> Mit treffendem Spott sagen bie beutschen Staats: Ans zeigen, bey Selegenheit bes an Plat des Leben, Spfiems eingeführten allgemeinen Lagelöhner: Spfiems: 32 Aus abern Miessender Menschlichleit ik an die Stelle des barbarischen 32 Berhaltnisses des Gutsberren zum Unterthan, das sanste 32 Didubigers der burch diese glütliche Aeform selbst wieden 32 Schuldner anderweitiger Släubiger werden mußte. Die bes 32 thorte Welt hat katt der personlichen Dienke, den Zeudas 32 lismus des Schuldenwesens, die Oberlehens: Herrschaft det 32 Juden und Wucherer." Lier Band. 3tes heft. G. 396.

fen ber Eblen auffebelten, die Bewilferung flieg, und eben wegen den vielen größeren und fleineren Refidenzen ad überall blübende Städte und Rlefen erhoben; welches bingegen nie batte geschehen konnen, wenn alles was reich und machtig mar an einem einzigen Sofe gufammen gebrangt gemefen mare. Anch baben bie berühmteften Befcbichtschreiber biefe Babrbeit einstimmig anertannt: "Es "mard," wie der gründliche und icharffinnige Spittler fagt, "ein Gedeiben wie es immer zu merden pflegt, wenn "fich die größeren Daffen in fleinere Bortionen auflosen nund fo viele öffentliche Rube da ift, daß fich Thatigfeit "und Induftrie auch im fleineren Rreise ficher belohnen "tonnen. Das alte große Rammergut bes Konigs, bas "viel ju groß war um recht genust werden gu fonnen, "mochte ben den unaufhörlichen Schenfungen mobl beträcht-"lich abnehmen, aber die Cultur gemann und die Bevol-"ferung flieg." 21) Stalien bat fich nur baburch nach ben greulichsten Berheerungen der Beruler, der Dit - und Beft-Gothen, der Lombarden, der Sunnen und Franken in furger Beit fo febr erbolt, baf es icon im eilften Rabrbunbert durch seine vielen Rürftentbumer und mächtigen frepen Städte bennahe das Bild des alten Griechenlands erneuerte. Frankreich war frenlich gegen feine Rachbaren nicht fo machtig noch fo gefährlich, aber im Inneren gewiß blübender und glüflicher, mabrend es noch feine Bergoge von Lothringen, von Burgund, von Normandie, von Bretagne, von Provence u. f. w. hatte, als feither wo alles in eine ein-

<sup>21)</sup> Bergl. hierhber auch: Schlossers Briefe uber bie Preußifche Gefeggebung. S. 14-30. und V. Brief S. 106 ff. 30 f.
von Muller Schw. Gefch. I. 191. Sismondi Hist. des
Republ. d'Italie I. 72. Abam Mullers Clemente ber
Staatsfunk B. II. 14te Borlesung.

sige Sauptftadt aufammengedrangt ift, und fo viele ebmals prächtige Städte burch den Abgang der früheren Rahrungs. quellen entvöllert find. Bon icharffinnigen Beobachtern wird ber öfonomifche Rlor von England nicht dem was man jest feine Conftitution nennt, fondern dem für bie Bererbung liegender Guter geltenden Recht der Erfigeburt und bem alldort im Wefentlichen noch rein bestehenben Leben - Spftem augeschrieben. 22) Richt Römische Legionen, fondern die Rirche und die Lebentrager baben Deutschland und die Schweiz angebaut und blübend gemacht. Erfteres insbefondere, welches Tacitus noch fo wild und raube beschreibt, daß es nur für den Gingebornen ertrag. lich sen, ist offenbar nur durch die Bertheilung in so viele große und fleine Leben zu einem so boben Grad von Cultur, von burgerlicher Frenbeit, von Bevolferung und von allgemeinem Boblitand emporgeftiegen, daß man bennabe feinen Schritt thun fonnte, ohne auf eine icone Stadt oder auf eine blübende Rurken - Refiden; ju ftogen. Dagegen fieht man in allen großen militarischen Reichen, wo fein Leben-Spftem eingeführt worden, jede Mannigfaltigfeit verschwinden, Entvolferung und Berfall beftanbig junehmen, in tobter Gleichförmigfeit alle einzelnen Theile dabinfterben. Benn mit einem Bort fleinere Staaten für die Frenheit und das Glut der Bolter immer vortheilhafter find als bie großen: 23) fo muß man newiß der Borsebung danken, daß fie den erobernden Deutschen den Gedanten des Leben - Syftems eingegeben, badurch Bie Intereffen der Besiegten, der Sieger, und

<sup>22)</sup> f. Rubichon, Art. sur l'Espagne im Defenseur 26e Livraison. Ich meines Orts war ichen langft biefer Menning.

<sup>#3)</sup> Bergi. B. II. S. 534 - 537.

bes herrschenden Königs selbft, verfändig ausgeglichen, unvermertt und ohne Erschütterung so viele kleine Staaten aufgeführt, in alle Theile neues Leben gebracht, und wilbe Arieger in frene Grund-Eigenthümer und väterliche Fürsten umgeschaffen hat.

## Neun und fünfzigstes Capitel.

## 4° Entftehung eines neuen Abels.

- I. Mothwendigfeit beffelben als eine Folge des Siegs und der hingufommenden Aemter und Lehen.
- II. Digreffion über ben Mbel im Allgemeinen.
  - r. Der Abel ift ein Probutt ber Natur und nichts weiter als boberes Anfeben begrandet auf bobere Macht und Frenheit. Beweis biefer Definition:
    - e. aus der Stymologie und der Bedeutung des Borts e del überhaupt.
    - b. aus der Allgemeinheit des Abels in allen Beiten und Ländern, und den ihm gutommenden gemeinsamen Mertmalen.
    - aus feiner Ungerftorbarfeit.
  - 2) Berfchiebene Arten bes Abels, je nach bem Jun- bament ber Macht.
    - a. Sand : Mbel , Dynaffen : Mbel.
    - b. Dienft sber Minifterial , Mbel.
    - c. Militarifcher Mbel.
    - d. Rirchen : Abel.
    - c. Republifanischer ober Batricischer Abel.
    - f. Andere geringere Brabe bes Abels.

- 3. Erblichteit bes Abels, infofern die Ueberlegenhrit auf deren er beruht erblich ift oder fonft fortdaurt.
- 4. Abelsproben, als urfundliche Beweife ununterbroches nen Anfehens und fortlaufenber Illufration.
- III. Bon bem militarifchen Lebns. Abel insbefonbere, und ber fpateren Aufnahme in benfelben, oder bem fogenannten Briefabel.
- IV. Ausartung des legteren ben gang veränderten Berbaltniffen. Einfache Mittel ju Bildung und herfiellung eines mabren natürlichen Abels.

Durch das Kaftum des Siegs und die höhere Frenheit beren die Sieger im Berbaltniß gegen die Befiegten geniegen, durch die ihnen von dem oberften Anführer und nunmehrigen Landesberren übertragenen boben Memter, burd ben Beng ber ibnen geschentten Guter ober erblichen Leben, merben die fiegenden Baffengefährten, die nrfprünglichen Getreuen des Ronigs, gan; natürlicher Beife und ohne alles Gefes, jugleich die Angeschenften, die Mächtigften und Frenfen, die Erften und Bornebmften der Ration; es erscheint ein nener Abel der den alten verduntelt: und bierin beftebt die vierte Mobifitation, welche die militarisch gegrundeten Reiche von ben reinen Batrimonial - Staaten unterscheibet. Sie ift mit jeber Niederlaffung einer fiegenden Truppe in fremdem Land, mit jeder fortbaurenden Guter - Berichentung nothmendig und unausbleiblich verbunden. Denn jene urfprunglichen Baffengefährten find einmal, wie ichen oben bemertt worben, die Siegenden, die früheren Landes. Ginmobner bingegen die Befiegten; jeue berporragend und mit Glang umgeben, feben gleichsam im Lichte, diefe im Schatten: jene find die Früheren, die Raberen in der Gunft des

Rönigs, biefe die Spateren, die Entfernteren; jene thei-Ien feine Macht, fie find größtentbeils die Befehlenden, Diefe die Dienftbaren, die Geborchenden; durch Memter und Guter merden die Ersteren angleich bie Reicheren: und alle diefe Umftande, ber reelle Beffg boberer Macht und Frenheit, muffen ihnen auch nothwendig ein boberes fogar fortbaurendes Unfeben verschaffen. Inzwischen murbe burch Eroberungen ober burch bas Leben . Spftem nicht ber Abel felbft gestiftet, als ob vorber teiner bestanden bätte, sondern es tam nur ein neuer empor, der diejenigen verdunkelte, welche fonft abnliche Borguge befagen, mofern fie nicht durch Bunk, durch Erhaltung von Leben, ober durch Minifterial Dienfte in den nämlichen Rreis, b. b. in die Gefährtschaft bes Konigs ju tommen mußten. Daber icheint es uns bier ber ichiflichfte Ort, und fowohl der Grundlichteit als des Zeitbedürfniffes wegen nothwendig, vorerft von dem Abel im Allgemeinen gu reden, und dann gu biefer befonderen Art des militärifcen oder Lebns-Adels gurutgutebren.

Der Abel überhaupt, von welchem man ohne ein edles Gemüth, ohne lebendiges Gefühl für alles was sich
über das Gemeine erhebt, nie richtig wird schreiben können, gegen welchen man in unseren Tagen so entsezlich
deklamirt und badurch alles herrliche, Ausgezeichnete,
der Welt und den Menschen Rüzliche zu zertreten gesucht
hat: ist nicht eine menschliche, durch Geseze willführlich
gestistete Institution, sondern ein Produkt der Natur,
ein nothwendiges Resultat der Verschiedenheit angeborner
Rräfte oder erworbener Glüßumstände. Sein Wesen besteht weder in Diplomen noch in Privilegien, denn der
wahre Abel kann ohne den Besig seiner Realität durch

feine Diplome ertbeilt werden, und die fogenannten Brivilegien eristiren entweder gar nicht oder find eine nothmendige Folge der verschiedenen Rechts-Berhältniffe: fondern er befieht lediglich in Erfennbarteit, Be fanntheit und Berühmtheit, in boberem Anfe ben begründet auf böbere Macht und Frenbeit; 1) er berubet auf der Ueberlegenbeit in allen guten Dingen, und ift nichts anders als diefe Ueberlegenheit felbft. Die Sophisten unserer Tage, von Reid gegen jedes bo. bere Glut befeffen, und deren Beisbeit darin beftand, Die Manniafaltigfeit ber Ratur felbft au bobnen und die Grille einer armseligen Gleichheit jum Gozen ber Belt au erbeben: fiengen daben an, eine gang unrichtige Definition von dem Adel überhaupt ju geben, als ob er nur in ungerechten Brivilegien oder Begunftigungen beflübnde, folglich eine Berabwürdigung oder Unterdrüfung der übrigen Menschen ware. Alsbann wollten fie den wirklichen Adel nach dieser falschen Idee beurtheilen, und waren sofort mit dem Schluffe fertig, daß er mithin eine schlechte verwerfliche Sache sen. 2) Es ift dieses die nämliche Lo.

<sup>1)</sup> Nach Arifioteles besteht der Abel in ben einem Sesschlecht von Alters ber eigenthümlichen Reichtbumern und Eugenden, Pol. IV. 8. (Die Defini, tion ift etwas zu eng.) Eicers sagt: habet venerationem justam quidquid exeellit. De Nat. Deorum L. I. e. 17. Nach herrn Rebberg beist abelich: "durch eigenes Ber, "mögen unabbangig von personlichen Berpsichtungen leben, "und von angesehenen Männern im Staate abzustammen." Ueber den deutschen Abel. S. 186. Dieses sezt abermal Macht und Frenheit voraus, scheint mir aber noch nicht allgemein genug ausgebrutt, noch auf alles Eble überhaupt zu geben.

<sup>2)</sup> Unter den Schriftfiellern gegen ben Abel find Giepes in

git, nach welcher fie auch bie natürlichen Berhältniffe von herrschaft und Dienstbarkeit unter den Menschen für eine Beraubung der Menschen-Rechte ausgaben und mitbin wieder abschaffen wollten; oder in ihrer Bhantasie die Fürftliche Macht von dem Bolt ausgeben ließen, und mithin behaupteten, daß alle Fürften nur Usurpatoren und uhtreue Depositarien sepen; oder endlich statuirten, daß selbst das Sigenthum der Reichen den Armen gerau-

Rranfreich (Essai sur les privileges) und Sichte in Deutschi land (Berichtigung (?) ber Urth. Des Bubl- über Die frang. Revolution) Die gewichtigften. Det etfere getraute fich, wie icon der Sitel des Buchleins beweist, nicht gegen den Abel felbit ju fcbreiben, fondern redet nur von Privilegirten. Er muß mabricbeinlich ben irgend einer Gelegenheit tief gereist und beleidigt worden fenn, benn es ift mehr Seftigfeit in bitfem Buchlein als in allen feinen abrigen Schriften, von benen viele fich burch rubige gaffung und fogar durch Spott gegen andere Dodes Mennungen auszeichnen. Seine gallfuchtige Phantafie fieht in dem Abel nur Frepfprechung von dem naturlichen Gefes ober ausschlieffenden Anspruch auf allgemeine Menschenrechte, ober einzelne bodmutbige Pratenfionen, Die fich ben anderen Standen ebenfalls finden , und dem Abel fo wenig mefentlich find, daß fle gerade ben dem bochfen und beften Abel am wenigften angetroffen werben. Sichte befreitet ebenfalls nur einen felbitgeschaffenen Popans ungerechter Brivilegien ober Die Difbrauche bes Brief, Abels, welche nicht ju laugnen finb. Aber vom Gefühle ber fich aufbringenden Babrbeit abermaltiget ; lief fein Scharffinn ion boch bas auf befannte, fichtbare Borgige gegrundete, und fogar erbliche Unfeben, mitbin ben natürlichen Abel anerfennen, unb eben baburch bat er, ohne es ju wollen, gerade burch eine Rolae feiner Bitterfeit und Confequent, bevidufig von dem mabren Abel, wie er gu allen Beiten befanden bat und noch beftebt, febr grundlich geredet.

bet worden sen, und folglich den letteren jurutgestellt oder mit ihnen getheilt werden solle. Diese Psendo-Philosophen pflegen daher noch heut ju Tag den Adel gehässiger Weise nur eine privilegirte Caste ju nennen, und mit jenen sogenannten Casten in Offindien ju vergleichen, wo (nach der Behauptung einiger Reisebeschreiber) niemand sich aus der Dunkelheit soll emporschwingen oder auch nur zu einer andern Berufsart übergeben können, sondern im Lauf aller Generationen, ohne Möglichkeit höheren Glüts, stets in dem nämlichen Stand seiner Elztern und Boreltern fortvegetiren, ja sogar das nämliche Handwert treiben müsse. Milein wenn auch dem alsowäre, so ist der Adel nicht eine privilegirte Caste, nicht ein besonderes Bolt, (welch lezteres höchstens in einzel-

<sup>3)</sup> Als ich biefes vor ungefibr eilf Jahren gum erften Mal fcbrieb, vermuthete ich fcon, baf die Behauptung nicht mahr fenn barfte, weil ich nie glauben fann, bag etwas etifire, mas ben Befegen ber Natur widerfreitet. Geither if meine Bers muthung (wie bieß fcon oft begegnet) befidtiget worben, und imar butch bas Bert Remarks on the Husbandry and internal Commerce of Bengal. London, 1806. melices in ben Gott. Gel. Angeigen 1916 St. 64 angezeigt ift. Rach Diefer Anzeige (C. 637) find die Caften ober Claffen in Bengalen gar nicht fo allgemein, noch fo gefchloffen als man glaubt. Es ift erlaubt feinen Unterhalt in einer niedrigern tu fuchen, und bismeilen auch in eine bobere ju fleigen. -Pan mur marbaupt graen die meiften neueren Reifebefdreis ber, wie gegen bie neueren Beschichtschreiber, auf feiner But fenn. Gie pflegen überall ibren Beitgeift bineinzubringen, und alles durch diefe falfche Brille ju feben. Berben boch felbe bie por unferen Augen liegenden Chatfachen falld bare geftellt : - wie viel eber die aus fremden gandern ober aus langk pergangenen Beiten? A beau mentir qui vient de loin.

nen Ländern, in den ersten Zeiten nach einer Eroberung, gesagt werden fann) sondern er ift vielmehr der ausgezeichneteste, hervorragendste Theil des Bolls, seine Zierde, sein Ruhm; daher auch ehmals mit Recht jedes Boll auf einen zahlreichen Adel folz war, weil er den Beweis lieferte, daß es viele befannte und berühmte, durch Reichtum und löbliche Thaten angesehene und ausgezeichnete Männer oder Geschlechter in seiner Mitte besaß.

Daß biese Erklärung die richtige sen, daß der Adel nut in jener Erkennbarkeit, Bekanntheit und Berühmtheit, in böherer Macht und dem darauf begründeten Anseben bestehe: ergiebt sich aus der Analogie des Sprachgebrauchs von dem was in allen Dingen edel genannt wird, aus der Allgemeinheit des Adels unter allen Bölkern, und ans der Gleichartigkeit der Merkmale die demselben in allen Zeiten und Ländern zukamen. Die heilige Schrift neunt den Adel nie anders als die Mächtigen, die Großen, die Gewaltigen. Das lateinische Wort nobilis kömmt offenbar von noscibilis her, welches nichts anders als einen sehr erkennbaren, einen bekannten und berühmten anzeigt. Im Mittelalter, besonders in den Capitularien und den fränkischen Urkanden wurden die

<sup>4)</sup> Man lefe nur die alten Stronitschreiber. Das erfte mas fie jum Rubm ihres Landes sagen, ift, daß es einen zahlreichen und machtigen Adel besize oder beseffen habe. Nach unseren beutigen Begriffen mußte hingegen der Rubm eines Landes darin bestehen, daß in demselben gar keine ausgezeichneten, bervorragenden, bekannten und berühmten Menschen zu finden waren: mitbin, da dieses alles relativ ift, zulezt nur Zigeuner und berrenlbies Gesindel vorhanden seyn durften. — D du miserables Zeitalter!

Ausbrüfe nobiles, homines boni generis, (von autem Saus) potentes, seniores, (bie Mächtigen, Soberen) proceres potestate, optimates (Bornehmen) Barones regni, natu majores, meliores natu, viri illustres, divitiis et honoribus cæteros antecedentes u. s. m. für gleichbedeutend gebraucht; 5) fie find es fogar noch beut au Tage. Auch das deutsche Wort edel bezeichnet überbaupt alles mas felten und vorzüglich in feiner Art ift, mas fich von dem Gemeinen und Riedrigen unterscheidet, durch Rraft und Glang vortheilhaft auszeichnet 6) und es wird daber in diesem Sinn das Brädikat edel sowohl belebten als leblosen Dingen, den Menschen und allen ibren Sandlungen oder Gefinnungen bengelegt. Barum beiffen Gold und Silber edle Metalle, als wegen ihrer Seltenbeit, ibrer Schönbeit, ibrer Daur, ibrer grofien Brauchbarkeit; warum der Diamant, der Rubin, der Saphir u. f. m. Edelsteine, als ebenfalls ihrer Geltenbeit, ihrer Feftigfeit, ihrer Reinheit, ihres außeren Glanges megen: und giebt es nicht schon bier verschiedene Grade des Adels? Bir fprechen von edeln Bflangen und Bäumen, edeln Früchten u. f. w. je nach dem Maage als fie weniger baufig angutreffen find, fich burch Größe, Schönheit oder innere Rraft, wie die Aloe und

<sup>5)</sup> S. viele Bepfpiele bavon in bes Abt Montag Geschichte ber beutschen flaatsburgerlichen Frenheit. (einem gelehrten ju wenig bekannten Bert) B. I. S. 120—121 und S. 134. auch in Perh Geschichte ber Merovingischen Sausmeper. S. 117—119.

<sup>6)</sup> G. Abelungs beutiches Worterbuch. B. I. C. 1499. In fo vielen verschiedenen, theils uriprunglichen, theils figurits chen Bebeutungen auch bas Wort ebel genommen wird, so liegt boch allen biefer gemeinsame Ginn jum Grund.

Pritter Cand.

die Cebern des Libanons von andern gemeinen Kräutern nnd Gemächfen unterscheiben. 7) Barum neunen wir den Sirschen und das Pferd edle Thiere, als den erfteren megen feiner berrlichen Geftalt, ber Bobe feines Beweibes, feiner bewundernswürdigen Schnelligfeit, das lettere ebenfalls megen feiner Seltenbeit in Bergleichung gegen andere gemeine Thiere, der Schönbeit seines Körverbans, seiner Kraft die gleichwohl niemanden schadet und nur den Menschen dient; auch bier werden die einen edler als die anderen geachtet, je nach den verschiedenen Racen (ber Abstammung) oder je nach dem Gegenftand threr Verwendung. Nach dem nämlichen Sprachgebrauch werden auch die Menschen und ihre Sandlungen vor anberen ibres gleichen e del genennt, je nachdem fie felten und vorzüglich in ihrer Art, durch nügliche Macht, durch glänzende Gigenschaften und Befigungen fich vor andern auszeichnen, allgemein befannt und berühmt find. Ebel ift überhaupt der Gegenfag von niedrig und gemein, baber man auch von ebeln Gebanben, ebeln Bedanfen, edeln Gefinnungen und Tugenden, 8) ebler Schreibart, edeln Beschäftigungen und Berufbarten, 9) edeln Bergnugungen u. f. w. fprechen bort. Diejenigen find alfo in jedem Lande der Adel desselben, welche darin die Mäch-

y) Unfere Dichter (felbft die zeitgeiftigen) reden ja fogar von dem edeln Rebenfaft und werden auch zugeben, daß unter ben Weinarten die einen ebler als die anderen fepen.

<sup>8) 3.</sup> B. Entichloffenheit, Uneigennugigteit, Großmuth, Frenges bigfeit, Babrbeit, Gerabbeit u. f. m.

<sup>9) 3.</sup> B. bas Militar wegen bem Muth und ber Kraft bie es voraussezt, die Kirche wegen dem Abel des Gegenkandes und dem Einfluß auf die Gemather, alle befehlenden Memter u. f. w.

tigften und Frenken, die Erften und Borderften find; die durch verfönliche Frenbeit, alte Anfähiafeit, Länderbefit, Reichthum und Ginfluß, berühmte Thaten u. f. w. befonders bervorragen, baber auch des größten Unfebens genießen und die Angen der Menschen am meiften auf fic gieben. Was giebt aber Anseben, mas giebt die Augen der Menschen auf fich? Offenbar alles was Macht und Neberlegenheit anzeigt, 10) freplich auch hohe Eugenden und bobe Beiftes-Kräfte, wenn fie einft befannt und erwiesen find, aber weit mehr noch alles mas in die Sinne fallt, mas jedermann erkennbar ift, 11) wie 1, 28. die Abftammung von bereits vornebm gemefenen, allgemein befannten Eltern, beren Rachfommenschaft man ihnen ähnlich voraussezt; ein Rame von dem man in der Geschichte des Landes vieles und rübmliches gebort bat: Länderbefig, durch welchen man fren wird und vieler Menschen Bedürfniffe befriediget; Reichtbum der ebenfalls Macht und Unabhängigkeit giebt; bobe Memter und Ehrenftellen, durch welche man über viele andere gefest ift und bervorraget; berühmte, ansgezeichnete Thaten, durch welche man nicht sowohl fich felbst als vielmehr anderen nügt: dazu eine Lebensart. welche diefen boberen Rraften entspricht ober obne fie nicht einmal möglich ift; ein Innbegriff von Sandlungen, Beschäftigungen und Bergnugungen, die ein Bermagen oder eine Muße voraussegen, welche nicht jedermann an

<sup>10)</sup> Siebe oben S. 79—88. Man vergleiche überhaupt bas gange 48fte Capitel von der Erhaltung des Fürflichen Ansehens; es passet in verjängtem Maasftab auch auf den Adel im Allges meinen.

<sup>11)</sup> B. I. G. 372, und aben G. 79, ff.

Gebore fteben, die nicht jeder nachmachen tann, wenn fie ihm schon gleich anderen geseilich erlaubt find. Ein höberer Grad dieser sichtbaren Vorzüge oder die Vereinigung von mehreren und allen zusammen, macht natürlicher Weise dasjenige aus, was man den hohen Adel neunt, 12) der aber wieder nicht in einer abgesonderten, durch absolute Scheidemaner getrennten Elasse besteht, sondern einerseits durch unmerkliche Schattirungen in den minder hohen übergeht, anderseits in sortlausender Gradation bis i.1 den Fürsten, als den Edelsten, d. h. den Mächtigken und Frenden, binaufreicht.

Dem aufolge beweiset auch die Erfahrung, bag es ju allen Zeiten, in allen Ländern Abel gegeben bat, und überall merten mir bobere fichtbare Macht und barenf begrundetes Ansehen als die Grundlage beffelben erfennen. Ben den Ifraeliten in Balaftina, einem halb militarifcen, balb geiftlichen Reich, tonnten die Afraeliten selbft, als die Frenen, befonders aber als die Baffentragenden, in Bergleichung gegen bie übermundnen Bolter für den Abel des Landes gerechnet werden; unter ihnen felbft aber p galten nebft den Brieftern, die Stammfürften als die er-Ren Bafallen, und die oberften Rriegs- und Civil-Beamte des Königs für den boben Adel. 13) In den Berfifcen, Medifchen und Macedonischen Monarchien beruhte der Abel, wie in allen militärischen Reichen, auf dem erobernden Bolt, auf der Baffen - Gefährtichaft oder dem Dienft des Ronigs, besonders aber auf den boben

<sup>12)</sup> Magnates, principes, process.

<sup>13)</sup> Siebe 1 Chron. XXIX, t. bie Busammenfegung der von Da. vid versammelten Reichskande.

Militar - oder Civil - Memtern, und ben damit verbundenen großen Benefizien. Auch die Bartber batten einen Mdel mit erblichen ganderenen oder Leben. Bu Rom und in andern alten Republifen berubte das bochfte Unfeben. auf der Nachtommenschaft der erften Senatoren, der Stifter der Republit, auf der Abstammung von berühmt gemefenen Eltern, auf der öftern Befleidung bober republifanischer Aemter, und auf dem gewöhnlich damit vereia nigten Reichthum. 14) Ben ben bungaru, ben Tura. ten u. f. m. bestebt der Adel aus der fiegendeu Nation, Dem erobernden Bolt, oder denen die in diese Claffe aufgenommen worden find, und bat je nach dem Maafe bes Reichthums berühmter Thaten oder bekleidender Aemter feine febr verschiedenen Grade. Eben fo mar es ben den Sunnen und den Longobarden; 13) der mefentliche Unterschied ift fets auf Freybeit und Dienftbarteit, und in militärischen Staaten auf das Berbaltnig der Siegergegen die Uebermundenen gegründet. Ben den Burguna dionen maren die Rathe, die vom Saufe des Königs, die Sausmener, die Cangler, die Grafen der Städte und Baue (folglich wieder die Machtigeren, die Beguterten),

<sup>14)</sup> Patricii (patrum posteri). Inter hos connumerabantur genere et virtute celebres, et opibus abundantes, et penes quos simul erat reipublica administratio. Dion. halte. Ltb. 2.

Gentiles sunt qui inter se codem nomine, ab ingenuis oriundi, quorum majorem nemo servitutem servierit, qui capite non sunt diminuti. Cic. in Topicis. Daber des france diffiche West Gentilhomme und das englische gentleman.

Ueberhaupt waren gest honores und multitudo imaginum, ber Maaffab des Abels.

<sup>35) 3.</sup> von Duller Beltgeich. L. 505 und II, 76, 77.

Die Bornebmen, ber Mbel,; 16) die übrigen frenen Manner hieß man ben Mittelftand; niedrig bie Leute, die Frengelassenen, die Gigenthumslosen, und dann tam noch die Claffe ber Anechte. Ben den alten Deutschen gründete fich der Adel oder das bochfte Ansehen auf den Befit freger anfehnlicher Landquiter (Dunaften), welcher immer noch bas Kundament alles mabren und dauerhaften Abels ausmacht; fpaterbin nach eingeführtem Leben. Sy. Bem auf die Rron-Chre, b. b. die Baffengefährtichaft, ben Befig von Rronleben, und die damit verfuupften erblichen Burden ber Bergoge, Grafen, Baronen, wogegen Die übrigen frenen Guts. oder Unterleben - Befiger ju dem niebern Abel gerechnet murben. Gben fo mar es in Frantreich, in Spanien und in England, in welch lexterem Reich ursprünglich auch nur der Befft von frepem Land . Eigenthum, nach Bilbelm dem Eroberer aber die mittelbaren und unmittelbaren Arouleben den Adel gaben. 17) In Italien beruht der Adel auf ver-

<sup>16)</sup> Optimates, nobiles. 3. v. Ruller Schmeigergeich, I, 116,

Die weltlichen Besiger großer Aronleben (barones, paira) benen Erz: Bischöffe als Aron. Basallen zur Seite ftanden, und aus welchen seit 1235 herzoge, seit 1385 Marquia, seit 1454 Viscounts erblich creirt wurden, machen den hoben Abel aus; ben niederen Abel bilden die wahrscheinlich aus den verschiedenen Lehn. Ariegsdiensten erwachsenen Bannerets, Baronets, Knights batchelours und Esquires. Dann foms men die Besiger völlig eigenthamtich frever Gater (frecholders) im Gegensaz von denjenigen welche noch Patrimonials Prastationen zu leisten baben (copy holders). Unter den Estz porationen, ibren Mitgliedern und Einwohnern ist wieder ein Unterschied u. s. w. S. Blakston Comment. T. II. Cap. 4—112. Ed. von 1791. p. 44. s. ingleichen T. I. Cap. 10. p. 366. und Martens Europ. Staats. Recht S. 143—145.

ichiedenen Rundamenten, theils auf dem Leben-Snftem oder dem Beffg von großen liegenden Gutern, theils auf bem Batriciat in den verschiedenen alteren und neueren Republiten oder fregen Städten, theils auf der Betleidung bober firchlicher Burden; aber das gemeinsame dapon ift allemal bobere Macht und Frenheit. In Sigilien bingegen foll kein anderer Adel als derjenige der frenen Land . Eigentbumer besteben , daber es auch fo unpernunftig ift an klagen, daß dort das Land nur dem Abel gebore, indem das eben fo viel beißt als ju tabeln, daß es feinen Eigenthumern gebore. Eben diefe Claffe (die Ddelsmannen, Ddelsborn, Sauldeman. ner) machte den Abel in Danemart und Schweden aus; fpaterbin, nach Ranut dem Großen, mard er von dem Lebns - oder dem Dienft - Adel verdrängt oder verdunkelt, doch nicht fo allaemein wie in anderen Europäischen Ländern; und die erblichen Titel oder Burden von Frenberren und Grafen find z. B. in Schweden erft feit 1561 ertheilt, die der Ritter und Anappen dann (Riddare und Suenne) erft im Jahr 1671 eingeführt morden. 18) In denjenigen Ländern, wo fein eigentliches Leben - Spftem eingeführt worden, wie j. B. in Bolen. grundet fich der Adel nur auf den natürlichen Unterschied von Fregen und nicht Fregen, von herrichaft und Dienfta barteit, befonders aber auf die frenen Land . Gigentbumer, unter benen bald die größeren und reicheren ober die mit hofamtern befleideten mehr als andere bervorragten. In Rufland tennt man blos den Dieng., oder Die man dieß jest etwas vornehmer nennt, den Bew dienft-Adel, welcher auf die von dem Landesberren

<sup>18)</sup> G. Martens Europ, Stagterecht G. 14 umb G. 20.

erhaltenen Memter , Bürben oder anbere Auszeichnungen begrundet ift, und megen der Größe des Reichs naturlicher Beife bas bochfte Unfeben giebt. Doch tragt auch Die eigene Macht an Guter Befig oder uralter Berühmt. beit baju ben, und fann felbft von dem erborgten Glans der Krone nicht gang verdunkelt werden. 19) Bas in Europa beffeht, das feben mir auch in allen andern Belttheilen. Macht giebt Frenheit und diefe verschaffet Befanntheit und Berühmtheit, den Adel oder das bochfte Unseben. Ben den Tataren galt es für adelich viele Gefangene zu besigen, d. b. durch Krieg und Sieg fich ausgezeichnet zu baben, welches ichon anderweitige Macht poraussezt; 20) in den Königreichen Ava und Siam beruht das Ansehen vorzüglich auf der Bekleidung bober Reichsmurden 21) und in Ava bat diefe Claffe das Borrecht eine goldene Rette ju tragen, welche Ketten (ungefabr wie die Stiferenen auf unfern Sof - und Staats-

<sup>19)</sup> Die größten Zamilien in Mostau find: die Naryskin, Galizin, Dolgoruky, Soltikow, Apraxin, Pamin, Kurskin, Scheremetiew, Trubezkoy, Tachukasky, Tachernisheff, Chawausky u.f.w. Sie gelten dafür: 1) megen der uralten Berühmtheit ibres Namens, als die vor Iwan Basiliewitsch. Opnasien, regierende Herren waren. 2) wegen ununterbrose chener Justration, durch große Shaten und hobe Aemter. 3) wegen ungeheuren Reichthümern. 4) jum Theil wegen Blutsverwandtschaft mit den Zaaren. Also ist das Wesen des Abels überal das nämliche. Außer den Edelleuten giebt es noch viele freve Aussen (ingenui) Frengelassene, Fremde, aus dem Militar Beradschiedete u.f. w. Wichelhausen Gemählbe von Mostwa. 1803. p. 236—253.

<sup>20)</sup> Thuan Hist. L. 67.

pr) nobilem facit magistratum in regno actu gerere. Louberius de regno Siamenei. p. 3. c. 1. \$. 7.

Uniformen) ben Rang ber verschiedenen Staats-Beamten bezeichnen, und daher noch durch die Bahl der Strange von 3 bis 12 unterschieden find. Der nämliche Dienft-Abel gilt in China, 22) boch werden zuverläßig auch Güterbefig und andere Auszeichnungen damit verbunden fenn. Um auch von Afrita nur zwen Benfviele anzufüb. ren, fo fommt der Adel in Algier nur allein ben Turfen au, als Mitalieber ber negenden Nation, und als ausschließende Innbaber ber vornehmften Staatsamter; 23) unter ibnen felbft aber werden Memter und Reichthum bie Grade des Ansehens bezeichnen. 3m Königreich Congo bingegen, welches vermutblich nie von einem fremden Bolt erobert worden, unterscheidet man die verschiedenen Claffen gerade wie in unferem Europa. Den erften Rang bat der König und seine Kamilie, nebs den Briuzen vom Beblüt und den Shmannern der Bringeffinnen; dann folgen die Lebensberren und die Land-Gigentbumer, ferner die Rauflente, endlich die Leibeigenen und der große Saufe. 24) In Mexico fand man einen erblichen Abel von Bafallen und Land . Eigenthumern, der aber nach der Eroberung von den berrichenden Spaniern verdunfelt ward; 25) von den Tapujen in Brafilien meldet schon Barlans, es batten ben ihnen diejenigen für adelich gegolten, welche fich durch Rampf und Rrieg und Ule bung ber Ragb auszeichneten; 26) eine Lebenbart die aber

<sup>22)</sup> v. Real Staatsfunft I, 465.

<sup>23)</sup> Radrichten aber ben Algierifden Ctaat. 1798. 2.

<sup>24)</sup> Grandpre Voyage à la Côte occidentale d'Afrique, 1786 et 1787, T. II. S. 27.

<sup>25)</sup> Storia antica del Mexico par Clavigero.

<sup>26)</sup> qui lucta, hastarum concursu ac venatu præcellunt. Barlaus de reb. gest. in Bratilia. p. 424.

bereits bobere Macht und Frenheit voraussezt. Selbft in Otahiti gab es einen Abel, ber ans Landeigenthumern und Ariegern bestand; ber befannte Om aih rechnete sich bazu, und wollte beswegen in England fast seine starten Getränke trinken, weil es nach der Sitte seines Landes für gemein und niedrig geachtet wurde.

Gleichwie nun ber Abel ein Brobuft ber Ratur ift, welche unter ben Menichen, wie in allen Dingen, Sobe und Riedere, Mächtige und Schmache, Seltene und Gemeine fonf, und diefe Unterscheidung ein Bedurfnis des menschlichen Beiftes ift um ein großes Banges befto beffer faffen und überfeben in tonnen: fo ift er auch im allgemeinen ungerftorbar. Denn fo wie es überall ungleiche Raturgaben und erworbene Gluffguter (verfchiebene Grade der Macht) giebt: so wird es auch verschiedene Stuffen des Ansebens geben; in jedem Land werden einige immer die Erften und Stelften fenn. Bollte man auch das vermeffene Erveriment versuchen, an einem Tage alle Bornebmen und Beguterten, alle befannten und berühmten Männer eines Landes umzubringen, fie ibrer Barben, ihrer Memter und ihres Gigenthums ju entsejen, von Reichthum in Armuth und Elend, von Frenheit und Berrichaft in Rnechtschaft und Unterwürfigfeit ju fturgen: fo wurden in dem nämlichen Augenblif andere an ibren Plag treten, und zwar diejenigen welche biefe Gemaltthatigfeiten ungeftraft ausüben founten, oder bas bochfte Unseben murbe wenigstens benjenigen aufallen die vorber im Range die zwenten maren. Dieses Resultat fiebt man and ben allen inneren Revolutionen oder Staats-Beränderungen, wo die früherbin mächtig und fren gemefenen verdunfelt, vergeffen und von anderen erfest merden,

welche zwar nicht im erften Anfang, aber in der Folge, ben langer und ruhiger Daur ihrer Macht, zu dem nämlichen Ansehen wie die vorigen kommen. Den Abel zu vernichten oder aus der Welt wegzuschaffen, ift ein eben so vergebliches Beginnen, als alles Sigenthum, alle Ungleichheit der Glütsgüter, alle daraus entstandenen Berbältnisse von herrschaft und Dienstbarteit unter den Menschen, mit einem Wort, die Ordnung der Natur ausbeben zu wollen. 27)

Wiewohl übrigens das Wesen des Adels überall das nämliche ift, und, wie gezeigt worden, in höherer Macht und dem damit verbundenen Ansehen besteht: so kann solche Auszeichnung doch auf sehr verschiedenen Arästen oder Sigenschaften beruben: und in diesem Sinn pflegt man auch verschiedene Arten des Adels zu unterscheiden, von denen jede ihre Gradationen hat, die oft sogar mit einander vereiniget sind, und die man wieder nur wegen dem Bedürfniß eines deutlicheren Lehr-Vortrags söndern muß.

1° Ben blos aferbauenden Bölfern, in reinen Patrimonial-Staaten die nie von fremden Eroberern unterjochet worden, giebt es keinen andern reellen Unterschied
als den zwischen herrschaft und Abhängigkeit, Frenheit
und Dienstbarkeit, wovon die erkere auf sichtbarem Reichthum, besonders an liegenden Gütern beruht. Da gilt
also blos der Land-Adel, der in den freven und ächten
Grund-Sigenthämern besteht, zumal wenn sie sich etwa
noch, wie es ehmals gewöhnlich der Fall war, durch das
Recht der Erstgeburt oder durch Substitutionen, Fidei-

<sup>47)</sup> Bergl, B. I. S. 345 - 347. B. II. S. 41 - 42,

Commiffe n. f. w. unvertheilt in dem nämlichen Gefchlechte forterben. Diese Gutsberren find einmal die ursprüngliden Ginmobner des Landes, die Bflegeväter und Befchüger der übrigen mandelbaren oder ju. und abstromenden Bolts-Claffen, ibnen an Macht und Frenbeit natürlich überlegen; alle andern, wie g. B. die Rnechte, die Rauflente, die Sandwerfer u. f. w. famen nur fpater bingu, um von ihnen Bortbeile ju gieben, fie fteben in ihrem Dienke, wohnen auf ihrem Gebiet, leben unter ihrem Cou; fie find von denfelben abbangig und genieffen mitbin nicht des nämlichen Ansebens. Dieser gand. oder Onteberrliche Abel ift ber altefte, ber natürlichfte, ber dauerhaftefte von allen, weil er auf einem fichtbaren und bleibenden Gegenftand gebeftet ift; er ift auch an und für fic der moblebatigfte, weil er niemanden etwas nimmt, fondern vielen giebt und nutt, mit feiner milben Ueberlegeubeit niemand weder frankt noch beleidiget; der einzige Der feinen Reid erregt, weil er nicht in einer geschloffenen oder nur durch fremde Gunft erreichbaren Claffe beflebt, der fich immerfort allmäblig und unvermerft von felbft erfegen wird. Ihn hatten die alten Deutschen, die Britten u. f. w. vor dem Leben. Spftem, (welches doch wieder eine nene Art von gutsberrlichem Adel berbenführte) besonders die alten Friesen, wo ber Befig mebrerer Landaüter das bochfte Anseben gab. 28) Er beftebt noch rein oder großentbeils ben mehreren Nationen, wo faft jeder frene Grund. Eigentbuner unter die Edelleute gezählt wird; das Bolt in allen Ländern pflegt bennabe nur biefen oder feine nächken Abftammlinge für den mab-

<sup>28)</sup> apud Frisios olim plurima prædia tenentibus maximus honos, eaque sola nobilitas. Hugo Grotius Hist. Belg. L, IV. p. 215,

ren Abel au balten, die übrigen nennt es angesebene gute Beschlechter, ober in Ehr und Aemtern ftebende Leute. Schon der geringfte Tagelöbner fühlt feinen Stand erbobt wenn er gum noch fo tleinen Grund - Eigentbumer wird, und überall noch in unferen Tagen ift der Befig größerer freper Landquter mit boberem Anfeben begleitet. Denn folch fichtbarer, Gott und feinen Rebenmenfchen anvertrauter, von der Sonne beleuchteter Reichthum, deffen Früchte nicht von anderen Menschen, sondern von ber liebreichen Ratur felbft gebracht merben, verbreitet mehreren Glang, macht befannter und berühmter, als berjenige fo in Zimmern und Riften verschloffen ift ober in tosmopolitischen Brieftaschen, die feinem Baterlande angehören und nur lieblosen Egoismus verratben, berumgetragen wird. Und bat jener Reichtbum mebrere Benerationen hindurch fortgedaurt, fo vereinigen fich ben den Butsleuten, mit ber Ibee nuglicher Ueberlegenbeit, noch fo viele freundliche Erinnerungen an Bater und Borvater, bantbares Andenfen an empfangene Bobltbaten, an nuisliche Ginrichtungen u. f. m., die ein Band ber Liebe, ber Anbanglichkeit und Ergebenbeit erzeugen, welches abermal jum Anseben des Gutsberren und seiner Nachtommen benträgt. 29) Sind nun diefe Guter gabireich und ausgedebnt, erben fie fich nach dem Recht der Erfigeburt ober abnliche Succeffions. Arten unvertheilt in dem namlichen Geschlechte fort, batten ibre Besiger noch ansehnliche Chrenftellen im Staat, im Feld oder in der Rirche befleidet, fommen Jauftration und Abstammung von gleich berühmten Boreltern bingu: fo bildet die Bereinigung

<sup>99)</sup> S. hierüber eine febr fchone Stelle in Athberg über ben beutschen Abel. S. 126-128.

Die Bornehmen, ber Abet,; 16) die übrigen freven Manner bieg man den Mittelftand; niedrig die Leute, Die Frengelaffenen, Die Gigenthumstofen, und dann fam noch die Claffe ber Anechte. Ben den alten Deutschen grundete fich ber Abel ober das bochfte Anseben auf den Befit frener ansebnlicher Landguter (Dynaften), welcher immer noch das Fundament alles wahren und dauerhaften Abels ausmacht; fraterbin nach eingeführtem Leben- Cydem auf die Rron-Chre, b. b. die Baffengefährtichaft, Den Befig von Aronleben, und die damit verfuupften erbe lichen Burden der Berjoge, Grafen, Baronen, wogegen Die übrigen frenen Guts. oder Unterleben - Befiger gu bem niedern Abel gerechnet mnrden. Eben fo mar es in Franfreich, in Spanien und in England, in welch letterem Reich ursprünglich auch nur ber Beft von frenem Land. Eigenthum, nach Wilhelm dem Eroberer aber die mittelbaren und unmittelbaren Krouleben den Abel gaben. 17) In Rtalien berubt ber Abel auf per-

<sup>16)</sup> Optimates, nobiles. 3. v. Raller Schweigergeich, I, 116,

<sup>17)</sup> Die weltlichen Besizer großer Aronleben (barones, pairs) denen Erz: Bischöffe als Aron. Basallen zur Geite fauden, und aus welchen seit 1235 herzoge, seit 1385 Marquis, seit 1454 Viscounts erblich creixt wurden, machen den hoben Adel aus; den niederen Adel bilden die wahrscheinsich aus den verschiedenen Lehn: Ariegsdiensten erwachsenen Bannerets, Baronets, Knights batchelours und Esquires. Dann soms men die Gesizer vöstig eigenthamisch frever Ester (frocholders) im Gegensa von benjenigen welche noch Patrimonials Brästimen zu leisen baben (copy holders). Unter den Estz porationen, ibren Mitgliedern und Einwohnern ist wieder ein Unterschied u. s. w. S. Blaketon Comment, T. II. Cap. 4—112. Ed. von 1791. p. 44. s. ingleichen T. I. Cap. 10. p. 366. und Martens Europ. Staats: Recht S. 143—145.

Schiedenen Fundamenten, theils auf dem Leben-Spftem oder dem Befig von großen liegenden Gutern, theils auf bem Batriciat in den verschiedenen alteren und neueren Republiten oder frenen Städten, theils auf der Betleidung bober firchlicher Burden; aber das gemeinsame davon ift allemal bobere Macht und Frenheit. In Sigilien bingegen foll fein anderer Abel als berjenige der frenen Land . Eigenthumer besteben, daber es auch so unpernunftig ift au flagen, daß dort das Land nur dem Abel gebore, indem das eben so viel beißt als ju tabeln, daß es feinen Gigenthumern gebore. Eben diefe Claffe (die Odelsmannen, Odelsborn, Sauldsmänner) machte den Adel in Danemart und Schweden aus; fpaterbin, nach Ranut dem Großen, mard er von dem Lebns - oder dem Dienft - Abel verdrängt oder verdunkelt, doch nicht so allgemein wie in anderen Europäiichen Ländern; und die erblichen Titel oder Burden von Frenherren und Grafen find j. B. in Schweden erft feit 1561 ertheilt, die der Ritter und Anappen dann (Riddare und Suenne) erft im Jahr 1671 eingeführt worden. 18) In denjenigen Ländern, wo kein eigentliches Leben - Spstem eingeführt worden, wie z. B. in Bolen, grundet fich der Adel nur auf den natürlichen Unterfchied von Fregen und nicht Fregen, von Berrichaft und Dienfibarteit, befonders aber auf die frenen Land . Gigentbu. mer, unter denen bald die größeren und reicheren oder die mit Hofamtern bekleideten mehr als andere bervorragten. In Rugland fennt man blos den Dieng., ober Die man dies jest etwas vornehmer nennt, den Berdienst-Adel, welcher auf die von dem Landesberren

<sup>18)</sup> G. Martens Eurep, Staatsrecht S. 14 umb S. 20.

erhaltenen Memter, Burben ober andere Muszeichnungen begrundet ift, und megen der Größe des Reichs naturlicher Beife das bochfte Unfeben giebt. Doch tragt auch Die eigene Macht an Guter Befig oder uralter Berühmt beit daju ben, und fann felbft von dem erborgten Glang der Krone nicht gang verdunkelt werden. 19) Bas in Europa besteht, das seben wir auch in allen andern Belttheilen. Macht giebt Krenbeit und diese verschaffet Befanntheit und Berühmtheit, den Abel oder das bochfte Unsehen. Ben ben Tataren galt es für abelich viele Gefangene ju besigen, d. b. durch Krieg und Sieg fich ausgezeichnet zu baben, welches ichon anderweitige Macht voraussezt; 20) in den Königreichen Ava und Siam beruht das Ansehen vorzüglich auf der Befleidung bober Reichswürden 21) und in Ava bat diefe Claffe das Borrecht eine goldene Rette zu tragen, welche Actten (ungefabr wie die Stiferenen auf unfern Sof. und Staats.

<sup>19)</sup> Die größten Zamilien in Mosfau find: bie Naryskin, Galizin, Dolgoruky, Soltikow, Apraxin, Panin, Kurakin, Scheremetiew, Trubezkoy, Tachukasky, Tschernisheff, Chawausky u. f. w. Sie gelten dafür: 1) megen der uralten Berühmtheit ibres Namens, als die vor Iwan Basiliewitsch Dynasten, regierende Herren waren. 2) wegen ununterbreschener Justration, durch große Lhaten und hobe Aemter.
3) wegen ungeheuren Reichthumern. 4) jum Theil wegen Blutsverwandtschaft mit den Jaaren. Also ift das Wesen des Abels überall das nämliche. Außer den Edelleuten giebt es noch viele freve Aussen (ingenui) Frengelassene, Fremde, aus dem Missia Beradschiedete u. f. w. Wichelhausen Gemählbe von Mosswa, 1803. p. 236—253.

<sup>20)</sup> Thuan Hist. L. 67.

pi) nobilem facit magistretum in regno actu gerere. Louberius de regno Siamenei, p. 3. c. 1. S. 7.

Uniformen) den Rang der verschiedenen Staats-Beamten bezeichnen, und daber noch durch die Rahl der Strange von 3 bis 12 unterschieden find. Der nämliche Dienft-Abel gilt in China, 22) boch werden zuverläßig auch Güterbefig und andere Auszeichnungen damit verbunden fenn. Um auch von Afrita nur zwen Benfpiele anzuführen, so fommt der Adel in Algier nur allein ben Türfen ju, als Mitalieder ber negenden Ration, und als ausschließende Innbaber der vornehmften Staatsamter; 23) unter ihnen felbst aber werden Memter und Reichthum die Grade des Ansebens bezeichnen. 3m Königreich Congo bingegen, welches vermuthlich nie von einem fremden Bolt erobert worden, unterscheidet man die verschiedenen Claffen gerade wie in unferem Europa. Den erften Rang bat der König und seine Kamilie, nebf den Bringen vom Beblüt und den Ebmannern der Bringeffinnen; dann folgen die Lebensberren und die Land . Gigentbumer, ferner die Raufleute, endlich die Leibeigenen und der große Saufe. 24) In Mexico fand man einen erblichen Adel von Bafallen und Land . Eigenthumern , der aber nach ber Eroberung von den berrichenden Spaniern verdunfelt ward; 25) von den Tapujen in Brafilien meldet schon Barlaus, es batten ben ihnen diejenigen für adelich gegolten, welche fich durch Rampf und Rrieg und Uebung ber Ragd auszeichneten; 26) eine Lebensart Die aber

<sup>22)</sup> v. Real Staatsfunft I, 465 ...

<sup>23)</sup> Radrichten aber ben Algierifden Ctaat. 1798. 2.

<sup>24)</sup> Grandpré Voyage à la Côte occidentale d'Afrique, 1786 et 1787. T. II. S. 87.

<sup>25)</sup> Storia antica del Mexico par Clavigero.

<sup>26)</sup> qui luctu, hastarum concursu ac venatu præcellunt. Barbaus de reb. gest. in Bratilia. p. 424.

bereits höhere Macht und Frenheit voranssezt. Selbft in Otahiti gab es einen Abel, der aus Landeigenthümern und Ariegern bestand; ber bekannte Omaih rechnete sich baju, und wollte beswegen in England fast keine starken Getränke trinken, weil es nach der Sitte seines Landes für gemein und niedrig geachtet wurde.

Gleichwie unn der Adel ein Broduft der Natur ift, welche unter ben Menschen, wie in allen Dingen, Sobe und Riedere, Mächtige und Schwache, Seltene und Gemeine fonf, und diese Unterscheidung ein Bedürfnis des menschlichen Beiftes ift um ein großes Banges befto beffer faffen und überseben an können: so ift er auch im allgemeinen ungerftorbar. Denn fo wie es überall ungleiche Raturgaben und erworbene Bluffquter (verfchiebene Grade ber Macht) giebt: fo mird es auch verschie-Dene Stuffen bes Ansebens geben; in jedem Land werden einige immer die Erften und Ebelften fenn. Wollte man auch das vermeffene Experiment verfuchen, an einem Tage alle Bornebmen und Begüterten, alle befannten und berübmten Männer eines Landes umanbringen, fie ibrer Burden, ibrer Memter und ibres Gigentbums ju entfegen, von Reichthum in Armuth und Elend, von Frenheit und Derricaft in Anechtichaft und Unterwürfigfeit ju flurgen: fo würden in dem nämlichen Augenblif andere an ibren Plag treten, und zwar diejenigen welche diese Gemaltthatigfeiten ungeftraft ausüben fonnten, oder das bochfe Unsehen würde wenigftens benjenigen aufallen die vorber im Range die zwepten maren. Diefes Resultat fiebt man anch ben allen inneren Revolutionen oder Staats Beränderungen, wo die früberbin mächtig und fren gewesenen verdunfelt, vergeffen und von anderen erfest werden,

welche zwar nicht im erften Anfang, aber in der Folge, ben langer und ruhiger Daur ihrer Macht, zu dem nämlichen Unsehen wie die vorigen kommen. Den Adel zu vernichten oder aus der Welt wegzuschaffen, ift ein eben so vergebliches Beginnen, als alles Sigenthum, alle Ungleichheit der Glütsgüter, alle daraus entfandenen Berbältnisse von herrschaft und Dienstbarkeit unter den Menschen, mit einem Wort, die Ordnung der Natur ausbeben zu wollen. 27)

Wiewohl übrigens das Wefen des Adels überall das nämliche ift, und, wie gezeigt worden, in böberer Macht und dem damit verbundenen Ansehen besteht: so kann solche Auszeichnung doch auf sehr verschiedenen Kräften oder Sigenschaften beruben: und in diesem Sinn pflegt man auch verschiedene Arten des Adels zu unterscheiden, von denen jede ihre Gradationen hat, die oft sogar mit einander vereiniget sind, und die man wieder nur wegen dem Bedürfuss eines deutlicheren Lehr-Bortrags söndern muß.

1° Ben blos aferbanenden Bölfern, in reinen Patrimonial-Staaten die nie von fremden Eroberern unterjochet worden, giebt es keinen andern reellen Unterschied
als den zwischen herrschaft und Abhängigkeit, Frenheit
und Diensbarkeit, wovon die erstere auf sichtbarem Reichthum, besonders an liegenden Gütern beruht. Da gilt
also blos der Land-Adel, der in den frenen und ächten
Grund-Eigenthümern besteht, zumal wenn sie sich etwa
noch, wie es ehmals gewöhnlich der Fall war, durch das
Recht der Erstgeburt oder durch Substitutionen, Fidei-

<sup>27)</sup> Bergl. B. I. S. 345-347. B. II. S. 41-42,

Commiffe u. f. w. unvertbeilt in dem nämlichen Geschlechte forterben. Diefe Gutsberren find einmal die ursprüngliden Ginmobner des Landes, Die Bflegeväter und Befchuger ber übrigen mandelbaren oder ju und abftromenden Bolls-Claffen, ibnen an Macht und Frenbeit natürlich überlegen; alle andern, wie j. B. die Anechte, die Rauflente, die Sandwerfer u. f. m. famen nur fpater bingu, um von ihnen Bortbeile ju gieben, fie fteben in ihrem Dienfte, wohnen auf ihrem Gebiet, leben unter ihrem Soul; fie find von denfelben abbangig und genieffen mitbin nicht des nämlichen Ansehens. Dieser gand. oder Butsberrliche Abel ift ber alteffe, ber naturlichte, der dauerhaftefte von allen, weil er auf einem fichtbaren und bleibenden Gegenstand geheftet ift; er ift auch an und für fich der moblithatigfte, weil er niemanden etwas nimmt, fondern vielen giebt und nutt, mit feiner milden Ueberlegenheit niemand meder frankt noch beleidiget; der einzige Der keinen Reid erregt, weil er nicht in einer geschloffenen oder nur durch fremde Gunft erreichbaren Claffe beflebt, der fich immerfort allmäblig und unvermerft von felbft erfegen wird. Ibn batten die alten Deutschen, die Britten u. f. w. vor dem Leben-Spftem, (welches doch wieder eine neue Art von gutsberrlichem Adel berbenführte) besonders die alten Friesen, wo der Befig mehrerer Landguter das bochte Anseben gab. 28) Er beftebt noch rein oder großentheils ben mehreren Nationen, wo faft jeder frene Grund. Eigenthumer unter die Edelleute gezählt wird: das Bolf in allen Ländern pflegt bennabe nur diesen oder seine nächken Abftammlinge für den mab-

<sup>28)</sup> apud Frisios olim plurima prædia tenentibus maximus honos, eaque sola nobilitae. Hugo Grotius Hist. Belg. L, IV. p. 215,

ren Adel ju halten, die übrigen nennt es angesebene gute Beschlechter, ober in Ehr und Aemtern ftebende Leute. Schon ber geringfte Tagelobner fühlt feinen Stand erboht wenn er gum noch fo fleinen Grund-Gigenthumer wird, und überall noch in unseren Tagen ift ber Befig größerer frener Landquter mit boberem Anseben begleitet. Denn folch fichtbarer, Bott und feinen Rebenmenfchen anvertrauter, von der Sonne beleuchteter Reichtbum, deffen Früchte nicht von anderen Menschen, sondern von ber liebreichen Ratur felbft gebracht merben, verbreitet mebreren Glang, macht befannter und berühmter, als berjenige fo in Zimmern und Riften verschloffen ift ober in tosmopolitischen Brieftaschen, die feinem Baterlande angehören und nur lieblosen Egoismus verratben, berumgetragen wird. Und bat jener Reichthum mehrere Benerationen hindurch fortgedaurt, so vereinigen fich ben den Outsleuten, mit der Idee nuglicher Ueberlegenheit, noch fo viele freundliche Erinnerungen an Bater und Borvater, dantbares Andenfen an empfangene Wobltbaten, an nuisliche Ginrichtungen u. f. m., die ein Band ber Liebe, der Anhänglichkeit und Ergebenbeit erzeugen, welches abermal jum Unsehen des Gutsberren und feiner Nachfommen benträgt. 29) Sind nun diese Buter jablreich und ausgedebnt, erben fie fich nach dem Recht ber Erftgeburt oder abnliche Succeffions. Arten unvertheilt in dem namlichen Geschlechte fort, batten ibre Befiger noch ansebnliche Chrenftellen im Staat, im Feld oder in der Rirche befleibet, fommen Auftration und Abstammung von gleich berühmten Boreltern bingu: fo bildet die Bereinigung

<sup>99)</sup> S. hieruber eine febr fchone Stelle in Athberg über ben beutichen Abel. S. 126-128.

diefer Borjüge natürlicher Weise ben boben oder den Dynasten-Abel, darum weil er auf eigener Macht berubt und noch vor dem übrigen Abel hervorraget. Die höchsten unter dem hoben Adel sind die Fürsten selbst, nicht nur weil sie an Länderbesig und an Reichthum die Mächtigsten sind, sondern auch weil sie einer gänzlichen Unabhängigseit geniessen, niemanden dienen, und hingegen viele in ihrem Dienste stehen, oder ihres Schuzes nicht entbebren können.

Die amente Art von Abel, d. h. das awente Fundament böberen allgemein befannten Ansebens, ift der Dien ft. Abel, den man ehmals auch Ministerial-Abel nannte, und welcher einzig auf der Befleidung hober Fürftlicher Memter und ber bamit verbundenen Macht berubt. Dienen ift awar an und für fich nicht fo edel als fren au fenn, und daber wird anch der große Land. oder Onnaften-Adel bem Dienft - oder Minifterial - Adel vorgezogen; denn es ift boch etwas Soberes und Gelteneres, eigenes als erborgtes Anseben ju besigen, durch sich felbst als nur durch Gunft eines anderen mächtig ju fenn. Aber je bober und feltener der Dienft ift, je wenigere dazu gelangen fonnen, je mehr Renntniffe er erfordert, je größer die damit verbundene Macht ift, für defto edler wird auch der Dienft geachtet. Der nabe und baufige Umgang mit mächtigen Fürften, die Betleidung großer Sof- und Staatsamter macht natürlicher Beife allgemein befannt und berübmt, giebt die Augen der Menschen auf fich, giebt Ginfluß, oft fogar Reichthum, und ift daber eine nene Quelle von Abel, um so ba mehr als man gewöhnlich nicht dunkle und gemeine, fondern bereits angefebene Manner ju folchen Memtern mablt. Diefer Abel ift bennabe ber einzige in

großen und despotischen Reichen, wo andere Arten von Auszeichnungen nicht fo allgemein befannt werden fonnen und nur in einem fleineren Rreise gelten, oder wo and niemand feines Gigenthums, feiner erworbenen Ehre ficher ift, wo aller Glang, alle Macht nur von der Gnade des Fürften herrührt und mit ihr wieder verlobren gebt. Dn. naften - Familien muffen ibn oft fuchen um nachgeborne Sobne ju verforgen, oder um die geschmächten Gluteguter berguftellen, ohne welche ber Glang ihres Ramens nicht erbalten oder nicht auf die Rachkommen fortgepflanzt werden fann. Despotische Rurften, die feinen Biderfpruch, teinen fremden Billen neben fich dulden mögen, pflegen auch diefen Sof - oder Minifterial - Abel auf Untoften des Gutsberrlichen und Lebus - Adels ju erheben und an begunftigen, meil die Mitalieder des erfteren fets willfährige Bertzeuge find, die des lezteren bingegen, obgleich der Eriften; nie gefährlich und im Unglut oft die treuften Freunde, doch noch eigene Rechte gu vertheidigen haben, und daber bismeilen auf Gefege und Hebungen, auf die haltung von Berträgen und Berfprechungen bringen. Inbeffen ift biefer Dienft-Abel oft nur eine porübergebende Junfration; er bort mit ber Berfon des Bebiensteten auf, oder wird allmählig verduntelt und vergeffen, wenn die Sbrenftelle fich nicht in feinen Rachfommen erneuern, ober menn er nicht mit Reichtbum und Bil terbefig vereiniget wird, folglich mit dem Tertitorial-Abel aufammenschmelit, welcher die einzig fortdauernde Grundlage der Macht und herrschaft, mithin auch alles erbliden Unsebens ift.

Als eine britte Art von Abel fann man den militä. rifchen Abel unterscheiden, welcher eigentlich nur eine

edlere Urt von Dienft- Abel ift und urfprünglich burch Siege oder friegerischen Rubm erworben wird. 3m Relde werden die Engenden der Tapferfeit, der Geschiflichfeit, der Entschloffenbeit u. f. w. jedermann erfennbar; fie nefcbeben por den Augen aller Meufchen, fie find ibnen daben offenbar nothwendig oder unmittelbar nüzitch, und Beldentbaten abeln daber unwiderfteblich ibren Urbeber wenn er es icon vorber nicht mare; benn nicht allein mathen fie feinen Ramen bekannt und berühmt, sondern fie führen auch gewöhnlich ju mehrerer Macht und Frenbeit. Bird bas Andenten folder Thaten durch außere Auszeich. nungen, wie g. B. durch Orden, Monumente, Urfunden, Bucher u. f. w. fortgepflangt, fo daurt Diefer Abel auch auf die Nachkommen fort, besonders wenn er etwa noch mit Ehrenstellen, Gutern und erblichen Leben belobnt, mitbin eine Quelle des Ansebens mit der anderen vereiniget wird. Diefer Abel muß vorzüglich ben allen fiegenden Rationen und überhaupt ben folchen Bölfern gelten, die viele und glutliche Rriege führen. Denn fo mie mabrend ben Baffen die Gefeje bes Friedens ichweigen, und bas Militar allein berrichet; fo werden auch durch große friegerische Thaten alle übrigen von Civil - Nemtern und Lanberbefig berrübrenden Auszeichnungen in Dunkelbeit gefeut. Ihn baben die Bilden in Mord - und Gudamerita; er galt, wie wir geseben baben, ben den Berfern, den Medern und Macedoniein, den Türken, den Tataren u. f. w., und von den mit Leben belohnten Rriegern bat der größte Theil des alten Europäischen Adels feinen Urfprung. Bu der Beit als nur die Fregen ins Feld jogen und man aus feinem eigenen Bermögen Krieg führen mußte, ba war auch der Militärdienft durch fich felbft mehr boch. geachtet, weil er bereits fruberen Abel vorausfeste, und wetl es auch edel ift, ohne Lohn und ohne Nuzen für sich felbst, Leben, Gesundheit und Vermögen zur Sicherheit von andern aufzuopfern. Seitdem aber die stehenden Urmeen so zahlreich geworden sind, daß man die Soldaten großentheils mit Gewalt zum Ariegsdienste aushebt und selbst ben den Ofstzieren nicht so genau auf persönliche Versällnisse sehen kann, seitdem die meisten nur um Sold dienen, ausgezeichnete Belohnungen entweder gar nicht der nur äußerst selten statt sinden: so muß auch der Ariegsdienst allmählich an seiner vorzüglichen Achtung verlieren, und der militärische Adel wird in die Längezumal ben fortdaurender friedlicher Ruhe, dem Land- oder Civil-Adel weichen müssen.

Gine vierte nicht unbebeutende Quelle von Abel und bisweilen von fortbanrendem Glanz und Anseben ift det Rirchen-Adel, der auf Befleidung bober geiftlicher Bürden, auf dem Besti ber bamit verbundenen großen Benefizien, jum Theil auch auf ben, wiewohl feltenen, Canonifationen und Beatififationen bernbt, folglich abera mal Befanntheit und Berühmtbeit, Mache und Frenbeit; als das Wefen alles Adels verschafft. Sier tann anch die ftille Tugend und Beisheit gu außerer Chre und ju einem auch ben der Rachwelt fortbaurenden Ruhm gelangen. An und für fich giebt es icon nichts eblerts auf Erden, als bobere wahre Beisheit, die aber viel feltener ift als man glaube Sie ift berrlichen Abels, benn ihr Befen ift ben Gott, 30) fie ficht nur mit dem Schöpfer und Gefeigeber aller Dinge; dem Ronig der Konige felbft, in täglicher Gefellschaft und vertrautem Umgange. Sie ift ein Minifter des Bochften,

So) B. der Beisheit: VIII. 7. ff. Dritter Manb.

ber Angeber feiner Berfe und ber Bollfrefer feiner Befeble; reich durch Schafe des Beiftes, die alle anderen Erbenauter theils Schaffen, theils erhalten; mächtig burch Die Erfenntniß der Ratur- und durch den Glauben der Menschen; fren weil fie wenig troische Bedurfniffe bat und nur den oberften herren über fich erfennt. Bird daben diese Beisbeit nicht neigig verscharrt, nicht egvifiisch Blos für fich felbft genoffen, fondern als eine Babe bes himmels gemeinnuzig verwendet und mitgethelt, alfo baf fie die Menschen unterrichtet und beffert, fie die Berte Bottes erfennen und feine Befege lieben lebrt , diefelben dadurch von mancherlen Arrwegen und Abwegen bewahrt: To verschaffet sie eine Auszeichnung deren keine andere gleichkömmt. Und ba folch geiftiger Abel nicht immer ohne Belobnung bleibt, ba der Segen des himmels auf ibm rubt: fo tann er auch oft wieder ju irbischem und fichtbarem Anfeben führen. Ber nach bem Reiche Gottes trachtet, dem wird das Uebrige gegeben werden. Die Catholische Kirche insbesondere, die chriftlich-religiöse Befellschaft , ift biegu eine gute Mutter , und lagt ibre Diener nicht unbelobnt; fie eröfnet ben Lebrern ber Religion, ber Tugend und Biffenschaft, eine Laufbabn, welche fie aus Duntelheit und Armuth jum bochften Blut erheben, ta felbit den Fürften gleichsegen tonnte: und es ift baber ein feltfamer Widerfpruch, daß die Belebrten unferer Tage gerade gegen biefe Gefellichaft, ibre Guter und Sulfamittel fo beftig geeifert, fie fo tief erniedrigt und geldmächet baben. 212 In allen ganbern der Belt, au-

<sup>31) 3.</sup> v. Miller Schweizer, Sefch. III. 233. macht ben bem Unlag mo er ergablt wie Johann, ber als ein armer Rnabe bie Schweine gehuter, und von einem durchreifenden Carbinal er,

fer in unfern proteffantischen, ift ber Stand ber Brie, fter, als Lehrer und Ausleger des göttlichen Gefeges, einer ber erften, in der erfte ber nation; theils wegen bem Abel des Gegenstandes mit welchem er fich beschäftiget, theils megen dem großen Ginfluß den überlegene Beis. beit giebt, theils wegen ben mit ben geiftlichen Burben vertnüpften Gutern und Ginfunften : er gab feinen Ditgliedern Adel , b. h. Macht und Ansehen , und murde binwieder von den Edelften des Boltes gefucht. Diefer Rirchen-Adel gilt natürlicher Beife am meiften in geiftlichen Staaten, mo die Rirche felbft unabbangig ift, feinen Obe. ren erfennt, und alle weltliche Macht nur von ihr berfliefit ober in ihrem Dienfte ftebt. Ihm verdanten in unserem chriftlichen Europa viele berühmte Geschlechter in Rom und Rtalien, in Deutschland und andern Reichen ben Urfprung ihres jezigen Unsebens; benn obgleich in späteren Beiten, wiewohl nicht allgemein, Land- oder Geburts-Adel als Bedingung ju gewiffen geiftlichen Burden geforbert murde, folglich man fagen tonnte, daß ber Abel gu dem Benefizium führe: fo ift doch urfprünglich umgefehrt Die Burde und das Benefizium (Die Betleidung von Bisthumern, Abtenen, Probftenen u. f. m.) oft die Quelle bes Abels gemefen, und bat mittelft ber baburch ermorbes nen Befanntheit und Berühmtheit, oder den erfparten Reichthumern, ben Grund ju anderweitigem, fortdaurens dem Abel gelegt. Der protestantischen Beifilichkeit binges

T.

sogen, nachmals (1423) Fürft Sifchoff von Genf und felbft Cardinal geworden, die mild ironische Bemerkung: " die neuen "Gelehrten find entweder nicht so ehrgeizig oder nicht so flug als man oft geglaubt. Für hobe, an denen sie nicht viel " gelten, eifern fie wider die einzige Berfassung auf dem Erd, " boden, welche fie den Gürften an die Geite sein tann."

gen fann biefes Unfeben nie in gleichem Grade gutommen, und es liegt nicht blos in der Arreligiosität unserer Tage (wiewohl auch diefe dagn bentrug) fondern in der Ratur des Brotestantismus felbit, daß ber geiftliche Stand ba geringer geschätt wird, und nicht mehr, wie sonft, für einen edeln Beruf gilt, ber feine Mitglieder jum Glang erbebt und auch den wirklichen Abel gieret. Denn erftlich bangen die Brotestanten mit feiner großen firchlichen Gefellschaft ausammen, die fich in ihren Borkebern Aufenmeife bis zu den Kurften erbebt, in ibrem Oberbaupte unabbangig ift, burch welche auch ber Schwache machtig wird und wo der Glang ber Oberen auch auf die Unteren aurufftrablt: fondern fie find gerftreut und ichmach, ju fürftlichen Beamten geworden, und werben nicht einmal unter die erften fonbern eber unter bie legten gegablt. Rum andern befigen die protefantischen Beiflichen feine reelle Macht und Frenheit, worin doch die ewige Bedingung alles boberen Anfebens beftebt. Die Sierarchie, gegen welche fie unverftändig eiferten, mar ibr Schus und Schiem: mit ihr baben fie nicht nur die Garantie einer ehrenvollen Egifteng, fondern auch alle Mittel jur Beforderung und ficigendem Ansehen verlohren. Gie wollten fren fenn von geiftlichen Oberen, von denen die ibre Freunde maren, und find bagegen in die Anechtschaft der Laven geratben, Die nicht immer ihre Freunde, oft ihre Feinde find. 3mat forderten fie nur bie geiftliche Frenheit, und ichienen fich um die weltliche nicht febr ju befummern; allein obne eimen gewissen Grad dieser legteren fann die erftere nicht befteben, fie verträgt fich nicht wohl mit hunger und Rummer, mit drufender Armuth und peinlicher Abbangigteit. Sodann befigen die Protestanten auch fogar diefe geiftliche Frenheit nicht einmal: benn fie muffen fich der

Autorität von ihres gleichen , den fombolischen Büchern, den Confistorien, und bismeilen selbst den Landesherrlichen Entscheidungen unterwerfen; es entsteht der feltsame Uebelftand, daß die Gelehrten gerade in dem mas die Biffenschaften und den Unterricht felbft betrifft, oft fogat von den Unmiffenden Befehle annehmen muffen. Der geftattet man ihnen auch, wie heut ju Tag, aus Indifferentismus ober aus noch confequenterem Protestantismus. allgemeine Frenheit: fo folget baraus eine Anarchie und Berftreuung, die jeden einzelnen fcmach macht, und alle jufammen um ihre außere Chre bringt; jumal man auf einer Beisbeit nicht viel balt, die jeden Augenblif etwas andres lebrt, fondern nur eine große Bemeinschaft Anfeben giebt, und die Welt nicht in mandelbaren Brivat-Meinungen, fondern in der Buftimmung aller Beiten und Lander den Charafter des Göttlichen erblift. Endlich baben die protestantischen Beiftlichen, Dant fen es den gepriefenen Setularifationen, auch feine boben und einträg. lichen Burden und Benefizien mehr, durch melche theils Männer aus böberen Ständen angeloft merden, die ibren Glang nicht nur von der Rirche erborgen, sondern Derfelben durch ihre perfonlichen Berbaltniffe binwieder Unseben und Gewicht verschaffen, theils auch mittelft erfparter Reichtbumer ber Abel eines neuen Geschlechts begründet werden fann. Dazu wollten fie fich ben verminderten Hülfsquellen noch beprathen, als ob das Kinderzeugen die edelfte aller Berufbarten ware und niedrige Sinnenluft die Macht des Beiftes bewiese, vermehrten badurch ibre Rabrungsforgen, und murden in taufendfältige Bande der Abbangigfeit und Dienftbarfeit verftrift. Co hat fich der Protegantismus durch die Revolution, die er eine Reformation nannte, felbft feine Erniedriaung augezogen; die eatholische Kirche hingegen wird, wenn fie, wie es scheint, sich aus der gegenwärtigen Zerrüttung erholt und wieder zu einer ordentlichen Berfassung gelangt, nothwendig an Ansehen gewinnen, durch überlegene Tugend und Wissenschaft, durch die wiederhergestellten höberen Würden selbst neuen Adel begründen, aber nie zu dem
vorigen Glanze gelangen, es sey dann daß auch die geraubten Kirchengüter zurüfgegeben, oder, was nach einem
fo langen Zeitverlauf leichter und besser wäre, allmählig durch neue Stiftungen und Vergabungen ersett
werden.

Man fiebt aus diefer Deduction Der perschiedenen Quel-Ten bes Abels, bag es mit demfelben im Kleinen die namliche Bewandnif bat wie mit den Rürftentbumern und herrschaften im Großen. Gleichwie es dreperlen Kräfte und darauf begründete herrschaften giebt, eine Ueberle. genbeit an Gutern und Reichtbum, eine andere an Tapferfeit und Geschiflichfeit, eine dritte an Beisbeit und Erfenntniß: fo giebt es auch einen drenfachen, ich möchte fagen, monarchischen Abel, nämlich einen Grundberrlichen, einen Militarischen ober Dienft-Abel und einen Rirchen. Adel, welche jedoch oft mit einander jusammenschmelzen und wovon die benden lexteren nur in der Bereinigung mit dem erfteren eine Garantie ihrer Fortbauer finden. Sollte man aber glauben, daß doch in Republiten fein Abel, fein erbliches boberes Anfeben beftebe: Abermali. ger Brrthum! die Ratur ift auch bier ungerftorbar. Richt gu gedenten , bag die fregen Burger , ben gleichen Gluts-Umftänden, schon etwas mehr gelten als ihre hinterfaßen ober die Ginmohner ihres Gebiets, weil fie burch ihre Bereinigung die Mächtigeren, die herrschenden find: fo

bilbet fich in affen Republifen obne Ausnahm, felbft in den demofratischen, ber fogenannte patricische Adel, welcher auf der öfteren und faft ununterbrochenen Betlei-Dung bober Regierungs- Memter in einer felbft berrichenben, feinen Oberen über fich erfennenden Communitat Diefer Abel der ebenfalls weder in Diviomen noch in geseglichen Privilegien besteht, ift besonders wenn er feit manchen Benerationen fortdauert, wenigstens fo aut als jeder andere, und wird daber auch allgemein bafür anerfannt; benn er bat in der That alle Charaftere des mabren Adels für fich und fest alle Arten von Ueberlegenbeit voraus: - Macht und Frenheit die niemanden dient, alte Anfäßigfeit, eine edle Berufbart mehr jum Befehlen als jum Geborchen bestimmt, Mustration burch gemeinnutige Thaten, es fen im Rrieg oder im Frieden, ununterbrochenes Butrauen feiner Mitburger, einen wenn gleich titellofen, doch in der Geschichte des Baterlandes und oft fogar im Auslande befannten und berühmten Ramen u. f. w. Auch ift er gewöhnlich mit Reichthum und Büterbefig, mit angesebenen Berbindungen oder Bermandschaften begleitet, durch welche das übrige blos republifanische Anseben theils gehoben wird, theils nothwendig erhalten werden muß. Diesen Abel finden wir in Carthago und Rom, 32) in den Rtalienischen Republifen des Mittelalters, aus welchen fogar die nachmals Rürftlichen Befchlechter ber Bisconti, ber Mebiet u. f. w. erftanden, besonders in Benedig und Genna welche langer als andere daurten, in den Schweizerischen fregen Städten und Landern, in ben deutschen Reichsftädten, in den vereinigten Riederlanden, und er zeigt fich auch bereits in

<sup>32)</sup> Bergi. wen G. 277. Rete 14.

ben Rord . Ameritanischen Frenftaaten. 36 größer, je mächtiger und freger die Republik felbft ift, je bober die befleideten Burden gemesen, je mehr man noch anderweitiges eigenes Anfeben, Land. oder Geburts-Adel damit vereiniget, befto mehr wird auch diefer patricische Adel geachtet. Er ift an und für fich beffer als der bloße Dienft-Abel von Kürftlichen Bedienungen, denn biefer fest eine mandelbare Gunft voraus, die man leicht erhalten und leicht wieder verlieren fann. Auch bat ber Diener eines Kurften immer noch einen Oberen über fich und Teinen Theil an feiner Souverginität, da bingegen die Befiger der bochften Burden in einer Republit gewöhnlich niemand gehorchen und Mitgenoffen an der gemeinen Berrschaft find. Dagegen fann man aber den blos patricifcen Abel auch nicht mit dem boberen reellen Lebns. oder bem Dynasten-Adel und noch weniger mit dem Adel der Kurften felbft meffen: benn es ift doch eine bobere Stufe bon Blut und Ueberlegenheit durch fich felbft machtig, für fich allein unabbangig an fenn, als diefe Berrichaft mit einer gangen jablreichen Corporation theilen ju muffen und feinen Glang nur von ihr ju erborgen. Durch die Schma chung, die Dienftbarwerdung oder die Bernichtung der Republik wird diefer Adel verdunkelt oder vergeffen, mofern man ibn nicht auf andere bleibende Rundamente 4. B. auf Guterbefig oder Fürftliche Memter ju grunden und mitmik deffen ju behaupten weiß.

ģ.

Uebrigens giebt es, um die Sache auch im kleinen klar zu machen, noch verschiedene Arten von Abel, d. h. von Shre und Auszeichnung, die aber nicht des nemlichen Grades von Ansehen genießen, weil sie viel leichter und von mehreren Menschen erworben werden konnen. In

der handelnden Welt, und oft auch außer ihr, wird ein Raufmanns. Abel geachtet, ber auf einem in der Geschichte ber Sandelschaft von langer Zeit ber burch Ereue, Bemiffenhaftigfeit und Geschillichkeit, durch mohlerworbenen und fortdaurenden Reichthum, befannten und berühmten Namen berubt, wo eine alte und gute Firma schon für fich allein ein unschätbares Blut, ja fogar oft Tonnen Goldes merth ift: und in Landern mo ber Sandel allein die Existenz und Frenheit des Landes ausmacht, wie j. B. ehmals in Floreng und Genua, in Solland, in Samburg u. f. w., wo fogar bas Militar nur in feine Dienfte tritt und von ibm besoldet wirb, da giebt auch Diefer Raufmanns . Abel ein febr bedentendes Anseben. -Man redet von einem Gelebrten Abel ber fich auf eine im Reiche der Wiffenschaften erworbene Befanntheit und Berühmtheit, in boberem Grabe gleichfam auf Fütften des Glaubens, d. b. auf Stifter und Saupter von einzelnen Doctrinen gründet. Doch follten alle Belehrten fiets bebenfen, daß obne einen guten und redlichen Zwet, ohne mobithatige Ausübung ber geiftigen Macht durchaus fein mahrer Rubm möglich ift. Auch ben den größten Geiftesgaben muß fich die Bewunderung mit der Sochachtung für ihren Gebranch vereinigen; es giebt aber feine Sochachtung obne Tugend, und Liebe fann nur demjenigen werden der uns hinwieder liebt und nutt. Alle Wiffenschaften sollen im Dienfte der Religion fteben, die Menschen unterrichten, besteren, ihr Berg gur Quelle anes Babren und Guten erbeben: benn diefes allein ift ihnen Bedürfniß, gieht Ansehen und gläubige Berehrung nach fich. Auch ift bie Sochachtung ber Rechtschaffenen Die einzig ehrenvolle, benn fie allein konnen geben mas fe felbft befigen; fie ift die einzig reelle, weil nur fie auf

einem feften Grund berubt; fie ift anch die einzig bauer- . bafte und fartt fich mit der Reit, ba bingegen der falfche Benfall den Leidenschaft oder Intereffe erzeugen, auch mit ihnen wieder verschwindet und bald in Berachtung übergebt. 33) Diefer Gelebrten-Abel mubfam ju ermerben, ift aber auch ber schwerfte zu bebaupten, und legt den Rachfommen feiner Stifter eine zwar ehrenvolle, aber brutende Laft auf. Seiner Ratur nach nicht erblich, nicht fo leicht ju ertragen ober anzunehmen wie angefammte Güter und Reichtbumer, muß er fets neu erworben werden; er wird bald vergessen, wofern er nicht, wie doch öfters geschiebt , ju Burden und Memtern und mittelft derfelben ju außern Glutsgutern führt, folglich in eine andere Mrt von Abel übergebt. Und wie viele angesebene begüterte Geschlechter in Deutschland, Rranfreich, England u. f. w. verdaufen nicht ihren jezigen Glang jener grundlichen, gewiffenbaften und nüglich verwendeten Gelehrfamfeie, durch welche ibre Bater fich ju boberer Shre emporschwangen, und die fich daber ibrer Mutter nicht schämen, den Relfen ber fie gezenget bat, nicht aus ber Acht laffen follten. In Dörfern nud Bergthalern bort man fogar von einem Dorf. und hirten. Mdel fprechen, wovon der erftere in verjüngtem Maag-Rabe gleichsam eine Mischung von Land - und patricischem Abel ift, fich theils auf den Befig von liegenden Gutern, theils auf die baufige Borfteberschaft in der Orts-Bemeinde grundet; ber legtere ebenfalls auf alter Anfäßigfeit, auf Frenheit und Boblstand berubt, und bende we-

<sup>23)</sup> Schone Betrachtungen über biefe wichtige Bahrheit finden fich in ben Discours et Dissertations litteraires par Mr. l'Abbé Moussand. Paris. 1814. und ben Anjeige biefes Berks im Ami de la réligion et du Roi T. II, p. 5 – 8.

nigftens in ihrem engern Kreife, in Berhaltnif gegen bie Tagelöhner, Anechte und hinterfagen eben fo febr gilt, eben so eifersüchtig behanptet wird, als der Adel der bo. beren Stände in ihrer Umgebung. Mögen auch biefe Bemertungen fleinlich scheinen, so find fie bennoch lebrreich; fie beweisen, daß der Abel nichts weiter als bas erfte und ansgezeichnetefte in jeder Art ift, daß die verschiedenen Brade von herrichaft und Anseben auf einer relativ boberen Macht beruben, und durch ein lutenloses Fortfcreiten ungleicher Raturgaben und ungleicher Glufbauter gegeben find. Der bloke Gelb. Abel ift amar der schlechtefte von allen, weil das Geld auf so vielen und unedeln Wegen erworben merden fann, oft übel vermen-Det wird und an und für fich nur feinem Befiger mut. Er wird nur in folchen Ländern bervorragen, wo alle anberen rechtlichen und moralischen Unterschiebe verwischt find, wo Tugend und Beisheit, berühmte Thaten, das Andenten der Stifter und Bater des Landes nichts mehr gelten, mo Memter und Burben felbft, theils wegen ib. rer Bandelbarfeit, theils megen ihrem ichlechten Gebrauch wenig geehrt merben ; wo mit einem Bort ber Egoismus thront, und das Geld, als die einzige noch übrige Macht, auch jum alleinigen Gozen erhoben mird. Beil aber boch ansebnlicher Reichtbum feiner Ratur nach an größerer Macht und Frenheit führt, bie Augen ber Menschen auf fich' giebt und feinem -Beffger eine gemiffe Befanntbeit verfcafft, weil er nügliche Berbindungen erleichtert und boberen Rreifen annabert: fo ift es unvermeiblich, daß auch bedeutender Reichthum feinem Befiger eine Art von Abel verschaffen muß. Auch giert bas Gold allerdings den Bei fen felbft, wenn es durch reine Mittel erlangt worden, und pefonders wenn es nüglich verwendet wird; denn biefes

feat theils Berftand und Geschiflichkeit in ber Erwerbung. theils bas Bermogen und die Reigung zu rubmlichen Dingen voraus. 34) Der Beld - Reichtbum fann auch fogar Die Quelle fortbaurenden Abels werden, wenn er fich mit bem Befig großer liegender Guter verbindet, mithin allmab. lig in den gandadel übertritt. Doch wird alter Reichthum immerbin bober geachtet als der neu erworbne, und nicht mit Unrecht: theils weil ben dem erfteren fich niemand mebr der urfprünglichen Armuth erinnert, folglich ber Reid verfcwindet und auch allfälige Fleten der Ermerbungs - Mittel vergeffen werden, theils weil es in ber That weit mehr Berftand und Alngbeit erfordert, den Reich. thum auch nur einige Generationen bindurch ju bebaup. ten als folchen au fammeln, um fo da mehr als unfere Gefeze das erftere überall ju erschweren fuchen, fatt bas fie es vielmehr begunftigen follten. 35 ) Der Brief. Abel endlich, von dem wir bald weiter reden werden, ift eine Rolge des Lebn - Abels, der Aufnahme in die Baffenbrilberichaft, ebmals burch den Migbrauch der geschloffenen Befellichaften entftanden, feit langer Zeit aber burch Ber-Schwendung folder Diplome, felbft wieder in einen gro-Ben Migbrauch ausgeartet, und bat gewiß, neben dem

<sup>54)</sup> bona que vocantur fortune, augent existimationem, prout argunt vel dexteritatem in aquirendo, vel facultatem aut materiam preclara patrandi. Pufendorf.

<sup>25)</sup> Aufmerksame Geobachter in großen Sauptfidden wollen bemerkt haben, daß äußerst felten ein neu erworbenes beträcht.
liches Bermögen auch nur bis in die zwepte Generation forte
baure. Der Grund ift naturlich: Laufend Mittel führen zum
Reichthum, nur tines, nemlich Alugheit und Genägsamkeit
zu feiner Erhaltung. Dazu tommen noch die vorgeschriebenen
Gleichtheilungen, das Berbott von Gubstitutionen, Majoraten
11. s. wodurch man allein der Berschwendung der Gobne
einen Damm entgegensegen könnte.

durch falsche Philosophie gegen alle böhere Macht gepflanzten Neid, am meisten zu der unverdienten Gehässigkeit des wahren natürlichen Adels bengetragen, indem nicht mehr wie ehmals das erwordene Ansehen den Titel, sondern der bloße Titel ohne Realität das Ansehen verschaffen son, und dergleichen Renbebriefte, die sich durch keine wirkliche Ueberlegenheit auszeichnen, weder mächtiger noch freuer als andere sind, gleichwohl sich oft Anmassungen erlauben, die den übrigen höheren Bürger. Classen, von welchen sie sich getrennt haben, und selbst dem wahren Adel, an den sie sich anschliessen wollen, gleich ungerträglich sind. 35)

Wie tann aber der Abel erblich werden? Die hentigen Philosophen wollen allenfalls, wie sie sich gnädigst ausdrüfen, noch einen persönlichen Adel gelten lassen, aber der Erb-Adel soll nach ihrer Mennung wegfallen. Und weil doch heut zu Tag alles nur in Mennung en bestehen muß, 26) so glaubten sie eine große Entde-

<sup>36)</sup> S. hierüber treffende Bemerfungen in herrn Rebbergs Schrift über ben beutiden Abel. S. 143,

<sup>37)</sup> Es giebt ja tein Wiffen, teine Wahrh eit mehr. — Als les find nur Mennungen, woben ich nicht begreifen tann, warum man denn noch etwas lernt oder beweist, die oberften Staatsbeamten oder die Lehrer der Welt nicht aus dem ersten besten Vöbelsbaufen bernimmt. — Laster und Berbrechen gründen sich auch nur auf Mennungen: — böchstens nennt man sie noch Berirrungen. — So beruht auch die Herrsschaft der Jürken nicht mehr auf ihrer Macht, sondern ung auf der guten Meynung, daß sie ihre Regierung nach dem Boltswillen oder vielmehr nach der sogenannten diffentslichen Mennung, d. b. nach der Mennung der jasvinischen Beitungen und Joumale einrichten solen. —

tung gemacht ju baben, indem fie zwischen einem Abel ber Mennung und einem Abel bes Rechts unter-Schieden. Wenn diese herren von demjenigen mas fie Erb. Adel oder Adel des Rechts nennen, fich ben Begriff machen, bag man ein wirkliches Zwangs-Recht erbe, ber Achtung der übrigen Menschen ju gebieten, so bat es in diesem Sinn so lang die Welt fieht noch keinen Erb-Adel gegeben. Der Adel berubt nicht auf einem 2mangs. Recht und auch nicht auf einer bloffen Mennung, fondern auf dem Genug einer Achtung, die ein reelles Anndament bat, und diefe Achtung ift nicht willführlich; fie fann nicht aufgedrungen und auch nicht verweigert merden, da mo die Grunde dazu vorbanden find. Beftebt der Adel, wie wir genug gezeigt baben, nur in einem auf bobere Macht und Frenbeit begründeten Anseben: fo folget von felbft, bag fobald jene Macht von einer an fich erblichen Ratur ift, oder sonft leicht an die Rachfommen übergeben fann, auch der Adel, als ihr natürliches Resultat erblich senn muß. Der bloß geistige Abel, das Unsehen welches auf der Ueberlegenheit an personlichen Tugenden und boben Beiftes Araften berubt, ift daber auch nicht erblich, es fen bann bag die Rachfommen fich des berühmt gewordenen Ramens durch abnliche Berdienfte würdig erzeigen, in welchem Rall er, gleich der guten Bertunft, immer eine gunftige Brafumtion für fie erweft, ibr Fortfommen erleichtert, und daber ftets als ein toffliches Glutsaut betrachtet werden muß. In fe fern aber die reelle Ueberlegenheit an großen Gutern und Reichthumern erblich ift; in fo fern die Gobne bober Fürftlicher Beamten burch ihre Freunde und Beschüger gewöhnlicher Beife mehr Gelegenbeit baben, die nämliden Bedienungen ju erbalten; in fo fern die Sobne patricifcher Familien in Republifen durch abuliche Umftande, burch angemöhntes Antrauen, durch ibre Muße, ibre Rabiafeit, ibre öfonomische Selbstfandigfeit, vorzugsweise an ben nämlichen Burden erhoben werden; in fo fern endlich, als der Rame felbft erblich ift, und bas Undenfen des Ranges und der Thaten der Borfabren erneuert: to if es flar und unvermeiblich, baf bie nemlichen Borzuge welche die Angen der Menfchen auf die Bater binjogen, diefelben auch hinwieder auf ihre Sobne bingieben, ibnen das nämliche Anseben in der Belt verschaffen und daß alfo der Abel erblich fenn wird. Der Achtung der abrigen Menschen wird begwegen burch fein menschliches Befet geboten, fondern fie folget unwiderfiehlich nach, ba mo die nämlichen natürlichen Grunde baju vorbanden find, und es ift gang falich, wenn g. B. Fichte bebauptet, daß der alte Adel gegeben worden fen, der beutige bingegen genommen werde. Wenn baber jene Grande wegfallen, wenn die Nachtommen befannter und berühmter Manner fich verunebren, wenn fie ibre Guter und Reichthumer verlieren und in felbft verschuldete Armuth verfinten, wenn fie flatt der ebmaligen Burden und Memter niedrige oder gemeine Arbeiten treiben muffen n. f. m. : fo fiebt man auch in der gangen Welt, baf ber Mdel oder das äußere Unfeben fich vermindert, verduntelt ober aans vergeffen mirb, dag smar niemand dem Menfchen rauben tann mas feine Borfahren gewesen find, daß aber ein berühmter Rame in Bettlers Rleid bochfens Mitleiden, und wenn es felbft verschuldet oder mit ichlechten unwürdigen Sandlungen begleitet ift, eber Berachtung als Unsehen erweft, und daß es noch niemand in ben Sinn gefliegen ift, der Achtung der übrigen Menfchen Zwangsweise gebieten ober felbige gleich einem unverlierbaren Gigenthum von Rechtenswegen forderen an mollen.

٠,

Der alte Abel, b. b. langes, ununterbrochenes Anfes ben, die durch mehrere Generationen fortlaufende Muns fration, fann durch allerlen Bengniffe, als da find See. milien. Documente, Tauffcheine und Che. Bace ten, Gigentbums-Titel, Tefamente, Batente von erhaltenen Burben u. f. m. bewiesen, burch imagines oder Familien-Bortraits, welche icon die Romer fannten, burch Bappen, Stammbanme und Abnentafeln bilblich bargeftellt werben: und biefes ift auch an und für fich gang natürlich und löblich, sobalb es nicht aus bloffer Eitelfeit und auf eine für andere Menfchen beleidigende Beife geschiebt. Bflegt doch selbft der geringfte Denfch gern fein gutes und ehrliches bertommen au beweisen, movon der Geburts-Adel nur eine bos bere Gradation ift. Rebe nur etwas angesebene, ober jum Ansehen emporfteigende Familie thut wohl, wenn fie dergleichen Documente aufbewahrt: denn fie tragen viel sur Moralität der Nachfommen, ju einer Tradition von auten Grundfaten, Gefinnungen und Gefühlen ben, und Die Gefabr, daß dadurch etwa ein unverftandiger verdienft. loser Abnenftols veranlagt werden dürfte, ift ben weitem nicht fo groß als diejenige, bag alles Ebrgefühl, alles Anbenfen an die Tugenden der Bater und mitbin auch die Nacheiferung berfelben verschwinde. Schreibt man ja bie Befchichte ber Rurften und ihrer Bolfer felbft ju bem namlichen Amed; man sammelt die Urfunden ibres Rubms, um die aufwachsende Jugend ju abnlichen Thaten fu entflammen, und niemand findet daß diefes unmoralifch oder fcablich fen, wiewohl es auch ansgeartete Bolter giebt, Die nur mit den Berdienften ihrer Bater prablen ohne felbit welche ju befigen. Der Jüngling der im vaterlichen Saufe viel löbliche Benfpiele vor fich fiebt, ber de weiß baf er

durch feinen Rang in der Welt ben Augen aller Menschen blosgestellt ift, wird fich eber vor schlechten Sandlungen buten, darum weil dieselben unvermeidlich jedermann be-Fannt murden, und fich dagegen eher um rühmliche Thaten befleiffen, nicht nur weil er bereits viel davon gebort but, fondern weil fie ebenfalls fogleich allgemein betannt werden und den Rubm feines Namens erneuern. Anfange Itch mogen dergleichen Nachforschungen und Adels - Beweise mohl nur jum Bergnugen ober jur Befriedigung eines febr unschuldigen Stolzes gescheben fenn; benn da wo der Adel befannt ift, folglich das Ansehen frenwillig gegeben wird, da bat man auch nicht nöthig ibn ju beweisen: und wenn es Menschen giebt die im Baterlande felbft viel von dem Adel ihres Geschlechtes reden und fogar ihren nachften Umgebungen die Urfunden und Proben Deffelben mit Affektation unter die Augen ju legen trachs ten: fo liegt gerade bierin ein Beweis, daß gedachter Abel eben nicht febr berühmt fenn muß, oder daß es mit dema felben bereits wieder auf die Reige geht. Die formliden und öffentlichen Abels. Broben find aber gang natürlicher Beife durch die geschlossenen Gesellschaften entstanden, als welche unter fich zur Aufnahme neuer Mitglieder dergleichen Broben vorschrieben, und die eben Deswegen auch nicht von Ginheimischen, sondern nur von unbefannten Fremden gefordert murden. 37) Go führten 3. B. urfprünglich die Soffente oder Ministerialen Enr. nierspiele ju ihrer Beluftigung ein, für welche man

<sup>37)</sup> Siebe hieruber Mofers patriotifche Phantaffen T. IV. No. 55. Barum bildet fich ber deutsche Abel nicht nach dem Englischen? und No. 37. über die Adels, Probe.

ein gelernter Ritter senn mußte, und da alle Gilden oder geschlosnen Gesellschaften eine natürliche Tendenz zur Verengung haben, um sich desto mehr auszuzeichnen, so wurde auch bald die Bedingung gemacht, daß nur Dienstmanns-Söhne dazu gelassen werden können, daher dann Fremde welche dem Turnier benwohnen wollten, diese Eigenschaft deweisen mußten. So können auch ähnliche Forderungen sür andere Hofdienste und Hofgesellschaften gemacht worden senn. Die Adels-Probe welche für die meisen Orden gefordert wird, war ursprünglich sehr einsach, und bestand nur darin, daß man von benden Eltern oder von bendseitigen Groß-Eltern von frener, d. h. nicht leibeigener, ehrlicher, d. h. durch keine Verbrechen und gerichtlichen Strasen geschändeter, ehelicher und ehristlicher Serfunft sen. 38) Natür-

<sup>38)</sup> für die Aufnahm in den Maltheser: Orden hieß es j. B.:
Debet probari per testes, eos ex utroque parente et quatuor avis esse omnino puro sanguine procreatos, non ex aliquo ex Judzis, Saracenis, conversis etc. et præterea eos esse nobiles, non quidem ex privilegio, sed sanguine avi et aviæ paternæ ac maternæ, ita ut ax quatuor ut dicunt lateribus sint sanguine nobiles.

So fagt auch der gelehrte Br. Mofer in feiner Absbandlung von der E. Reichsfidnden Landen, den Landfidnden ic. Freft. und Leipig 1789. 4. "Stifts, und Eurniermäßig oder Aitterburtig find diejenigen welche wenigstens vier adliche Abnen beweisen tonnen. Wenn 8, m 16 oder mehr solcher Abnen ben einem Stift oder Orden "erfordert werden, so ift dieses etwas besonderes und hat seis "nen Grund in den Statuten, Persommen oder Privilegien wellssein."

Die Abelsbriefe felbft brulen fic aus: "Man werbe ber " Beniciuschaft anderer abelicher Personen bergeftalt juges

licher Beise mußten folche Manner, beren hertunft nicht befannt mar, dafür Zeugniffe aufführen; da man aber von Fremden nicht immer wiffen tonnte ob dann die Eltern oder Grof. Eltern wirklich jene Gigenschaften gehabt hatten, fo mußte folches wieder bemiefen werden! und daraus ift jum Theil die Brobe der fechszehn Abnen entftanden, welche auf vier Generationen binaufreicht, und auf dem natürlichen Grunde beruht, daß fie über Menschen - Bedenten gebt, mithin wenigstens tein Lebender fich des dunteln oder unfrenen Urfprungs follte erin. nern fonnen. So war ben den Romern der Stlaven-Urforung bis in die vierte Beneration für niedrig geachtet: fo fagte icon Mofes, daß Gott die Engenden und bie Lafter der Bater an ihren Kindern belohnen und ftrafen werde bis ins dritte und vierte Geschlecht, nämlich fo land das Andenfen der einen oder der anderen fortbaurt. Die Capitel oder Domberren-Stifter in der Römifch. catholischen Kirche find amar ursprünglich nicht unter folchen Bedingungen geftiftet worden; aber ba gewöhnlicher Beife nur edle und angesehene Manner an folch boben geiftlichen Burden erhoben murden, und diefe die vacanten Blaze befegten, auch nur ihresgleichen barein aufneb. men oder dieselben so weit möglich ihren Familien auffchern wollten : fo haben fie jum Theil, borguglich in Deutsch. land, dergleichen Statuten gemacht, oder fich ben ber Babl ber Bischöffe ausbedungen, bag nur Manner melche jene Gigenschaften beffien, ju den Domberren, Stel. Ien ernennt werden durfen, und dadurch murden für die

<sup>&</sup>quot; eignet, als wenn man von vier Abnen vaterlicher und " mutterliche Seits in folden Stand hertommen und gebobe " ren mare."

Bemerber abermals Abels . Broben nothwendig. Diese Bedingungen find daber auch nicht überall die nämlichen fondern febr verschieden. Bald merden nur vier, bald acht, bald fechszehn, bald zwen und dreißig adeliche Uhnen erfordert : bald muffen fie, wie in dem deutschen Orden, von väterlicher und mutterlicher Geite, mit Ausschluß aller Kremben, nur deutscher Ration gewesen fenn, bald beschränft man sich gar nur auf den Provinzial-Adel ober auf graffiche Saufer, und bismeilen find, wie vormals zu Mannz und Bamberg, fogar alle Berfonen von Fürftlichem Geschlechte ausgeschloffen. Nun wollen mir zwar dergleichen Ausschließungen im Allgemeinen nicht rechtfertigen; das flügere Rom felbft fannte fie nicht und es mare vielleicht für die betreffenden Familien felbft vortheilhafter gewesen, fie niemals gefeglich einzuführen: mit wenigen Ausnahmen murden fie rubiger und ficherer ben ihren Würden geblieben fenn, auch in Reiten ber Noth mehr Freunde und Beschüger gefunden baben. Aber in jedem Rall tonnen fie nicht unter die Brivilegien des Adels überhaupt gerechnet merden. Denn nicht au gedenken, daß folche Statuten nicht blos die unade. lichen, sondern oft auch Männer vom bochiten und begten Adel, ja felbst Ronigliche Saufer ausschlieffen, die fich defiwegen über fein Unrecht beflagen: fo baben auch die übrigen den Vorzug noch nicht, wenn fie ichon bagu mablfähig find. Jede Corporation, jede geschloffene Befellschaft ift befugt unter fich beliebige Bedingungen für die Aufnahme neuer Mitglieder festausegen, und diefes Recht fann insbesondere den fregen Ritter. Orden und abnlichen Congregationen nicht versagt merden. Ob es aber flug und liebreich fen , dergleichen Bedingungen alljuschwer ju machen, ift eine andere Frage, die wir feiner Beit ben

den Republifen (wo diefer Begenftand eigentlich hingebort) naber behandeln wollen. Indeffen ift es fein angebobrnes Menschenrecht in eine fremde Benoffenschaft gu treten und ibre Guter und Gintunfte mitgenieffen ju wollen, an benen man doch nichts bengetragen bat. Niemand ift befugt folchen Gintritt als etwas ju forderen mas ihm von Rechtensmegen gebühre, und wenn alfo ein Orden oder eine geiftliche Corporation unter fich übereinkommt, fie wolle nur Leute von angesehenem Stand und herkommen in ihre Mitte aufnehmen, und ju diesem End von den Bewerbern gemiffe Broben fordert: fo ift fich darüber fo menig ju beklagen, als wenn eine Bunft nur einen Meifter des Sandwerts, eine Sandels. oder Gelehrten. Gefellschaft nur Raufleute ober Gelehrte in ihren Rreis aufnimmt, oder eine Stadt für die Ertheilung ihres Bargerrechts ein gewiffes Eigenthum, die Erlegung einer Rinang u. f. m. vorschreibt, lauter Bedingungen die von den meiften Dienschen ebenfalls nicht erfüllt werden konnen.

Um jedoch von dieser gangen nicht unwichtigen Digression auf unseren Saupt-Gegenstand zurüfzukommen, so begreift man von selbst, daß in jedem eroberten Land, wo sich die Sieger festsegen, besonders aber mit der Güter-Berschentung an dieselben, ein neuer, seiner Natur nach militärischer Adel, d. h. eine neue Classe von mächtigen und frenen Personen emportommen muß, und von demjenigen welcher durch die erobernden Deutschen entstand und durch das Leben-System fortdaurend gemacht wurde, hat der größte Theil des heutigen alten Adels seinen Ursprung, oder ist wenigstens an seinen Plaz getreten. Die Sieger waren einmal schon den Bestegten an Macht überlegen; sie waren selbst fren, nicht überwunden, un-

gezwungen in den Dienit oder die Gefährtschaft des Ronigs getreten; fie theilten feine Gunft und feine Macht, fie bate ten an feiner Seite gefochten, fich vor ben Angen aller Belt ausgezeichnet; die Bornehmeren unter ihnen betleibeten fogar Befehlshaberftellen in feiner Armee, und maren alfo bereits im Befige bes Abels, b. b. bes allgemeinen Unsebens. Mun gab der König diesen feinen Baffenbrubern (Buter ju Leben: aber bas Leben mar nicht die Urfache des Adels, fondern der Adel oder die Baffenbruder-Schaft des Königs mar die Urfache des Lebens. Man murbe nicht adelich, fagt Serve, weil man ein Leben erhielt, fondern man erhielt ein Leben weil man adelich war. Aber ber Befig diefer Guter und die damit verbundene Dacht geichnete fie noch mehr vor allen übrigen aus; er mar eine Rron-Chre 38) und gab ihrem perfonlichen Ansehen eine Daurhafte Grundlage; der militärische Adel gieng in eine Art von Territorial-Adel über. Diejenigen welche von bem Ronig bobe Reichswürden oder Memter, namlich, Bergogtbumer und Grafichaften erhielten, oder die erften und größten Lebentrager, welche man baber Reich 6 - Baronen bieg, bildeten natürlicher Beife den popen Adel. Sobald diese Leben erblich murden, so erbte man mit bem But auch die Dienft-Berpflichtung oder die Shre der Baffenbruderschaft des Ronigs und die bamit verbundenen perfönlichen Begunstigungen, welches ben Erben nothwendig ben nämlichen Abel, d. h. bas nämliche Anseben verschaffte. Da aber das Leben, eben meil

<sup>38)</sup> Das Umt ober bie Amts Bewalt hieß Honor (Kron: Stre). Die Amts Besoldung Beneficium. Daber auf Berbrechen oft die Strafe gesett war, honorem et beneficium perdat. Capitul. Carol. M. vom Jahr Bor. Montag Gesch, der E. Frenheit B. J. S. 180.

es mit einer Dienftpflicht belaftet mar, nur auf einen Sobn übergeben fonnte, fo trug auch nur diefer den Titel Berjog, Graf oder Baron; die übrigen Göhne biegen ledig. lich Edel- oder Frengeborne; fie hatten den Borgug . von vornehmen Eltern abjuftammen, und genoffen bie damit verbundene Achtung des Bublifums, fonnten aber übrigens auf feine ausschlieffenden Rechte Unspruch machen. So ift es auch noch beut ju Tag in England, wo die jungern Sobne der edeln Geschlechter nicht wie in Deutschland ben Namen und Titel ibres Baters führen, fondern, das fremmillige Anfeben abgerechnet, mit den Abrigen Claffen des Bolfs vermischt find. Diese jungeren Söhne midmeten fich vorzüglich theils der Rirche, theils ben fogenannten Minifterial - Diensten; fie nahmen in der Folge oft ihren Namen von dem Schilde ber, welchen fie in den Turnieren geführt batten, und hierdurch war das Mittel gefunden auch die Berühmtheit ihres Namens fortjupflanzen und auf die Nachwelt ju bringen. Unfere beutigen Geschlechts. Namen, die zuverläßig viel nachtbeiliger find als man glaubt, und in Monarchien wie in Republifen bereits die sonderbarften politischen Rolgen nach fich gezogen baben, deren schuldige Rührung zwar den einen febr angenehm, vielen andern aber megen feiner möglichen Berunebrung burch andere Beichlechtsgenoffen ober megen dem Mangel an Bermögen ju einer feinem Glang angemeffenen Lebensart, oder aus anderen Grunden, bochft drufend und schädlich fenn fann, deren mögliche Beränderung menigftens oft als ein Blud betrachtet merben muß und eber begunftiget als erschwert werden follte: find ben dem niederen Adel oder den frenen Geschlechtern (ingenuis) ungefähr im 12ten, ben ben Burgern in den Stad. ten im 13ten und ben ben Leibeigenen im 14ten Rabrbundert entstanden. Die Adelichen nannten fich befanntermaffen von ihren Gutern und Bobnfigen, die burgerlichen pon ihren Gewerben oder von perfonlichen Gigenschaften, oder von jufälligen Umftanden und Greigniffen. Uebrigens machten die Befiger von unmittelbaren Kronleben nicht den einzigen Abel aus; benn bie Bervielfältigung und Unterabtheilung der Leben vermehrte die Claffe der Die großen Baronen ichufen fich aus ihrem Land Unter - Lebensträger , diefe wieder andere unter dem Beding, daß man ihnen ju Pferd oder ju Rug zuzieben folle, und bieraus entstand eine neue Quelle von Adel ben man den niederen bieß. Mun mar jene Baffenbruderschaft des Königs oder der großen Baronen mit fo vielen Borgugen verbunden, fo machtig durch das allgemeine Berband und ben wechselseitigen Schus, fie führte fo leicht zu boberem Blud, daß jedermann in diefe begunftigte Claffe ju tommen fuchte. Biele frene Gutsbefiger traten daber ihre Guter dem Ronig oder großen Bafallen ab, um fie von denfelben als erbliche Leben jurut ju erhalten, und mit den Berpflichtungen jugleich der Brivilegien theilhaftig zu werben. 399 Auch konnte ber Ronig, der nicht immer vermochte neue Leben ju verschenken, auch phne diefelben, angesebene und verdienstvolle Manner in feine Baffenbruderichaft aufnehmen, felbige ju Turnie. ren fabig erflären, ibnen die nämlichen Borguge und Frenbeiten geben, melde fonft nur den Baronen, Grafen und Fürften gutamen, fie auch mit dem blogen Titel ohne Realitär belohnen; gleichwie man noch beut zu Tag Titel von hofrathen, Staatbrathen, geheimen Rathen u. f. m. an Berfonen ertheilt, welche das betreffende Umt nicht beflei-

<sup>39)</sup> Bergl. B. II. 559.

ben, oder in Rußland blos des Ranges wegen, Leute ju Obersten und Generals erklärt, die nie im Militär gewesen, sondern stets im Sivilstand geblieben sind. 40) Aus diesen Gunstbezeugungen, welche denienigen die sie erhielten sehr schmeichelhaft waren und doch den Königen nichts kosteten, ist in der Folge der sogenannte Briefadel entstanden, welcher blos auf dergleichen von Kansern und Königen erhaltenen Diplomen beruht. Ursprünglich kannte man denselben nicht: wollte man einen Mann erheben, so gab man ihm die reelle Macht und Frenheit, durch welche er von selbst adelich und der Stifter eines edeln Geschlechtes ward. 41) Allein so lang die Elasse der Ba-

<sup>40)</sup> Ich billige zwar biefe lebung nicht. Sie murdigt biejenigen berab, welche jene Strenftellen wirflich befigen, macht daß alle reellen Dienfte defto mehr mit Geld bezahlt werden muffen, und überhaupt ift mir alles widrig was immer einer Unswahrheit gleich ficht. Indeffen wird fie weniger getadelt, weil viele nach solchen Liteln baschen, und ich führe dieselbe nur deswegen an, um ihre Aehnlichfeit mit dem Briefadel zu beweisen.

<sup>41)</sup> Der Briefabel, fagt ber gelebrte Abt Montag in feiner Geschichte ber b. staatsburgerlichen Frenheit T. I. S. 153 — 155. war ursprünglich ben den Franken unbekannt. "Unter "ben vielen Expeditions Formeln der Königlichen Kauglen, "welche Mareulf uns erhalten bat, und die gelehrten "Sismondus, Lindenbrogius und Baluzius aus dem Alter, "thum liefern, ift feine vorhanden, wodurch die Erbebung "in den Adelsand direkte ertheilt wird. Wir lesen die Formeln verliebe ner Grafschaften und Herzogtba. "men verliebe ner Grafschaften und Herzogtba. Wir lesen übers "baupt unter den Franklichen Königen keinen Adels Brief. "Die Städte wurden nach reellen Eigenschaften abgetbeilt, "und die Geburt konnte der König nicht geben. Wolkte nun "der König eine neue abeliche Familie erschaften, so machte

fallen, ber Lebenstrager und Lebensfähigen die erfte und begunftigtefte im Staate mar, und dennoch nicht immer nene Guter und Leben gegeben werden fonnten: fo mußte iener Briefadel unvermeidlich entstehen, theils um die Rabl ber erfteren, die im fast ausschlieffenden Benug fa vieler Burden und Boriuge maren, ju mehren, ju ftarfen, und den Abgang durch allmähliges Aussterben ju erfejen, theils auch um dem erlaubten Shrgeiz der übrigen Burger-Elaffen hofnung und Befriedigung ju geben. Ber zwar feinem Namen burch eigene Rraft und Tugend Befanntheit und Berühmtheit ju geben mußte, wer fich ju Reichthum und Güterbefig eniporschmang, mer ansehnliche Chrenftellen im Baterland ober in der Rirche befleidete, wer fich mit einem Wort Anseben und Allustration erwarb: der war zwar schon durch sich selbst adelich, wie solches auch die Verbalien der Adelsdiplome anerkennen; 42) aber er

wer den frepen Mann ju einem frepen herrn. Er gab wihm entweder eine mit Sigengerichtsbarfeit schon begabte Villam oder prædium, oder ertheilte ihm die Immunität über sein schon besessenes Landgut, d. h. er erhielt allodium inobilo für sich und seine Ainder und Nachtommlinge. Der Ronig gab also das voraus ohne welches keiner ein Stelmann seyn konnte, und machte ihn dadurch jum Stammvas ter einer edlen Pamilie (sator nohilis prosapis). Daraus polgte nun von selbst die eble Lebensart, die Gerichtsbarkeit — die Unmittelbarkeit — der Geoff auf Landsändischen Berspammlungen — der größere Beptrag im Arieg ze."

<sup>42)</sup> Bas ber Briefabel fen, fieht man am besten aus bem Inns halt ber Diplome felbft, verfieht fich aus ben alteren welsche noch auf die Lebens Berfassung gegrandet sind, nicht aber aus ben neueren, die gar tein biforisches Interesse baben, und nur in einem matten neuphilosophischen Style abgefast find. Er ift die Aufnahm in die Schaare, Gescult

murbe doch im Baterland und in ber Krembe nicht gleich bochgeachtet, wenn er nicht zugleich in der Baffengefährtschaft des Rörigs, in ber Befellichaft und Benoffenschaft der Lebens - und Turniersfähigen fich befand, wenigstens ibre Titel trug, and in Rolge deffen auch ihrer, zwar nicht febr gablreichen befonderen Rechten und Begunftigungen (Ranferl. Onaden, Ehren, Bürden, Frenbeiten, Bortheilen, Rechten und Gerechtigfeiten) theilhaftig murde. Daber tommt es auch, daß einerseits die alteften und beften adelichen Beschlechter feine dergleichen Gnaden - Briefe befigen, daß fogar diefer Mangel an Diplomen für ein Zeichen des alteren und befferen Adels gehalten wird, und daß anderseits in den Abels - Briefen felbft , ftets die abelichen Sitten , das gute Bertommen, die befleideten Sbrenftellen, das erworbene Unseben der Aufzunehmenden u. f. w. möglichst berühmt werden, folglich gemiffermaffen der natürliche perfonliche

und Semeinschaft ber Turniers, und Lehensfähigen und in ben Mitgenuß der benselben zufommenden Rechte, Frenbeisten und Borzüge: — ben ben boberen Graden bann, namslich den Freybeirens oder Grafen Diplomen u. f. w. die Begabung eben berfelben Geschlechter mit boheren Sebren, Burden und Bobltbaten (honores, dignitates, beneficia) welche Beaabung freylich in neueren Beiten nicht mehr reell war, sondern nur in dem Borte bekand, aber doch den nemlichen Rang und Borzug gab, bessen die wirklichen Grafen und Baronen genossen. Gestiftet oder ertheilt wird der Briefadel (wie eben diese Diplome beweisen) um den Ebron des Königs mit vielen Edlen Getreuen zu fichen und zu zieren, und um den nathrlichen versönlichen Abel, d. h. die abelichen Eugenben und Sitten zu ermuntern und zu belohnen.

Adel vorausgefest, und die Aufnahm in den militärischen Lebnsadel nur als die Rolae des erfteren betrachtet mird. Mus eben diefem Grund erflart fich ferner der merfmur-Dige Umftand, daß in Deutschland, Franfreich, England n. f. w. die Benennungen des Adels blos von den Graden und Burden Des Leben . Spftems bergenommen, und mit den Titeln von Bergogen, Fürften, Grafen, Frenberrn, Rittern, Edlen oder auch mit dem Bort von als dem Zeichen eines ursprünglich befeffenen Guts ober Lebns begleitet find, dabingegen in andern gandern, mo das Leben. Spitem entweder gar nicht oder nicht fo allgemein eingeführt worden, wie j. B. in Sungarn, Bolen, Rufland und jum Theil in Stalien, zwar ein eben fo guter Aldel existirt und ftets bestanden bat, aber feine dergleichen Titel üblich maren, sondern nur späterbin, um etwa auf Reisen des nämlichen Unsebens ju genieffen, vorzüglich von den deutschen Raisern angesucht oder von ben innländischen Ronigen felbft ohne Grund, aus blofer Nachahmungssucht, eingeführt und ertheilt worden find. Bie indeffen in den Sanden ber Menschen fich alles verberbt und durch die Lange der Zeit, ben gang veränderten Berbaltniffen feine mabre Ratur verliert: fo ift auch jener Brief. Adel, der urfprünglich ein natürliches Mittel gur Erhebung und Belobnung verdienstvoller Menschen war, nach und nach (wie schon oben bemerkt worden) in einen großen Migbrauch ausgeartet, indem man ibn theils ohne alles Berdienft blos für die vorgeschriebenen Canglen-Taren ertheilt 43) und felbit den boberen Burden durch ibre

<sup>43)</sup> Antisthenes rieth einft ben Atheniensern: "fie sollen bes "fretiren, daß die Esel Bferde sepen. Als jene bemerkten, "daß dieses unvernünftig und unmöglich sep, erwiederte Aus

Berichwendung und Gemeinmachung allen Berth benimmt, theils auch es allerdings etwas widersprechendes und seltfames an fich hat, bergleichen Titel noch in Zeiten gu ertheilen, mo denfelben gar feine Realität mehr entfpricht, in einer Evoche wo man überall posaunet baß das Leben . Sustem aufgehoben sen, wo in der That tein militärischer Lebens - Nerus mehr existirt, sondern ftebende befoldete Urmeen an feinen Plag getreten find, in benen jedermann dient, ju deren Erhaltung faft jedermann benträgt: bennoch, felbft ben neuen Inftituten, die Beichen der Ehre blos von jenem Leben . Spftem bergunehmen, oder auch dunfle Ramen in eben fo unbefannte, aber mittelft einer willführlich bengefügten Endung, nach irgend einem erdichteten Ort tonende umzuwandeln, und fo den Adel oder die Achtung der Menschen an leere Borte (die auch mit Urmuth und Niedrigfeit verbunden fenn fonnen) beften ju wollen, da derfelbe doch nur auf Sachen und reeller Ueberlegenheit, mit einem Bort, auf boberer Macht und Frenheit beruben tann und foll. Diefe nunmehr bedeutungslosen Titel, so febr fie auch fonft burch ibre Rurge und mannliche Rraft empfehlen, find aber auch gar nicht nothwendig. Bill man einen mabren

tisthenes: "Man macht ja ben Euch ebenfalls Generale die "nichts gelernt haben und nur durch Euer Patent dazu ers "flatt worden sind." Diog. Laert. L. VI. S. 8. So fann ber wahre Abel ohne den Besig seiner Realität durchaus nicht gegeben werden, so wenig als die Lugend durch ein falsches Attesat, oder die Gelebrsamfeit die man nicht besigt, durch ein Doctor Diplom. So sagte auch in neueren Beiten König Georg II., "er fonne zwar einen Pair von England aber, "nicht einen Edelmann machen." Juden und Bucherer bleis ben was sie sind, mag man sie auch noch so sehr mit Liteln ausschmussen.

natürlichen Abel schaffen oder berfiellen, der wie der ebmalige auf etwas Reelles gegründet fen und wirklich bem Stagte nutt, der feinen Reid erregt, weil er nicht in einer geschlossenen Classe besteht und nicht blos durch die Bunft des Fürften, fondern auch durch eigenes Berbienft ermorben und fortgepflangt merden fann: fo giebt es bafür andere febr leichte Mittel. Man begunftige ansebnliches und fortbaurendes Grund . Gigenthum, fatt daß der Beitgeift alles gersplittern, alles gleich arm und schwach machen will; man felle, wie in England, die volle Teftirungd-Frenheit ber, man gestatte den Borjug der Erftgeburt für liegende Güter, oder wenigstens die unbedingten Substitutionen, Majorate und Fidet-Commiffe; man verbinde nur mit folden im nemlichen Geschlecht verbleibenden und nicht ju vertheilenden Gutern gemiffe Krenbeiten, wie g. B. die erftinftangliche Gerichtsbarfeit melche nur eine perfonliche Frenheit ift, 44) und die Ragb; welche schon in dem Begriff des mabren Gigenthums liegt, 45) bas Recht ber Landstandschaft welches aus bem unmittelbaren Berhaltnif mit dem Fürften flieft und nie von demfelben oder dem Guterbefig getrennt merden follte, einen besouderen Gerichtshof der nach der Natur der Sache unentbebrlich nothwendig ift, vielleicht fogar einige erbliche Memter, fo weit es ohne Nachtheil gesches ben fann: man gestatte die Benennung von folden Gutern oder auch von berühmten Thaten, auf daß das Anbenten derfelben erhalten werde; man laffe fie in Bappen u. f. w. sombolisch den Nugen der Welt darstellen; man ichaffe reelle Orden und Consociationen, aber nicht

;-

<sup>44)</sup> **3.** II. **6.** 235 - 240.

<sup>45) 3.</sup> II. 6. 286-289.

blos mit Bandern und Sternen, die höchftens das außere Reichen fenn tonnen, fondern mit frengen Statuten, ebrenvollen Bflichten und dem Baterland nüglichen Beschwerden: man dotire die Kirche wieder oder laffe fie von ibren Freunden frenwillig dotiren; man führe ben berfelben eine gemiffe hierarchie ein, die mabrlich auch ben ber protestantischen Religion ju munschen mare; man laffe thr eine anständige Frenheit, deren fie jest weniger als die niedrigsten Seften genießt u. f. m.: fo wird aus folch reeller Diftinftion ein schöner und berrlicher Adel bervorgeben, dem alsbann auch füglich ben Sofe oder ben anberen fenerlichen Belegenbeiten ein gemiffer Rang eingeraumt werden fann. Sobe im Staate und im Reld befleibete Memter, großes allgemein befanntes Berdienft werden diefem Abel bie nöthige Muftration verschaffen. Alter und Umfang der Befigungen, ber Glang der verfonlichen Berbältnisse und Bermandtschaften, die Abstammung von gleich berühmten Boreltern, die relative Burde ber tragenden Memter ober ibre öftere rubmvolle Betleibung, werden von felbft in ben Augen der Menfchen den böberen Adel von dem niederen unterscheiden. Der alte Abel ift jum Theil in wirklichem Befig diefer Auszeichnungen, er bat mehr Gelegenheit als andere fie au behaupten oder neu ju erwerben, und wird alfo ben diefer Serftellung der mabren Brincipien nichts verlieren; dennoch aber auf der andern Seite niemand an feinem Ebraefühl gefrantt, vielmehr die edelfte Nacheiferung ermett merden, fein Brief-Adel mehr nöthig fenn, und jeder auch nur icheinbare Grund von Reid und haß verschwinden. 46)

<sup>46)</sup> Die icone Materie bes Abels ift, fo viel mir befannt, noch wenig mit reiner Babrheiteliebe und philosophischem Scharfs

finn behandelt worben. Man bat entweder aberall Deib und Gebäffigfeit eingemifcht, wer fich nur an das Bufallige und Pofitive gehalten, aber bas Bleibende und Befentliche nicht erfannt. Die beste Quelle um die mabre Ratur alles Abels gu erfennen ift die Gefchichte. Gie beftatiget durchaus uns fere Anficht beffelben. Gute Motizen baruber findet man jes boch in folgenden Berten, beren ich felbft die menigften bes nujen tonnte: Pufendorf j. n. et g. L. VIII. c. 14. Stru. bens Mebenftunden Eb. 3. No 21. und Eb. 4. No 29. Cramer de juribus et prærogativis nobilitatis avitæ, ejusque probatione. Lips. 1739. 4. Scheidt bifter. und biplom. Machrichten von dem boben und niederen Abel in Deutichs land, 1755, 4. Kluber Isagoge in elementa juris publich quo utuntur nobiles immediati in Imp. Rom. Germ. Ers langen 1793. 116 G. 8. Schmid Beptrage jur Gefch. des Adels in Deutschland ac. Braunschm. 1793. g. Putter von bem Unterschied der Stande, befonders des boben und niedes ren Abels in Deutschland. Gottingen 1795. 8. (Grundlich und flav, wie alles mas von dem Berfaffer fommt.) Anrie Ges fchichte bes Adels unter den verschiedenen Bolfern der Erde, im Gotting, biftor. Magagin. B. I. St. 3. Rebberg über ben beutschen Abel. Bottingen 1803. 8. (Eine treffliche, une partenifche und lebrreiche Schrift.)

## Sechszigstes Capitel.

## 5° Berfammlung von Reichsftanden.

- 1. Naturliche Beranlaffung berfelben. Brund ihrer Benend nung.
- 11. Sie find nicht eine gefeggebende, fondern nur eine theils rath's gebende, theils einwilligende Berfammlung.
- III. Ronigliche Rechte Die baraus flieffen.
  - 1. Die Reicheftande ju berufen und wieder ju entlaffen.
  - 2, Bu benfelben einzuberufen wen fie wollen. Raturlicet Grund ihrer gewöhnlichen Composition.
  - 3. Die Materien ausschlieffend vorzuschlagen.
    - 4. Die Beschluffe anzunehmen oder ju vermerfen.
- IV. Beftdtigung aller diefer Saje aus ber Beichichte, und aus allen ben Reichsftanbifchen Berfammlungen ublichen Formen und Gebreuchen.

Bleichwie der jum Territorial-Herren gewordene Anführer das erwordene Land militärisch organistet, seine mitgebrachten Getreuen mit einem Antheil der Beute; mit Gütern und Alemtern belohnt, und hierdurch ein neuer Abel, d. h. eine neue Classe von hervorragenden und begünstigten Personen entsteht: so ift es ferner auch ganz natürlich, daß er bisweilen diese Großen, durch sich selbst mächtigen Mitgefährten in wichtigen allgemeinen Reichs - Angelegenheiten zu Rathe ziehen wird, gleichwie solches vorber etwa in Linem Ariegstath geschah: und hieraus entstehen die sogenannten Reichs. Stritter Bank.

gen oder menigftens viel jablreicher und glanzender find als die Brovinzial - Landtags - Berfammlungen in grundberrlichen Staaten. Man beift fie Reichsstände, weil ibre Mitglieder, außer bem Berband welches fie an den Rönig Inupft, felbstftandig, niemanden dienftbar find, und weil aus ihnen eigentlich in engerem Sinn bas gange Reich besteht, 1) indem die übrigen Einwohner binwieder derfelben Unterthanen und Sinterfagen find. Dergleichen Berfammlungen find aber befregen nicht über ben König felbst gefest, nicht die geseigebende Gewalt, vielweniger Die Repräsentanten des übrigen Bolfe, wie man in neueten Zeiten vorgegeben bat, wo fast alle Schriftsteller von den revolutionaren Brincipien des pseudophilosophischen Staatsrechts eingenommen, ihre falfchen Ideen gezwungener Beife in die Geschichte bineintrugen, überall nur National - Bersammlungen oder souveraine Bolts . Corporationen sehen wollten, und ju diesem End die Thatfathen auf eine fo unverantwortliche Beife verdreben, daß man bennahe gegen alle neueren Sandbucher der Befchichte auf feiner but fenn muß. 2) Wie und mit mel-

<sup>1)</sup> Der in Deutschland übliche Ausbruf Ray fer und Reich be, beutete ben Kapfer und feine Reichsfiande, d. b. ben Rapfer und alle feine Basalen ober unmittelbaren Getreuen; nie aber hatte solcher den Ginn, daß die letteren über ben erfte; wen seyn, ober bag beyde einandet feindselig gegenüber feben sollen.

A) Bon biefem Urtbeil nehme ich vorzäglich bas vortrefflicht Spittlerische Sandbuch (Entwurf einer Geschichte ber Euros palichen Staaten, Berlin 1793) aus, ein Meifterfiut seiner Art von eminentem gesunden Berftand, wie taum eines je gessichrieben worden. Raum bemerkt man einige leise Spuren, bag es in ben Jahren 1792 und 1792 erschien, wo faft jeder

them Recht batten auch jene großen Bafallen, jene Dienftmanner des Königs eine gesetzgebende Gewalt über ibn felbit besigen und ausüben tonnen? Der Ronig, der urfprungliche Unführer mar für feine Berfon unabbangig und feinen fremden Befehlen unterworfen; er hatte vielmehr feine Betreuen angeworben, in feinen Dienft aufgenommen, aus dem feinigen befoldet; von feiner Gute batten fie ihre Memter und ganderenen erhalten, und maren ihm eben baburch von neuem verpflichtet. Unter einander jufammenbangelos, gerftreut und einzeln, Gliedet ohne Saupt, bilbeten fie feine Corporation, Die ihre gemeinsamen Befege, gemeinsamen Besigungen gehabt batte; ber Konig, ihr herr, mar das einzige Band welches fie aufammenschlang, burch ibn und mit ibm allein werben fie ju einem vorübergebenden Gangen vereiniget. Daf fie alfo gleichwohl die bochfte gefeggebende Bemalt im Reiche gemesen, miderspricht ber Natur der Sache, und wird eben defmegen auch von ber gangen Beschichte fo wie von allen noch beut ju Tag ben dergleichen Berfammlungen üblichen Formen und Redensarten miberlegt. Abet Die Getreuen, die fiegende Nation, tonnte man natürlts cher Beise nicht wie die Ueberwundenen behandeln; man burfte fie insbefondere nicht mit Auflagen beschweren ?

Schriftfeller unwillführlich wenigkens etwas von ben Begrift fen ober doch von bem Sprachgebrauch ber bamaligen Beiten annahm. hier und da blift einige Abneigung gegen die Geiffd lichteit, einige Borliebe far den Burgerfland hervor, aber doch so gemäßigt und billig, als man es damals nicht zu hören ges wohnt war. Die Principien des alten und wahren Staatsrechts find so fehr in diese Geschichte eingewoben, sie dienen dem Berfässer so unverrüft zur Beurtheilung der Begebenbeiten, daß es mir oft scheint, als batte er mir aus der Seele geschrieben.

und ba fie demobngeachtet die größten ganderenen befafen , auch mit einer-nicht unbedeutenden eigenen Macht ausgeruftet maren: fo mußte der Abnig, wenn feine Gin. fünfte nicht hinreichten, oder wenn er die Stände fonft gu irgend einer gemeinsamen Unternehmung stimmen wollte, ibre frenwillige Sulfe ansprechen, fich mit ihnen freundlich einverstehen, ju diesem End sich ihres Butrauens und guten Willens ju versichern suchen, welche man überhaupt in ehmaligen Zeiten weit mehr als beut au Tag in Betrachtung jog, und auch vor Ginführung der stebenden Truppen und ber willführlichen Auflagen weit mehr zu ichonen nöthig batte. Die Zusammenberufung der Reichsstände geschah und geschieht also feinesmegs aus Schuldigfeit, als ob jene erften Bafallen und Reichsbeamte die geseigebende Gewalt maren, fondern nur aus Liebe und Autrauen, wenn der König entweder ihre Bulfe anspricht, oder felbft in Gegenständen über die er von Rechtenswegen gebieten fonnte, fich mehr ibres guten Willens und freywilligen Gehorfams verfichern will. Die Reichsftande find überhaupt nur eine theils rathaebende, theils ein willigende Bersammlung, und haben nur Buniche, Bitten, Borichlage, Gutachten, allenfalls auch Beschwerden einzugeben, aber feine Befeze gu machen. Diese ibre Gigenschaft wird auch sowohl durch bie gange Beschichte als durch Autoritäten bestätiget. Schon die Berfifchen Ronige batten amar ihre Reichs. Rande, aber fie redeten diefelben mit folgenden Borten an: "Damit ich nicht icheine blos meinem eigenen Rath "ju folgen, habe ich Guch jusammengezogen; übrigens "erinnert Euch, daß Ihr mehr ju geborchen als ju ra-"then babet." 3) Nuch Grotius nennt dergleichen Ber-

<sup>8)</sup> Rex erat qui dicebat procesibus Persarum: Ne viderer meo

fammlungen nur einen größern Rath des Königs, dem julezt immerbin fren ftebe ju verfügen mas er wolle. 4) Die alten Versammlungen der Stände in Franfreich batten, wie herr von Real meldet, niemals eine andere als eine rathende Stimme. () Auch Bütter ift gleicher Mennung, wo er von den Reichsftänden unter den Merovingern fpricht. 6) Der gelehrte Abt Montag fagt von den Deutschen und Kranten, "es batten nur diejeni-"gen Selleute auf ben Reichstagen gestimmt, die der "König dazu berief und jur Berathichlagung nahm. Die "Einberufungen fenen mehr consilii gratia geschehen." 7) Der Rönig von England ift, wie felbft die Englischen Juriften fagen, die Quelle, das Saupt und ber 3met bes Barlaments; (principium caput et finis parlamenti) der König schreibt jedem Bair perfonlich, um ihm mit Rath an die Sand zu geben, 8) und an die Rich. ter ber Grafschaften Deputirte ju schifen ad faciendum et consentiendum. 9) Sie schwören auch dem König

tantummodo usus consilio, vos contraxi; cæterum mementote, parendum vobis magis esse quam suadendum. Val. mar. L. IX. c. 5. et Grotius j. b. et p. L. I. c. 3. \$. 16.

<sup>4)</sup> ibid. L. I. c. 3. S. 10. 10 auch Bodin de Republ. L. I. c. 8. et Pufendorf j. n. et g. L. VII. c. 11 et 12.

<sup>5)</sup> Staatstunft B. II. S. 36. 3ch citire fiets die deutsche Meberfegung, weil ich bas frangoffiche Original nicht vor mie babe.

<sup>6)</sup> Siftorische Entwittung ber Berfaffung bes beutschen Reichs. B. I. S. 38.

<sup>7)</sup> Gefch, der deutschen faatsburgerlichen Frenheit. T. I, 125, Rote e. und T. Ik ste Abhandlung.

<sup>8)</sup> Consilium impensum Domino Regi.

<sup>9)</sup> v. Real Ctaatsfunk\_I, 437. f. auch v. 448.

einen serment d'alligeauce ober Sto ber Treus, welcher ihr Berhältniß der Dienstbarkeit oder Unterthänigkeit auf das deutlichste anzeigt. Endlich ift es auch von
Deutschland bekannt, daß bis auf die neuesten Zeiten, alker inneren Auflösung des deutschen Reiches ungeachtet,
die Reichstags-Beschlüsse nur unterthänigke Gutachten genennt wurden, und ohne des Kaufers Genehmigung nicht die mindeste Kraft hatten, in welchem Sprachgebrauch stets nach eine Spur des alten und wahren Berbältnisses zu finden war.

Mus diefem Begriff einer blos rathgebenden oder einwilligenden Berfammlung flieft es nun, und erflärt fich auch auf eine gang natürliche Beife, daß die Könige überall und zu allen Reiten das ausschlieffende Recht baben: 1° Die Reichsftande aufammenguberufen, (Rath ju verlangen) und daß fie fich ohne feinen Befehl gar nicht verfammeln burfen. 2° 3n benfelben einauberufen men fie wollen, (die Rathgeber ju mahlen) wie bann auch hierüber eine giemliche Berichiedenheit herricht, allmählig aber in jedem Land fich eine constante Bragis bilbet. 3° Die Materien aufschlieffenb vorzuschlagen, b. b. die Gegenstände ju bestimmen, über welche fie Rath oder Ginwilligung verlaugen. 4° Die Reichsftande ju entlaffen, fobald man ibres Rathes nicht mehr bedarf, fohald die Ginmilligung gegeben ift ober entbehrt merden tann. 5° Den Beschlüffen blos burch ibre Benebmigung Bultigteit ju ertheilen, (den Rath angunehmen ober ju verwerfen) fo daß julegt immer nur ihr Bille enticheibet; daß endlich fowohl der wechselseitige Sprachgebranch, als alle ben der Eröffnung, der Berathichlagung und der Entlaffung

folder Bersammlungen üblichen Formen und Ceremonien jenes natürliche Berhältniß bestätigen, die ganzliche Ober-berrschaft des Königs und die Abhängigteit oder Dienstbarteit der Basallen beweisen.

Den erften Puntt, daß die Könige allein die Reichs. fande nach ibrem Gutfinden gufammenberufen und wieder entlaffen, beweiset die Beschichte aller gander, in welchen je Reichs- oder Landstände existirt haben, und es bat dieses Recht, welches in der Natur eines rathoder bulfverlangenden Oberen liegt, durch alle Bemubungen der Revolutionars unferer Tage nicht gerflott merden können. Gelbit in England, über deffen Berfaffung Die Begriffe nur durch Montesquieu und den Genfer De-Lolme fo febr verwirrt worden, indem fie diefelbe mit ibser Lieblingsgrille von Theilung der Gewalten ju gecommodiren suchten, beruft und entläßt der König bas Bare lament nach feinem Belieben, und nur die figts erneuerten großen Geldbedurfniffe, die notbige Bewilligung ber ungeheuren Auflagen, baben allmählig bewirkt, daß baffelbe fo oft versammelt merden muß. Auch in Dentichland, beffen Berfaffung man in neueren Zeiten, aller Geschichte jum Troj, für ein Roederativ. Suftem ausgeben wollte, ba fie boch nichts weiter als eine auf bat Leben - Spftem gegründete, burch Bertrage beschränfte, burch den Anwachs der Bafallen geschwächte Monarchie mar: beriefen ebmals die Ranfer den Reichstag und liefen ibn wieder auseinander geben, fobald fie es für gut fanden oder fobald die Befchäfte beendiget maren; und nur feit dem Beftpbalifchen Frieden, durch welchen die Bermirrung auf das bochfte flieg, und eigentlich guerft die Urt an den Baum des deutschen Reichs gelegt murbe. fåndigen Babl-Capitulation, und anderer Gegenstände wegen, über die man sich nicht vereinigen konnte, dahin gekommen, daß der Reichstag seit dem Jahr 1662 bis 1806 beständig fortgedaurt hat, daher er auch seither in der Canzlen-Sprache die fürwähren de Reichs-Bersamlung genannt, und auch nicht mehr wie sonst von dem Kanser, den Fürsten und Ständen persönlich besucht, sondern gleich einem Congres von unabhängigen Rächten, blos durch ihre subalternen Gesandten beschift wurde, woben aber der Kanserliche Gesandte stets noch den bedeutenden Titel eines Principal-Commissarii trug. 10)

2° Sben beswegen weil die Reichsstände nur eine rathgebende Versammlung sind, folget zwentens: daß die Könige von Rechtenswegen befugt sind dazu einzuberufen wen sie wollen, mit anderen Worten, die Rathgeber zu mählen, das Recht der Reichsstandschaft zu ertheilen. So ist es auch in ehmaligen Zeiten überall gehalten worden. Bald wurden viele, bald wenige, bald nur die großen, bald auch die kleineren Basallen versammelt; gewisse Bestzungen und Verhältnisse mochten vorzüglich zu solcher Sene fähig machen, aber die Wirklichsteit der Reichsstandschaft gab nur die Verusung des Königs. 11) Inzwischen ist leicht zu erachten, das sich

<sup>10)</sup> Bergl. Putter biffor. Entwiflung ber Berfaffung des beuts ichen Reichs.

<sup>11)</sup> S. hierüber Montag Geschichte ber beutschen flaatsburgers lichen Frenheit T. II. S. 23, 31 und 92. Bon den französsichen Reichskanden sagt der Berfaffer des Esprit de Phistoire ausbruflich: On y apella les grands de l'état, des evêques, des comtes ou dues et ceux que le Sonverain

bierüber allmählig eine conftante Prafis bilbet, um fo da mebr, da man nicht immer nur Rath, sondern and Sulfe und Ginwilligung verlangt, mithin die Babl ber Sülfleister gern vermehrte, und diejenigen ju Rath jog, welche die meifte Sulfe leiften fonnten. Die Berufung, wenn fcon dem Ronig burch fein Gefes vorgeschrieben, ift defimegen nicht einer regellofen Billführ Breis gegeben; fie bat ihre vernünftigen Grunde in der Ratur der Sache, und vorzüglich mard immer auf das dirette Berbaltnif mit dem Ronig felbft gefeben. Die erften Bafal-Ien und unmittelbaren Lebensträger geborten natürlicher Beife vorzüglich dazu, weil die Steuren und Bulfsvolfer von ihnen gefordert murden, und weil fie die allenfalls ju gebenden Befege theils felbft beobachten, theils in ihrem Land vollziehen laffen mußten. Indeffen baben verschiedene Könige, wie 3. B. die ersten Merovinger in Franfreich, die Ronige von hungarn, von Danemart u. a. m., 12) eben um der Macht der Großen entgegenjumirfen, auch allen geringeren Ebelleuten oder frepen Gutsbefigern, wofern fie nur von der Krone abhiengen, ben bergleichen Reichstagen zu erscheinen bewilliget, 13) darum weil diefe gewöhnlich dem König, als ihrem eingigen Schugherren, ungleich anbangiger maren; bismei-

vouloit consulter. Le Roi y decidoit toujours. T. II. p. 291. Bergl. auch vom J. 615. Mullers Schweizer- Seich. B. I. C. 144. Selbft in England ernannte ursprünglich ber Ronig die Stellvertreter ber Provinzen, State und Flefen.

<sup>12)</sup> v. Martens Europ. Staatsrecht G. 21.

<sup>13)</sup> Bon den Lombardischen Reichsfänden sagt Sismondi: Tous les hommes libres, relevant immédiatement de la couronne, étoient tenus d'y assister. Hist. des Republ. d'Italie I, 86.

len aber geschab es auch ohne Biril. Stimme, blos um Durch ihren Benfall die Befchluffe befto mebr 18 perberrlichen. 14) Allein des Rechtes ungeachtet blieben fie nach und nach, theils der Unbequemlichfeit, theils ber damit verbundenen Untoken wegen, bennoch ans, so daß es nur ben dem boberen Adel blieb, melder nach ber Ratur und dem Urfprung des Reichs, immerbin ber erfte Reichsftand ift und fenn muß. Ru ben meiften Staaten jogen die Konige, wie ichon von Alters ber, 15) auch ihre Minister und die vornehmften Sof., Rriegs. und Civil-Beamte ben, als welche die Lage und die Interessen des Reichs am begten fennen follen, und deren Ginfichten auch den übrigen Deputirten nothwendig und nuglich fenn tonnen. Go murben anfänglich im alten Rranfreich nebft den Bergogen, Grafen und anderen Edlen auch die hofbeamte einberufen, in Danemart die erblichen Stattbalter bengezogen. Much in Sungarn erscheinen die bochften und hoben weltlichen Reichsbeamte, Die Comites u. f. w. auf den Reichs. tagen, 16) und es ift gar fein guter Grund einzuseben, warum diefes, unter gewiffen Beidrantungen, nicht überall gescheben follte. Benn man in anderen Staaten bie Ronige bewogen bat auch fogar ihre erften und bochften Beamten von Reichstägen auszuschlieffen, fo geschab foldes nur aus Miftrauen um König und Nation einanber feindselig gegenüber zu ftellen, welches gewöhnlich zu

<sup>14)</sup> Montag Befch, der deutschen faatsburgerlichen Frenheit, B. II. S. 91.

<sup>15)</sup> E. die Busammensezung der Ifraelitischen Reicheftande unter Josua und David. B. Jos. XXIV. 1 Ehron. XXIX. Es war bennahe wie heut zu Eag.

<sup>16)</sup> Spittler Europ. Staaten : Sefd. B. II, 259 und 277.

nichts autem führt, in neueren Zeiten aber durch eine Rolge der eingedrungenen Revolutions - Principien , nach benen man überall eine Spaltung von geseigebender und vollziebender Gemalt seben wollte, und daber fich dieser phantaftifchen Ibee ju accommodiren suchte. Die hobe Beiftlichteit oder die Erzbischöffe und Bischöffe, welche in Franfreich unter ben Merovingern lange Zeit noch aus den übermundnen Römern oder alten Gingebornen gemählt maren, murben gar balb in allen gandern ebenfalls auf die Reichsftändischen Berfammlungen geladen, theils weil fie große Gutsbefiger und in der Folge Lebenstrager maren, theils megen dem Anseben, in welchem bie Rirche fand und billiger Beife fleben foll; vorzüglich aber weil fie faft allein die Biffenschaften betrieben, und man ibrer Ginficht und ibrer Reder in Minifterien fomobl als in den Reichsversammlungen nothwendig bedurfte, baber bann auch die Beiftlichfeit ben zwenten Reichsfand bildete. Uebrigens fand man es bald nothwendig oder nüglich auch Corporationen einzuberufen und zu diefem End durch Deputirte reprafentiren au laffen: Go murden in Urragonien gleich Anfangs auch die Grof. meifter ber Ritter. Orden bengezogen, mabricheinlich aus feinem anderen Grund, als weil fie reich und begütert maren, meil man von ibnen Steuren baben mollte, und daher ihnen wohl auch die Ehre der Berufung gonnen mußte. Als nun, nach der durch die Rreugguge entftandenen Anarchie und nach den Mongolischen Ginfällen, mabrend dem 11ten, 12ten und 13ten Jahrhundert fo viele frene Städte entstuhnden, die ihre Privilegien entme der von dem Ronig felbft erhalten batten oder meniaftens burch ihn die von den Baronen erhaltenen Frenheiten beftatigen ließen: fo fanden es die Ronige ihrem Intereffe ge-

er:

mäß auch diese Städte durch Deputirte ju den Reichs. Berfammlungen einzuladen, theils um dem mächtigen Abel das Gegengewicht zu halten, theils vorzüglich weil man in bamaligen Zeiten nur allein von ihnen bedeutende Belbbulfen erhalten fonnte. Daraus erflart es fich nun, daß bis auf den beutigen Tag (mit Ausnahm der revolutionären Zeiten) die Reichsstände in allen gandern aus bem Adel, ber Beiftlichkeit und ben Städten ober bem Burgerftand jufammen gefest maren, 17) und es wird aller Subtilitäten, Grübelenen und Speculationen über bas fogenannte Repräsentativ. Snftem ungeachtet, für die Erhebung von Steuren, die Ginwilligung ju allgemeinen Befegen, die Gingabe von Befchwerden u. f. w. nie eine beffere Bertretung der Ration als diese gefunden werden tonnen, die durch Ratur und Gerechtigfeit von felbft gegeben ift. Durch fie allein, durch die Berfammlung aller dem Ronig unmittelbar Berpflichteten, wird bas Bild der Nation, in verjungtem Magbftab, treu und leben-Dig bargefiellt; es werden alle Rechte und Berbaltniffe, Die herrschaften wie die Gemeinden, auch alle Intereffen, Religion und Wiffenschaft, Gigenthum und Bertbeidigungsfraft, Sandel und Gewerbe, mit einem Bort die dren großen Bedürfniffe der Menichen, Nahrung, Schut und Belehrung repräsentirt, deren Wechselmirtung das gesellige Berband ausmacht, und deren Ansprüche, unter der Dberleitung des bochften Gefeges der Gerechtigfeit, verfandig und billig ausgeglichen werden muffen : da bingegen die neueren, blos nach der Menschenzahl abgemeffenen, fogenannten Bolfs-Repräsentationen, dem Urbild der Natur durchaus nicht entsprechen, sondern daffelbige

<sup>17)</sup> prælati, proceres, missisque potentibus urbes. Gunther.

falfch darftellen; an und für fich nichts als die bloke Gigenschaft eines Menschen repräsentiren, die jeder andere auch befigt , und gerade durch die brenartige Bermischung aller Berhältniffe eber die Bertreter als die Beschüger und Bertreter aller natürlichen und erworbenen Brivat-Rechte find. Indessen mar jene Berufung der Städte, so wie diefenige der Beiftlichkeit, schon eine Abweichung von dem rein militarischen Lebns - Syftem, nach welchem blos ber Ronig und feine Getreuen, gleichfam die Armee um ibren Anführer versammelt werden sollte; sie mar ein bedeutender Schritt gur Busammenschmelgung, oder menigftens freundlichen Vereinigung der fiegenden und der befiegten Mation; gegen welche der Lebns - Abel um fo meniger etwas einwendete noch einwenden fonnte, da er theils an Beschwerden erleichtert mard, theils auch jeder Stand nur für fich felbft ftimmte oder einwilligte, nicht aber wie in unferem Zeitalter, (welches überall die Arithmetit an Plag der Gerechtigfeit fegt) blos die Röpfegabl oder der größere Saufe über das Gigenthum und die Brivat-Rechte von anderen entschieb. In Spanien, mo die Städte viel früher emportamen, erschienen fie icon im 12ten Jahrhundert auf den Reichstagen. In England wurden fie jum erftenmal im 3. 1265 und zwar von bem Usurpator Grafen von Leicefter in feinen Rriegen gegen Seinrich III. und Eduard I. berufen, da vorher das Parlament, wie anderswo, nur aus den geiftlichen und weltlichen Großen beftanden hatte. Indeffen geschah diefes noch nicht von Rechtenswegen, fondern blos nach der Billführ der Könige; erft im Jahr 1297 murde das Befez gemacht, daß ohne Berufung der Städte und Bemeinden feine Steuren bewilligt werden follen, ein Besez woben sowohl der König als die Geiftlichkeit und der

ş

Adel ibr Intereffe fanden, jener weil er befto mehr Gelb erbielt, diese meil fie meniger jablen mußten ober menigftens die Laft mit anderen getheilt faben. 3m Sahr 1343 theilte fich bierauf bas Varlament, vermuthlich nur wegen der großen Babl feiner Mitglieder, in gwen Rammern; die geiftlichen und weltlichen Baronen (Lords spirituels et temporels) bildeten das Oberhaus oder die Chambre des pairs, ber fleine Landadel und die Städte-Deputirte bas Unterhaus (Chambre des Communes) und diefe Ginrichtung ift aller ingwischen ausgebrochenen Revolutionen ungeachtet, noch auf den beutigen Tag geblieben. In Portugall erfchienen die Studte jum etftenmal im R. 1279 unter den Reichsftanden. In Frantreich mar Philipp IV. im Jahr 1302 der erste welcher fie auf den Reichstag berief, und gmar aus dem einzigen Grund, weil er von ihnen Geld haben wollte; aber ihre Deputirte mußten in der Berfammlung fteben und ibre Borftellungen an den Rönig Iniend überreichen , jum deutlichen Bemeis, daß diefe Berufung nicht von Rechtens. wegen, fondern nur aus Roniglichem Boblmollen geschab. In hungarn erschienen die Städte erft 1405 an dem Reichstag. In Deutschland muffen fie ebenfalls fpat au diefer Ebre gefommen fenn, da ibre Abgeordneten gum erstenmal im Jahr 1474 fich auf zwen Banten fezten, und eigentlich erft durch den Weftphälischen Frieden unter die wirklichen Reichsftande gegablt murden. 18) In Schmeben bat R. Sten Sture fie 1483 auf den Reichstag berufen, und gwar nur um ber Macht ber geiftlichen und weltlichen Großen entgegenzuwirken, von denen ein jeder

<sup>18)</sup> Putter hiftoriiche Entwillung ber Berfaffung bee d. Reiche B. I. S. 306.

Rönig über feine Bauren mar; 19) in Danemart aber findet man fie schon im J. 1250 auf den Reichstagen, 20) Indeffen war diefes alles noch teine conftante Uebung, vielweniger ein fogenanntes Grundgefeg; es bieng blos von den Königen ab, ob und welche Städte fie ju Rath gieben mollten, oft murbe auch einem größeren Gigentbumer, beffen Land etma in eine Grafichaft oder ein Berjogthum erhoben murde, das Recht der Reichsftandschaft ertheilt: und eben beswegen weil die Rusammensegung der Reichsftande ursprünglich nur auf dem Willen der Ronige beruht, haben wir auch gesehen, daß darüber in Frantreich, nach einer Unterbrechung von 174 Sabren, unter dem schwachen Ludwig XVI. so viele seltsame Brojette gemacht wurden, von benen man gerade einen ber fcblechteften mablte, die Stande dem Scheine nach getrennt ließ, in der Wirklichfeit aber alles unter einander marf, dem Bürgerftand eine doppelte Deputation einräumte, Lalb darauf die Abstimmung nach Köpfen zuließ u. f. w., indem die Cefte der Philosophen bereits mit dem Plane umgieng, wie in einer Republit alles gleich ju machen, eine blog rathgebende Berfammlung der Erften des Reichs in eine gefezgebende Berfammlung der erdichteten, aber dennoch fouverain fenn follenden, Bolts. Burgerschaft umguwandeln, und zu diesem End das Bublifum feit langem an jene phantaftifchen Ideen gewöhnt batte.

Drittens bestätiget auch die allgemeine Erfahrung, daß die Reichsstände nur über die Röniglichen Pro-

<sup>19)</sup> Spittlet Europ. Staaten , Befch, B. II. 473,

<sup>20)</sup> Ebendafelbft B. II. 534.

vositionen berathschlagen dürfen; denn er al Iein bat die Begenftande ju bestimmen, über welche er ibe Gutachten oder ihre Einwilligung verlangt, und diefes beweist abermal, daß die Stände nur eine rathgebende nicht eine geseigebende Berfammlung find, obgleich die neueren Staatslebrer folches nach ihrem Ginn ju verdre ben, und den nothwendigen Borschlag des Königs nur als ein ihm eingeräumtes Borrecht der Initiativ darzustellen suchten. Außerdem ift den Ständen frenlich erlaubt auch Beschwerden, (Doleances) Bunsche, Bittichriften u. f. w. an den Konig einzugeben; denn das ift nichts weiter als ein natürliches Recht, welches dem geringften Unterthan ebenfalls jufommt, nur mit bem Unterfcbied, daß folche Buniche die von den Erften und Bornebmiten bes Reichs, beren auten Willen man binwieder bedarf, eingereicht merden, natürlicher Beise mehr Bewicht baben und eber berüfsichtiget werden als diejenigen Die von einzelnen Privat - Perfonen herfommen. Urfprünglich mard jene Regel, daß die Reichsstände nur über Ronigliche Borschläge berathschlagen durfen, in allen gandern unverbrüchlich beobachtet, und da mo die Stände nach und nach etwas mehreres erwarben oder usurpirten, wie 3. B. daß obne ihre Ginwilligung fein Rrieg geführt, tein Friede geschloffen, teine Beseige gemacht, teine Festungen angelegt merden dürfen: da ift allemal aus der Geschichte au beweisen, daß folches nur durch Zulaffung der Könige gescheben, entweder aus Ohnmacht und Schmäche jur Erhaltung des guten Billens, oder Bertragsmeife nach inneren Rriegen und Insurrettionen, oder auch durch Ginmifchung fremder Machte, mithin flets nur eine Ausnahme von der allgemeinen Regel mar. Go geschab es g. B. in Schweden, besonders im Sabr 1720; so in Deutschland

nach dem Weftphälischen Frieden, 21) in Bolen n. f. w. wovon wir bald ben Anlag des Kampfs der Großen gegen die Könige mehr reden werden. Weil indessen dergleichen erzwungne Beschränkungen der wahren Natur der Königlichen Gewalt widersprechen, in der Anwendung bennahe unaussührbar sind, und das Reich unvermeidlich zum Ruin führen, so strebt ihnen auch die Natur der Dinge entgegen, und die nämliche Geschichte beweist, daß sie gewöhnlich nicht gehalten werden, sobald die Könige nur wieder zu einiger Macht gelangen, da hingegen dassenige was allgemeine Regel und natürliches Recht ist, mit wenigen einzelnen Ausnahmen, stets beobachtet zu werden psiegt. 22)

Der faff. des E. Reichs B. II. S. 86-87. ju lefen, mit welchen Grunden fich der Kapferl. hof noch damals folschen Unträgen widerfest und behauptet hat, daß es von feinem Belieben abhange, ob er einen Reichstag zu beiten nösthig finde oder nicht, und in welchen Sachen er das Gutachten der Stünde bedürfe oder entbebren fonne u. f. w. Allein gegen die Uebermacht der Kronen Frankreich und Schweben konnte er folches in damaligen Umftänden nicht durchfezen, sondern mußte auf seine wichtigken Rechte Berzicht leiften, wodurch dann auch die Vernichtung des deutschen Reichs eingeleitet worden.

<sup>2)</sup> So febr es 3. B. bestimmt mar, der Kapfer folle feinen Rrieg ohne Einwilligung der Stånde anheben: so war dies fes unmöglich, indem ein Krieg gewöhnlich durch Umftande, deren man nicht Meister ift, abgenothiget wird, und die Form der Einwilligung ersolgte allemal nur dann, wenn die Reichs-Kriege bereits angefangen hatten. Auch hat nie ein Reichs-Friede durch unmittelbare Mitwirkung der Stånde geschlofs sen werden tönnen: denn die Negotiationen wurden ins uns endliche fortgedaurt baben. Der Kapfer mußte ibn schliefe sen, und die nämliche Krone Frankeich welche diesprits seine Grüter Anne.

Biertens feben wir auch in allen ganbern, bag bie Er-Bfnung ber reichsständischen Berfammlungen, die Form ber Berathichlagungen, die Art der Entlas fung felbft u. f. m. unter folchen Formen, Redensarten und Ceremonien geschiebt, welche durchaus die gangliche Frenbeit und Oberberrichaft des Königs, von Seiten ber Stände aber die bochfte Ehrerbietung und Unterwürfigfelt beweisen. Beit entfernt, daß die Souverainität ber Ronige burch Reichsstände beschränft merbe, glangt fie im Gegentheil nie berrlicher als ben folchen Unläffen, wo Haupt und Blieder vereiniget find, die Superiorität über To viele Große und Bornehme, über die Bierde der Ration felbft, fichtbar dargeftellt mird, und ju ber eigenen Macht der Ronige noch die Unterftugung aller anderen Machtigen bes Landes bingutommt. Die Deputirten erscheinen gewöhnlich gnerft um ben dem Konige aufzuwarten, für die Ebre der Rusammenbernfung au danten, und alle Tren, allen Gifer jum Beften des allerhöchften Dienstes ju versprechen. Die Bestimmung der Reit und des Orts der Berfammlungen bangt von dem Gutfinden bes Königes ab, durch ibn allein werden die einzelnen gerftreuten Stände ju einem vorübergebenden Corpus gebilbet. Er fabrt dabin in größter Bracht und mit allen Infignien der Gewalt umgeben, welches bier gerade define-

Rechte ju beschränfen gesucht batte, wollte hintenber boch nur mit ihm traftiren, verlangte bas man ihm baju Bolls macht gebe u. f. w. Feftungen bat man ebenfalls erbaut ohne die Stände ju fragen, hingegen aber nicht obne ibre Bewilliguna Steuren ausgeschrieben. Auf das Papier fann man schreiben was man will, aber die Natur der Dinge ift fatter, und zwingt den Geschäftsgang zulezt nur nach ibren Geseien.

gen nothig ift, um die Ueberlegenheit über fo viele anacfebene Manner an Tag ju legen, die ihrerseits jum Beichen der Sbrerbietung ebenfalls in möglichstem Glang ericheinen. In der Berfammlung felbft figt der Ronig auf einem erhabenen Thron, dem Sinnbild der Oberherrschaft, Die übrigen aber unter ibm, ein jeder nach feinem Rang. Er figt bedeft, mabrend die Deputirten mit entblößtem Saupte fteben muffen. Er redet querft, und gwar in eiges nem Ramen, nicht als Beamter ber gu feinen Oberen, fondern als herr, ber gu feinen Dienern und Unterthanen fpricht. Er redet, wie noch beut ju Tag der Ronig von England, von feiner Rrone, seinen Domainen, seinen Armeen, feinen Flotten, feinen getreuen Unterthanen u. f. m., wiewohl ben folden Belegenbeiten gur Ermefung bes guten Billens, frenlich auch von ber Shre, bem Rubm und ben Intereffen ber Nation gesprochen mirb, welche allerdings mit deren des Rönigs in ungertreunlider Berbindung fiebn. Sierauf erftatten die Stande ihre unterthänige Dant-Adresse, die gewöhnlich in einer Wiederholung und Berühmung ber Sauptgebanten ber Königlichen Rede beftebt und im Etnle der größten Ehrfurcht abgefaßt ift, indem der Konig mit dem Titel ber Majeftat und als gnadigfter herr angerede wirb, die Stande felbft aber fich feine getreneften Unterthanen nennen. 23) Die Röniglichen Brovoff-

p3) Gobin melbet von den Reichsfidnben ju Cours, die hoch während der Minderichrigkeit Carls VII. und in einem Zeit, punkt gehalten wurden, wo die Stande fehr mächtig maren, der Sprecher Relli babe im Namen der Stande den König folgendermaffen angeredet: "Tres haut, tres puissant et "tres chretien Roi, notre souverain et naturel Seigneur, "vos tres dumbles et tres obeiseans Subjets ein vonus

tionen läft ber Ronig foggr nur durch feine erften Sefre-In allen Betairs oder Minifter ten Ständen eröfnen. rathschlagungen felbft, wird von dem Ronig ftets als Couvergin und Oberherren, mit dem nämlichen Refpett gefprochen. Rein einziger Reicheständischer Beschluß trägt den Ramen eines Gefeges; fondern fie beißen nur Berathungen, Borfcblage, Gutachten, Bittichriften; in Deutschland felbit, mo doch fremde Ronige unter den Reichsftanden fagen, murden fie Unterthanigfte Reichs. Butachten genannt. Die Entlaffung ober Berabiceidung der Reichsstände geschiebt wieder unter den nämlichen Förmlichkeiten, blos nach des Ronige Willen, wenn die Geschäfte beendiget find, oder wenn er ihrer Rathichlage nicht mehr benöthiget ju fenn glaubt. Man darf auch nur den Cangleymäßigen Gprachgebrauch betrachten, der noch in den legten Beiten bes deutschen Reiches üblich mar, und in England (wo doch die Reichsftande am meiften ju bedeuten baben) noch bermal üblich ift, um fich von diefen Wahrheiten gu überzeugen, und das eigentliche Berhältnif amifchen Ronig und Ständen richtig ju erfennen. Alle obermabnten Bebrauche, Formen und Redenkarten find gang vernünftig und der Natur der Sache angemeffen, sobald man von dem Begriff einer rathgebenden Berfammlung ausgeht, bie

<sup>&</sup>quot;ici par votre tommandement, comparoissent et se pré
"sentent devant vous en toute humilité, révérence et sub
"jection etc. Et m'est enchargé de par toute cette no
"table assemblée, vous exposer le hon vouloir, l'affection

"cardiale, le ferme et arresté propos qu'ils ont à vous

"servir et obeir, et subvenir en toutes ves affaires,

"commandemens et bons plaisirs." De Rep. Ch. VIII.

p. 138.

der König aus gutem Willen beruft ohne an fie gebunden ju fenn; fie maren aber durchaus ungeräumt, verkehrt, und würden zuverläßig ganz anders beschaffen senn, wenn jene Stände die souveraine Gewalt vorstellten und der König vor ihnen nur als ein Bollziehungs-Beamter erscheinen müßte.

Fünftes endlich find auch alle Beschluffe und Bot-Schläge der Reichsftande nicht von der geringften Birtung, fobald fie nicht von dem Konig genehmiget und dadurch, D. b. durch feinen Billen allein , jum Gefeg erhoben werden. Denn eben weil dieselben nur ein Gutachten find, welches man allenfalls auch von anderen Berfonen forderen könnte: fo ift auch der König befugt, den Rath anzuneh. men oder ju verwerfen, felbft wenn die Stände in ihrer Mennung einbellig maren. Auf Diefem natürlichen Grund, und nicht auf einer fogenannten Brarogativ, berubet auch die Landesfürftliche Sanction oder Ratifikation welche ben allen Reichs, oder Landständischen Beschlusfen nothwendig bingutommen muß, wenn diefelben einige Rraft und Gültigkeit haben sollen. Ge fagt felbst der Ronig von England, ben Genehmigung einer die allgemeinen oder vielmehr Königlichen Geschäfte betreffenden Parlaments. Bill: "Le roi le veut" nicht aber le parlement a decrété et nous ordonnons. Ben Genchmigung eines von dem Barliament unterflütten Brivat . Begebrens beift ch: "soit fait comme il est desiré." Selbft Steurbewilligungen, die man doch gewöhnlich sucht und munscht, muffen von den Königen angenommen werden , jum deutlichen Beweis, daß man ihnen nicht einmal Geschenke ober bulfe mider ihren Willen aufzudringen befugt ift; um fo da weniger als auch der Gegenkand ber Steuer ober bie

gemachten Bebirgungen bisweilen unangenehm fenn tonnten. Daber der Ronig von England noch beut ju Tag Die Subfidien . Bills mit folgender mertwürdigen Formel annimmt: "Le roi remercie ses loyaux sujets, accepte pleur benévolence, et aussi le veut. " 24) Bas endlich die Bermerfung betrifft, fo geschieht fie frenlich felten, weil man natürlicher Beife die Ehrliebe der Stände fcont, das qute Ginverftandnig benjubehalten trachtet, und die Konige vielmehr burch ihr Anseben die Sachen fo einzuleiten fuchen, daß nur folche Befchluffe gefaßt merben, die ihren Abfichten ohnehin entsprechen. Wird baber auch ein Borichlag verworfen, fo pflegt man fich gemöbnlich des milden, aber immer noch lebrreichen, Ansbrufs au bedienen: ber Ronig merbe fich meiter bebenten, oder ferneren Rath einholen (le roi s'advisera.) Alles bas mußte bingegen nach ben revolutionaren oder pseudophilosophischen Bringipien gang an-Ders fenn. Much gab es unter den frangofischen Reichsfänden im Rabr 1789 (wo die eine Barten noch die alten und mabren Berbaltniffe refpeftirte, die Barten der fogenannten Philosophen aber bereits von dem erdichteten falfchen Grundfag ausgieng, daß die Reichsstände eine fouveraine national-Berfammlung fepen ) fogleich einen heftigen Streit, ob die Konigliche Sanction ju ben Befchluffen der National-Berfammlung nothig fen pder nicht: und sobald man jenes falsche Bringip annahm, fo fonnte fie in der That nicht mehr befteben. Die Anhänger dieses Systems nannten fie gebässiger Beife ein Veto, ein Berbott oder einen Berhafts. Be-

<sup>24)</sup> De Lolme Constitution d'Angleterre I. 63. v. Martens Eutop. Staats Recht. S. 173.

fehl gegen ben National-Willen 25) und erzwangen im Rampf ber Bringipien vorerft menigstens fo viel, bag wenn ein Defret nach Berfluß einer gemiffen Zeit wieder vorgebracht merde, ber Ronig folches genehmigen muffe, meldes Sufpensions-Recht fie allergnädigft ein Benefizium der Appellation von dem übel unterrichteten an den beffer ju informirenden National-Billen nannsen. Allein in jedem einzelnen Rall ward er gleichmobl jur angenbliklichen Ginwilligung gezwungen, und Bald fand man auch diefe Sanction felbft gar nicht mehr nötbig. 26) Dag aber ber König aus Beiftes. oder Cbarafter-Schmache ju einem folchen, die Ratur aller Berbaltniffe umfürgenden Defret feine Ginwilligung gegeben, daß er auch nur die Reichsftande den Namen Rational Berfammlung annehmen, fie über etwas anders als über Ronigliche Borichlage berathichlagen, fogar Defrete in Befezes Form machen ließ, und flatt die rebellischen Sophisten aus einander ju jagen oder am Leben ju ftrafen, vielmehr ihrem Troz nachgab, und mehr das Blut der Miffethater als das Blut der Rechtschaffenen fconte: badurch bat er fich eigentlich felbft feiner Unabbangigfeit entsest und die gange weitere Revolution, die ihn am Ende fogar vom Thron aufe Schaffot brachte, mit alles ibren unfeligen Folgen möglich gemacht.

<sup>25)</sup> Lettre de cachet lancée contre la volonté nationale, contre la Nation entière. Dire de l'Abbé Sieyes sur la question du Veto Royal, 7. Sept. 1789.

<sup>26)</sup> B. I. S. 240 und 244.

## Ein und sechszigstes Capitel. Fortsegung.

- 6° Weitere Begunstigungen und Privilegien ber siegenden Getreuen.
- I. Nathrliche Beranlaffung und Rechtmäßigfeit berfelben. Sie find theils eine nothwendige Folge des rechtlichen Berbalts niffes, theils freywillige von dem König abhängende Begung figungen.
- II. Aufgablung ber gewöhnlichen Privilegien :
  - 1. Laren Frenheit. Ihre naturlichen Garanfen.
  - 2. Befonderer Gerichtsbof. Er ift fur Die Berechtigfeit felbf. nothwendig und nuglich.
  - 3. Begunftigung ben Bergebung von hoben Reichsamtern, hofdienften und Militarftellen.
  - 4. Begunftigung ben Sofgefellichaften, Soffefen u. f. m.
  - 5. Andere fogenannte Privilegien, die aber theils auf Private Bertragen beruben, theils eine nothwendige Folge des Eisgenthums find. Zurniers-Jabigfeit Borzug ben gewiffen Rirchen: Pfrunden Bappen Jagd Landtags: Fabigfeit :c.
- PII. Mögliche Difbrauche und einschleichende irrige Begriffe ben biefen verschiedenen Privilegien ober Begunftigungen. hers fellung ber mahren natürlichen Regel.

Aus dem Berhältnis des Eroberers zu feinen Getreuen, ihrer Erhebung zu hoben Reichsämtern, ihrer Beschentung mit Ländereven und dem ausgezeichneten Rang den sie dadurch unter der Nation erhalten: eutsteht fünftens die bennahe unvermeidliche Folge, daß ihnen oder ihren Nachkommen von dem König gewisse Begünstigungen

werden ertheilt merden, oder daß auch wegen ihren gang eigenen Rechts - Berhältniffen befondere Befege nothig find, welche die übrigen Classen der Ginwohner nicht angeben fonnen. Diefe Privilegien, gegen welche bie neueren Schriftsteller fo entseglich betlamirt haben, und in welchen allein fie den Adel feben wollten, machen aber erstens nicht den Adel felbst aus, fondern find ibm erft bintenber und zwar in weit geringerem Grad als man glaubt, ertheilt worden; jum anderen find fie aber anch gar nicht ungerecht, also daß fie etwa die übrigen Landes. Einmobner erniedrigten oder in ibren Rechten beleidigten: fondern fie flieffen meiftentheils nothwendig aus der Ratur der Sache, und find eben fo menig ju tadeln als die jenigen, melde anderen Claffen und Corporationen, wie 3. B. den Geiftlichen, den Sandelsleuten, den Sandwerfern u. f. m. jufommen, ober oft auch einzelnen Städten, Gemeinden und Individuen billiger Weise ertheilt merden muffen. Die fiegenden Baffengefährten des Ronigs, die fregwillig in feine Dienste getreten, die nie feine Feinde, fondern fets feine Freunde gemefen, find einmal in die fer Rüfficht den Besiegten von Rechtenswegen nicht gleich, und es mare fogar eine emporende Ungerechtigfeit fie in allem und jedem wie die Ueberwundenen, mithin nicht etwa die Reinde gleich den Freunden, sondern die Freunde gleich den Keinden bebandeln zu wollen. Daraus folget j. B. erftlich, daß die fiegenden Getreuen fren von Auflagen und Tagen senn muffen, und diese Frenheit ift fein Brivilegium, fondern ein natürliches Recht, das aus ihrem Berbaltniffe flieft. Denn ba der Reldberr von feinen Befährten mobl den verfprochenen Gehorsam im Militärdienst ju fordern, aber nicht liber ihr Privat- Eigenthum ju bisponiren befugt ift, ba felbft

Der Batrimonial-Rürft feine frenen, d. b. frenwillig in feinen Dienft getrerenen Unterthanen, nach ben mabren Grundfaten bes natürlichen Staatsrechts nicht ohne ihre Einwilligung beschaken darf, 1) und die willführlichen Muflagen oder gezwungenen, Contributionen nur aus dem Rriegerecht gegen Uebermundene ober aus dem Berhaltnig Der volltommenen Anechtschaft fliessen: 2) so verfieht fich pon felbit, baf die Gefährten bes Konigs, die meber Ue-Bermundene noch Leibeigene find, auch teinen willführliden Taren unterworfen fenn tonnen. Es mare diefes eben to ungereimt, als wenn in unseren Tagen ein Feldbert Den Occupation oder Eroberung eines feindlichen Landes Die Rriegs - Contributionen von feinen eigenen Eruppen fordern wollte. Daber feben wir auch, daß diefe Taxen-Frenheit in allen militarisch gegründeten Reichen immen das erfte und vorzüglichste Recht ift, welches der siegen-Den Nation ober ihren Nachfolgern jufommt, und in der Folge oft durch fenerliche Urtunden bestätiget, oder gegen aufällige Gingriffe burch Insurrettionen und formliche Bertrage behauptet worben ift. 3) Schmieriger icheint Die Sache in späteren Zeiten ju merben, menn, wie gewöhnlich, die jabrlichen Steuren melde die Uebermundenen bejahlen muffen, auf liegende Guter gelegt werden, und diefe Guter in ber Rolge Sand anderen, fo daß 1. B. Reurpflichtige Besignngen an frene Bersonen, ober umgefebrt, frene Grundftute an feurpflichtige Berfonen gelan-

<sup>1)</sup> B. II. G. 318 - 326.

<sup>2)</sup> B. II. G. 319-320. und oben G. 205-206.

<sup>3)</sup> In bem folgenden Capitel von ben fogenannten National, Frevbeiten in militarischen Staaten, werben wir biefes aus, führlich beweifen.

Soll da die Frenheit oder die Steurpflicht fiets an der Person tleben, oder ohne Rutsicht auf die Berson mit bem Gut an jeden neuen Besiger übergeben? Es ift gar fein Zweifel, daß nicht nur die gute Ordnung, um tagliche Bermirrung ju vermeiden und die Röniglichen Ginfünfte au fichern, fondern auch die Gerechtigteit felbft bas Testere erfordert; nicht daß die Guter an fich einige Rechte oder Bflichten batten, fondern weil feder Beffer nur basjenige veräußern darf, mas ihm gehört, und mithin der andere Theil auch nicht ein mehreres von ihm erwerben fann. Ueberhaupt muß ben bergleichen Sandanderungen nicht auf die perfonlichen Rechte des neuen Erwerbers, fondern auf die Rechte und Bflichten bes vorigen Befigers Rüfficht genommen werden. 4) Wenn also einer ans ber Claffe des militärifchen Lebns - Adels , d. b. der Frenen und Siegenden, von einem aus ber Claffe ber Uebermunbenen oder nicht Abelichen, ein bisber fleurpflichtiges But tauft, erbt oder geschenft erhält: fo tann er daffelbe nicht durch seine Verson fren machen, sondern er muß die Steur fortbezahlen, darum weil der vorige Befiger nur veräußern oder verschenten tonnte mas das seinige mar, und die Rechte besjenigen dem die Steur gebort nicht beleidigen darf. Muffen ja felbst Könige, wenn fie Leben - oder gemeine Brivat-Guter taufen, die früheren Schuldigfeiten ober Berpflichtungen gegen einen Drittmann erfüllen, mofern fie nicht burch einen neuen Bertrag mit dem Berechtigten davon befrent merden, () fo ton-

<sup>4)</sup> Bergl. hiemit B. II. S. 471 ff. von Berdugerung der Landess berrlichen Gewalt, und S. 540 u. f. von den neuen Erwers bungen. Es gelten auch dert gang die nemlichen Grundfase.

<sup>5)</sup> B. II. E. 540 - 542.

nen die Lebenstrager ju einer folch einseitigen Aufbebung Der Röniglichen Rechte eben fo wenig befugt fenn. Sinwieder wenn einer der nicht jum militarischen Lehnsadel gebort, ein bisber frenes Leben ober Rittergut erwirbt, und diefes nach vorbandenen Gefezen erlaubt ift, oder ibm durch besondere Bunft (Erhebung in den Adelftand) gestattet wird : fo wird es durch feine Berfon nicht fteurpflichtig, barum weil der frühere Gigenthumer bas Gut nebft allen feinen Rechten und Frenbeiten veräußern burfte, und daburch niemand in dem Seinigen beleidiget wird. So konnen ja auch Bafallen und gemeine Privat-Bersonen fouverain, d. h. unabhängig werden, wenn fie auf rechtmäßige Beise in den Befig von Königlichen Domainen und in bie damit verbundenen Berhältniffe treten. 6) Bas alfo fren mar, bleibt fren; mas fteurpflichtig mar, bleibt fleurpflichtig, der perfonlichen Gigenschaft des Be-. figers ungeachtet; und eben badurch fommt auch alles wieder ins Beleife: die Steur welche ursprunglich ein Beichen der Uebermindung oder gar der Anechtschaft mar, nimmt bie Natur einer frenen Brivatschuld an, und niemand fann fich darüber beflagen, da die verpflichteten Büter um fo viel mobifeiler erhalten werden, die frenen aber gerade megen diefer Frenheit um defto theurer bezahlt werden muffen. 7) Uebrigens versteht fich die Tagenfrenheit der militärischen Lehnsträger nur von willführlichen Auflagen oder eigentlichen Tagen, nicht pon Steuren die fie etwa in der Rolge felbit bemilligen mögen; auch nur gegen ibren natürlichen Ronig und Berren, nicht gegen einen allfälligen fremden Reind; und fie

<sup>6)</sup> B. I. S. 486. B. II. S. 540-541.

<sup>7)</sup> Bergl. B. II. G. 349. und oben G. 224-225.

ift also nicht nur in ihrem Urfprung rechtmäßig, sondern es farn auch gegen ihre Fortdaur, so lang sie in thren natürlichen Schranken verbleibt, nicht das geringste eingewendet werden.

Ein anderes eben fo natürliches Brivilegium besteht darin, daß die Gefährten und Getreuen des Ronigs, die Mitglieder des militärischen Lehnsadels in allen Fällen wo fie als Beflagte erscheinen, eines besonderen Gerichtshofs (fori privitegiati) genießen und geniefen muffen. Daburch wird abermal fein Mensch in dem Seinigen beleidiget, sondern im Begentbeil die Sandbabung des Rechts erft möglich gemacht. Denn die Berechtigfeit ober, wenn man will, die Bleichheit vor dem natürlichen Befeg, erfordert nur, daß jeder ben feinem Recht gelaffen und geschütt werde, nicht aber daß jeder den namlichen Richter oder Sulfleifter habe, als welches oft fogar ins Ungereimte verfallen murde. Andere Claffen, wie 1. 3. die Beiftlichen, das Militar, bisweilen felbft die Sandwerfer, die Dienftboten, die Buvillen u. f. m. baben ja auch ihre besonderen Richter, theils weil nicht jeder alles miffen, alle Berhältniffe gleich richtig fennen fann, theils weil überhaupt ein jeder nur von feinem natürlichen Oberen beurtheilt wird, der auch wirklich die Macht bat den Beleidiger jur Gerechtigfeit ju zwingen und dem Beleidigten ju feinem Recht ju verhelfen. Alfo ift auch der besondere Gerichtshof des militärischen Lehns-Adels eine nothwendige Folge der Natur der Sache, und mabrlich mehr ju Gunften der Gerechtigfeit, als ju Gunften bes Abels eingeführt worden. Denn wie hatte er von feinen Untergebenen beurtheilt werden tonnen, die feine Macht fürchten mußten, und in jedem Kall ihren Spruch

nicht zu vollziehen vermochten. Much er muß nothwendig einen Richter baben, der machtiger ift, der andere gegen ibn und ihn gegen andere ju schülen vermag. 3) Man findet es ferner unferen beutigen Borurtbeilen, dem fogenannten Zeitgeifte jumider, baf icon die Ronige der Fran-Ten eine größere Strafe für diejenigen feftfegten, welche einen Gefährten des Ronigs am Leben oder fouft beleidigten, als wenn das nämliche Berbrechen gegen einen an-Deren ausgeübt murbe. Allein mir haben ichon ben bem Abschnitt von der Gefeggebung überhaupt bemiefen, 9) daß bie materielle Bleichbeit der Strafen gang und gar nicht von der Gerechtigkeit erfordert mird, vielmehr ber Matur und dem 3met der Strafe miderfpricht, und eben fo ungereimt mare, als für alle Alter, Geschlechter, Stände und torperliche Constitutionen, ben abnlichen Rrantbeiten ftets die nämlichen Argneymittel in gleichem Grad und gleicher Form vorschreiben ju wollen; daß die Babl des Strafmittels von dem Gutfinden des Strafberechtigten abbangt, nach bem 3met ber Strafe und den Regeln der Rlugheit abgemeffen wird: und wenn alfo, jumal im Unfang eines militarifch-gegrundeten Reichs, megen dem berrichenden haß und Reid, die Berbrechen gegen die Roniglichen Gefährten eber und baufiger als andere ju beforgen find, oder menn auch ibre Begebung für die Rube Des Reichs viel größere Gefahren nach fich zieht: fo muffen auch ju ihrer hintanhaltung frengere Strafen angemenbet merben.

Sine britte, eben fo natfirliche, aber febr beneibete

<sup>8)</sup> Major a minore non potest judicari. L. v. Capitul. c. 397.

<sup>9) 5.</sup> Il. 6. 207 - 210.

und beftig angefochtene Begunftigung beftebt barin, bas die Mitglieder des militärischen Lebus-Abels von den Rönigen vorzüglich und bisweilen fogar ausschlieflich an boben Reichsämtern, ju Sofdienften und Militärftellen ernennt merden. Es ift diefes eine bloge Gunft die von dem Gutfinden des Königs abhängt, und nicht ein Brivilegium bas dem Adel von Rechtens. wegen oder ausschliefend automme; denn fo wie der Ronig eigene Guter verschenft, fo fann er auch die von ibm abbangenden Memter und Dienfte vergeben wem er will, und diejenigen porgieben die er die Burdigften findet, oder die er fonft ju belobnen municht. Dadurch mird niemanden ein Recht genommen, niemand in dem Seinigen beleidigt. Im Anfang eines militarifch gegrundeten Reiches ift folche Begunftigung bennabe nothwendig, um fc der Treue und des Gifers feiner Beamten ju verfichern; in der Folge aber, nach Maßgab als die fiegende und die bestegte Nation mehr jusammenschmelzen, nimmt fie immer mehr ab, wird weniger ausschließend, und nie und nirgends bat fie als ein gesegliches Brivilegium beftanden. Denn die Ronige felbft murden fchmerlich eingewilliget haben, fich auf folche Beife die Sande binden und in ihrer Frenheit beschränten ju laffen; menigftens mare dieses von ihrer Seite eine große Unflugheit gemefen, und fonnte nur schmachen Regenten, entweder ben inneren Unruben, ober nach vorgegangenen offenbaren Migbräuchen, unter anderem Bormand entloft morden fenn. Aber auch in diesem feltenen Fall wird das Intonvenient durch den Briefadel, d. b. durch die Aufnahm in die Claffe der Getreuen und Lebnsfähigen (melche fogar ju gleicher Zeit mit und nebft der Ertheilung des Amtes gescheben fann) wieder forrigirt und aufgeboben.

Nebrigens beweist die Geschichte, daß schon unter den Franken, kurz nach der Eroberung Galliens, viele alte Eingeborne zu hoben Reichswürden ernennt wurden, und in keiner Epoche hat man sich einzig und allein an den Lebens- oder Geburts. Adel gehalten. In Frankreich gab es zu allen Zeiten häusige Benspiele, daß Männer, die keineswegs zum gesezlichen Adel gehörten, oder von sogenannt bürgerlicher Hertunft, auch sogar zu den höchsten Shrenstellen gelangten, 11) und von Dentschland müssen die billigeren Schriftseller ebenfalls bekennen, daß man in der Reihe öffentlicher Beamten Männer von der verschiedensten Hertunft sinde, und daß darin bennahe kein Staat existire, in welchem nicht ahnenlose Geschäftsmänner sich bis zu den ersten Stellen erhoben hätten. 12)

<sup>11)</sup> Colberts Bater fannte niemand; Reder war ein Fremder, fogar ein Broteffant, und von burgerlicher Herfunft. Ueber ben ungegründeten Borwurf, bas im alten Frankreich nur die Abelichen zu hoben Shrenftellen gelangen konnten, f. einen merkwürdigen Auffaz in den treffichen Journal L'ami de la réligion et du roi. T. 13. No 514. p. 14.

Defreich waren Shugut, Macf u.a.m. unter benen es eben nicht am besten gieng, von burgerlicher herfunft. Wenn die Frage im Allgemeinen blos nach zufälligem Erfolg beant; wortet werden könnte: so maßte sie wahrlich eber zu Guns ken der Privilegien des Adels entschieden werden. Wenigkens gieng die Diplomatif bester unter Kauniz und Metternich und die Armeen wurden von den Prinzen Eugen von Savopen, Carl von Lotbringen, Erasen von Clairfait, Erzberzog Earl, Barken von Schwarzenberg u. f. w., ebenfalls gluflicher als von anderen angeführt. Bon Preußen bat man ähnliche Bevspiele. Das schlechte Neutralitäts, Epstem, gegen oder viels mehr für die französischen Revolutivnärs, wurde nicht von Adelichen, sondern vorzäglich von bürgerlichen Cabinets, Räs

Aber im Gangen verstebt sich von felbft, daß ein Rürft in der fregen Auswahl feiner oberften Beamten und Diener, seine nächsten und älteften Freunde, auf deren Treu er am meiften gablen fann, und die auch im gande bie Ungefebenften find, gewöhnlicher Weife am meiften begun-Rigen wird, und bagegen fann auch gar nichts eingemen-Det werden: nur hat man einen natürlichen, frenwilligen, aber feineswegs ununterbrochenen Borgug mit einem gefezlichen Recht verwechselt. Die nämliche Bewandniß hat es mit den Sof-Gefellichaften, ju deren Besuchung niemand ein angebornes Recht bat, sondern zu welchen bet Fürst oder König einladen tann wen er will: und wenn bieben irgend etwas feblerbaftes unterläuft, fo wer-Den wir bald beweisen, daß der Grund davon nur in den positiven Formen oder Bedingungen liegt, welche man füe Die Rulaffungsfähigkeit vorgeschrieben, und an welche man Die Zeichen des Abels ober Ansehens einzig und ausschlie Bend bat beften wollen.

Die neueren Schriftsteller, nach dem Geift der Zeit von einem seltsamen Neid gegen höheres Glut besessen, aber nicht bedenkend, daß die niedrigen Classen den nämlichen Neid gegen die mittleren hegen, und mit gleichem Grund oder Ungrund jede Art von Ueberlegenheit als ein unbilliges Vorrecht ausgeben tonnten: führen freylich noch mehrere sogenannte Privilegien oder Begünstigungen des

then unterfligt und begunftiget. Mit biefen Bemerfungen wollen wir bem gefeglichen Privilegio gar nicht bas Bort reben, noch ben übrigen Classen Lugenben und Calente abs fprecheft, fondern nur bem ungegründeten Neid und haß ges gen bie hoheren Stande, benen man zulezt gar nichts mehr gonnen mochte, entgegen wirten.

Mdels auf, die aber teineswege diefen Ramen verdienen, fonbern entweder auf frenwilligen Berträgen beruhen, pber eine natürliche Rolge des Guterbefiges find. Go 4. 3. flieft die Fabigfeit ju Turnieren (welche übrigens langft aufgebort baben) und ju gemiffen Ritter-Orben nicht aus einem Recht des Abels, vielweniger aus Königlicher Begunftigung, fondern aus dem Brivatrecht jener Gefellichaften oder Genoffenschaften, die unter fich ju ihrer Ergangung bergleichen oder abnliche Statuten machen konnten, und oft auch folche gemacht baben, wodurch viel böbere Classen des Adels ausgeschlossen wer-Den. 13) Andere Corporationen Schreiben für die Aufnahm neuer Mitglieder ebenfalls Bedingungen vor, die nicht jeder erfüllen fann, und es giebt ftadtifche Burgerichaf. ten die von ihrem Rreise allen Land - und Lehns-Adel ausgeschlossen baben, obne bag es dem legteren in Sinn - fam, foldes für eine Beleidigung feiner Menschen - Rechte ju halten. Die nämliche Beschaffenbeit bat es mit ber Rabigtett ja gemiffen Rirchenpfrunden, die übrigens nicht immer ausschlieffend ift, und allenfalls auch durch die Bergabung der dazu geborigen Guter gerechtfertiget werden tann. Sie berubt auf dem Willen ber Teffatoren oder ber betreffenden firchlichen Corporationen felbst; und wenn je daben etwas zu tadeln ift, fo liegt die Schuld nicht an bem Adel, der lediglich einen ibm angebotenen Bortbeil benugte, fondern an denjenigen, welche dergleichen Statuten gemacht oder genehmiget baben. Das Recht Bappen gu führen wird man boch nicht für ein Brivilegium ausgeben wollen: diefe Wappen find nichts anders als symbolische Benennungen,

<sup>13)</sup> Bergl. oben G. 205 - 206.

Bilder bon Befigningen , von berühmten Thaten ober anberen Beschäftigungen; fie tommen bem Abel nicht aus. Schlieffend ju, fie nehmen niemand etwas von dem Geinigen weg, und es mare vielmehr eine Ungerechtigfeit an anderen, fich dergleichen Beichen und Bilder, die gleich bet Realität felbft, fremdes Eigenthum find, queignen git Die Raad ift eine natürliche Rolge des größeren Grund . Eigenthums, eine Benugung deffelben mie jede andere; wer das But nicht befigt der bat anch bie Jagdgerechtigfeit nicht, mag er übrigens von noch fo berühmter Bertunft fenn, oder in noch fo boben Burden und Aemtern fteben. Corporationen und ftadtifche Burgerichaften genieffen bes nämlichen Ragbrechts auf ibren Grundflüfen und Waldungen, und wenn ein anderes Individuum zu folch frenen Gütern gelangt, fo fommt es ibm obne Rutficht auf perfonliche Gigenschaften ebenfalls an. 14) Bas endlich die Landtagsfähigfeit betrifft, fo beruht diefelbe, wie wir gezeigt haben, nach ftrengem Recht blos auf der Einberufung von Seite des Königst den nabern Unspruch dazu giebt aber nicht die Geburt oder die Abftammung, fondern der Befig des Guts odet Lebens, traft melchem man in unmittelbarem Berbaltnif mit dem Ronig ftebt und außer ibm von niemanden abbängig ift.

Wir wollen übrigens nicht behaupten, daß in Absicht dieser Begünstigungen oder fogenannten Privilegien nicht auch irrige Begriffe einschleichen können, und daß sie nie zu weit, d. h. über die Schranken des Rechts ausgebehnt worden fenen. hier wie überall, ben den Landes-

<sup>84)</sup> Bergi, B. II. G. 45, und 226 - 289.

berrlichen wie ben den Privat-Befugniffen, ift der Gebrauch mit dem Migbrauch nahe verbunden. Go g. B. find die Mitalieder des militärischen Lebns - Adels allerdings fren von Tagen und Auflagen, die den Uebermundenen und Leibeigenen, als solchen gefordert werden; aber Büter die fie in der Folge erwerben, und die bereits gegen ben Rönig ober einen anderen Drittmann feurpflichtig find, fonnen fie durch ihre Berfon nicht fren machen. 15) Bum anderen find fie auch nur fren von den einseitigen, willführlichen Muflagen, aber nicht von folchen Steuren die sie etwa in der Kolge dem König selbst bewilligen mögen. Wenn daber diefe legtere Mennung irgendmo gelten follte, so scheint fie mir in der That nicht zu rechtfertigen: benn von haltung frenwilliger Berfprechungen ift niemand befrent, und wenn man bedenkt, daß nach ftrengem Recht die Landstände felbft, die Steuren nur für fich und nicht für andere ju bewilligen befugt find, 16) fo muß es al-Terdings doppelt auffallen, wenn fie die übrigen Landes-Einwohner mit ichweren Auflagen beläftigen, fich felbft aber bavon difpenfiren wollen. Drittens fonnen fie, auch von ihren eigenen Gutern, nur Tarenfren fenn gegen ibren natürlichen König und Serren, nicht aber gegen einen allfälligen fremden Reind, welcher etwa das gange Land (wenn auch nur temporar) erobert und mit Kriegs. Contributionen belegt, felbst dann nicht, wenn er etwa die Bertheilung diefer Contribution den Landesbeborden überlaffen batte. Denn dieser fremde Feind bat gegen die Blieder des militarischen Lehns - Adels feine besondere Pflicht, gegen ibn baben fie auch tein besonderes Recht;

<sup>15)</sup> Bergl, oben @. 345 - 346.

<sup>16) 3.</sup> II. 6. 324 - 226.

bier find fie ebenfalls Uebermundene, muffen mithin aleich affen anderen ben Krieden erfaufen, bas allgemeine Unglut in billigem Berbaltnif tragen belfen, und gerade die Anerkennung dieser Pflicht murde das Recht der inneren gewöhnlichen Tagenfrenheit defto mehr begründet und gefichert haben. 3ch tann mir auch nicht vorftellen , bas diese Frenheit von fremden Rriegs. Contributionen, Ginquartierungen u. f. w. je von dem Adel im Ernfte pratendirt oder von anderen anerfannt worden fen; benn ber Reind felbit murde folche schwerlich augestanden baben und wenn fie erifirt batte, fo murben in den neueften dres und amangigjährigen Rriegen nicht fo viele edle, beguterte Befchlechter ju Grund gerichtet worden fenn. Endlich jablt der Adel alle indireften Abgaben ebenfalls mit; weil dieselben ihrer Natur nach feine Befrenung gulaffen: und mas die Steur- Frenheit von Gutern betrifft, melde er awar durch bobere Kaufs- und Anschlags-Breife meift unter läftigen Bedingungen erworben bat, fo ift ibm ja dermal in den meiften Europäischen gandern auch diese entzogen. Unverftandige mogen fich barüber freuen, als die nicht einmal ihr eigenes Intereffe ju Rath gieben und iede Ungerechtigkeit loben, wofern ne nur allgemein ift. Mir aber icheint, die neueren Schriftsteller, wenn sie dem Bolfe nugen wollten, batten viel beffer gethan, cher gegen als nur für die ewige Bermehrung der Auflagen gu schreiben; die Detonomie ju empfehlen, fatt fich mit Auffindung neuer Steur-Begenstände den Ropf ju gerbrechen ? und überhaupt dabin zu arbeiten, baf auch die urfprunglich den Uebermundenen aufgelegten Abgaben nicht willführlich erhöht, vielmehr (mas gar leicht möglich mare) allmählig durch rechtmäßige Bertrage aufgehoben, mithin Die Menschen in der That erleichtert und befrent murben,

anstatt daß unfer fich liberat nennendes Zeitalter nichts anbers weiß, als die Leibeigenschaft zu generalifiren und alles ju ginsbaren Anechten ju machen. 17) Die Begunftigung der edeln Geschlechter in Bergebung von boben Reichsmurden, Sofamtern, Militardienften u. f. m. ift, wie gezeigt worden, an und für sich rechtmäßig, natürlich und flug; bergleichen Manner bringen Ansehen und Bewicht ju ben Stellen , fie finden leichteren Beborfam , von ibnen ift auch im Allgemeinen mehr Tren und Uneigennuxiafeit ju boffen. 18) Der Migbranch fann nur darin besteben, wenn entweder daben auf Tugenden und Talente feine Rutficht genommen, oder wenn jener Borgug für einzelne Stellen jum positiven Befeg gemacht wird, pon welchem gar nicht abgewichen merden durfe. Denn dadurch wird theils der König felbst in seiner Frenheit beforantt, theils der Diensteifer des Adels gelähmt, theils ben den übrigen Claffen Erbitterung bewirft, indem es ibnen alle Soffnung zu böberem Emportommen verschließt und mit derfelben allen Reig ju mabrem Berdienft benimmt. Durch solche Geseje allein wird ein jahlreicher Briefadel nothwendig, welcher zwar dem Uebel belfen foll, aber dagegen zu neuen Migbrauchen führt, und gang vertebrte Begriffe über das Wefen bes Adels felbit veranlaffet. Auch entsieht daraus das weitere doppelte Infonvenient, daß es einerseits nöthig wird die Stellen selbst gefeglich ju bestimmen, welche dem Adel ausschlieffend gutommen follen, indem er doch nicht alle Fürftlichen Dienfte weder verfeben kann noch verseben will: — anderseits auch gewisse Reichen ober außere Formen festgesest werden muffen, an de-

<sup>17)</sup> Bergl. B. II. S. 402. und qben S. \$28 - 229.

<sup>(8)</sup> Bergl. oben 6. 69 - 71.

nen allein man den Adel foll erkennen tonnen. Das erstere ift äußerft schwierig, blos willführlich und ftellt eine absolute Scheidemand auf, welche jumal ben Beforderungen oder dem natürlichen Borrufen die bitterften Rranfungen und bismeilen auch mabre Unbilligfeiten veranlas-Das lextere ift eben fo willführlich, oft fogar unmöglich, eben weil der Adel auf verschiedenen Fundamen. ten beruhen tann, und nur in einem auf befannte und fichtbare Ueberlegenheit gegründeten Unfeben beftebt. Dan mag ein äußeres Zeichen, ein Beweismittel mablen melches man will, so past es, einzeln genommen, nie auf alle Umftande; oft entfteht der feltfame Uebelftand, das die vorgeschriebene Gigenschaft jufälliger Beise auch den Schlechteften und Unwürdigsten gutommen fann, alldies weil andere guruffteben muffen, Die an reellem Unfeben, an Rang und Bermogen, mit einem Bort, an Befanntbeit und Berühmtheit, meit über den erfteren bervorra gen. Dergleichen Intonveniente emporen dann bas Babrbeits - und Billigfeits - Gefühl der Menfchen, melches fich nie gang erftifen läßt; fie find die Rolge aller pofitiven Geseze, durch welche man die Beweise des Wahren und Guten an einzelne Formen heften zu tonnen mabnt. Demnach ift die Benbehaltung der rechtlichen Frenheit auch bier die beste Rlugbeit; die mabre Regel um aller Unaufriedenbeit vorzubengen, die Ordnung der Ratur felbe besteht darin : gwar die Edelsten des Landes , die Angefebenften und Vornehmften des Reichs ben Bergebung von boben Memtern und Dienften ju begunftigen und gemöbslicher Beife verzuziehen, aber fein Gefes ju machen, meber daß folches ben gemiffen Stellen nothwendig gefcheben muffe, noch an welchen Mertmalen man den Abel ber Bewerber ertennen folle.

и.

Sine gang abnliche Bewandnif bat es mit der fo febr beneideten Brafentation ben Sofe, ber Bulaffung ben Sofgesellschaften und Soffesten, oder der focenannten Soffabigfeit. Es wird nicht ichmer fenn auch bier ben Buntt des Wahren ju treffen, und felbft mit wiffenschaftlichem Intereffe zu zeigen worin allein bas bismeilen Reblerhafte besteht. Go viel wird zwar von iebermann eingestanden, daß die Bulaffung ben Sofgefell-Schaften, Soffesten u. f. w. von der Ginladung oder dem Billen des Kürften abbangt, und da nicht jedermann eingeladen werden fann noch darauf einigen Anspruch macht + man fich natürlicher Beise auf die Edelsten und Borderfen, auf die nachften und angesebenften Umgebungen oder Befanntschaften beschränten mirb, wie dicfes ben Brivat-Berfonen ebenfalls geschieht. Run entfieht aber leicht ein alljugroßer Andrang, da faft jeder ber fich etwas über bas gemeine erhebt, mit dem hofe oder mit den Gingeladenen in gewöhnlichen Berbaltniffen lebt, menigftens bismeilen auch in dem Rreife der Erften und Bornebmften erscheinen will, oder doch unter fie gezählt zu werden wünscht. Man läßt fich präsentiren und auf die Präsentation foll gewöhnlich die Ginladung folgen oder ein und für allemal damit verbunden fenn. Allein gerade aus diefer urfprünglichen allzugroßen Leichtigfeit erfolgen bald reelle Migbrauche und Infonveniente; julegt murde felbft ber Blag nicht binreichen, oder es drangen fich, wie an-Derswo, unter mancherlen Bormanden unbefannte, gemeine und ichlechte Menschen bingu, die durch ibre Gitten und Gewohnbeiten, ihre Erziehung, Bildung und gewöhnliche Beschäftigungen gar nicht dabin paffen, durch ibr äußeres Betragen das Bergnügen und felbft den Frieben der gangen Gesellschaft floren. Also beißt es, man

muffe boch eine Schrante feftfegen, um bergleichen Digbrauchen vorzubengen. Aber mo nun diefe Schrante finben? An und für fich lage fie lediglich in dem Billen des Fürften, der ju feinen Gefellschaften und Reften einjuladen oder davon auszuschließen befugt ift, wen er will, und die fluge Benugung diefer Frenheit mare guverläßig die beste Regel. Früher oder fpater tommt man, unter mancherlen Formen, doch wieder auf dieselbe guruf. Unflatt deffen aber, und gerade unter bem beliebten Bormand die Willführ ju bindern, werden willführliche Befeje gemacht; man will die Bulaffungs- Sabigfeit an gewiffe positive Bedingungen beften, und diejenigen welche Diese Bedingungen erfüllen, werden dann Appartementemäßig oder Soffähig genannt. Ihnen ift zwar bierüber gar nichts vorzumerfen . fie baben diefe Statuten nicht gemacht, fondern benugen lediglich einen ihnen angebotenen Bortbeil. Allein gerade in diefer pofitiven Bedingung, an welche man die Zeichen des reellen Anfebens ausschlieffend beften will, liegt das eigentlich fehlerbafte, welches viel größere Migbrauche bervorbringt, als die erften maren. Das Befugnis zu dergleichen Borfcbriften läßt fich zwar den Königen und Fürsten nicht absprechen, fie find berechtiget fich auch in ihren Gunftbejeugungen die Bande ju binden , aber man tann daben febr gegen die Rlugbeit und felbft gegen eine gewiffe Billigkeit und Schiflichkeit verstoffen. Borerft wird durch ein foldes Statut die Frenheit des Rönigs beschränkt Ehre ju erweisen dem der fie verdient oder den er derselben murdig findet, und dieses ift schon an und für fich untlug; jum andern wirft es auf den Beift der Appartementsmäßigen felbft mehr oder weniger nachtheilig, und veranlaffet unpermeidlich eine Art von Stols oder Uebermuth, der fonk

nie ben ihnen entstanden mare. Bon bem Augenblif mo ein folches Statut gegeben ift, glauben fie fich mehr über andere erhoben oder von ihnen legal getrennt, und seben fürobin als ein Recht an was vorber nur eine Gunft oder eine Ebrenbezeugung von Seite des Königs mar. ben übrigen, besonders ben denjenigen, die den geseglich Begunftigten am nächsten find, oder in anderer Rufficht gar über fie bervorragen, erzeugt es Sag oder bittere Mikgunft; fie fühlen fich berabgewürdiget oder nicht nach ibrem mabren Werth geachtet, und bergleichen Zeichen von außerer Beringschätung find den Menschen empfindlider als beleidigtes Recht. Ihr diefortiges Gefühl ift nicht immer ohne reellen, in der Ratur liegenden Grund; es beruht auf der Berlejung der natürlichen Regel felbft, welche man durch die positive Borschrift zu handhaben fuchte. Denn man mag eine Bedingung der Aufnahme feffezen welche man immer will, so tann sie nie alle Fälle vorberfeben, wird febr oft unpaffend, ift bald ju weit und bald wieder ju eng. Allemal entsteht daraus der doppelte Uebelftand, daß man einerseits eine Menge von Menschen aulaffen muß, die man lieber zu entfernen gewünscht batte, anderseits aber solche ansgeschlossen werden, welche tener Musgeichnung viel eber murdig gemefen maren, und an deren Entfernung niemand gedacht hatte. Gewöhnlicher Weise nimmt man die Geburt, b. b. das herkommen oder die Abstammung jum allgemeinen Magstab, meil diese am leichtesten erfannt oder berechnet merden fann: und wenn man je eine pofitive Form feftfegen will, fo ift fie vielleicht noch die wenigft schlechte, theils weil fie auf einem Zufall der Natur berubt, theils auch eine Art von Gleichheit bemirkt, melche das drukende Uebergewicht des Ranges und Ginfluffes oder auch des Reich.

thums milbert. Aber wie weit foll nun jene bekannte sber berühmte Serfunft gurufreichen? woran foll man bas Unfeben ber Eltern oder Boreltern erfennen? Bendes ift fcon mieder millführlich und führt zu neuen Intonvenienten. Daben fann jene einzelne Eigenschaft gufälliger Beife auch dem unbedeutenoften und ichlechteften Menichen gutommen, der nun gleichwohl ein Recht der Bulaffung prätendirt, alldieweil andere neben ibm jurufgefest werden, die ihn an Rang und Bürde, an reellem Glan; und Anseben weit übertreffen und die Besellschaft gar nicht verunzieren murden. 19) Der Uebelftand ift in der That anflößig und wirft felbft auf den guten Bang der Staatsgeschäfte nachtheilig, daß der geringfte Subaltern in Civil - oder Militarftellen, in der Rirche u. f. m., bloß weil er eine gemiffe Bahl adelicher Abnen aufweisen tann, an Reften und Ceremonien-Tagen ben Sofe erscheinen darf, mabrend oft ibre weit boberen Borgesexten, die mit dem Fürsten in täglicher unmittelbarer Berührung fteben, der Minister von dem Tausende abhängen, der General der Armeen commandirt und der vielleicht Schlachten gewonnen bat, ber Bischoff und Erabischoff gefeglich davon ausgeschloffen find, und ihre eigenen Untergebenen, die vielleicht in anderer Rufficht viel weniger find, vornehm auf fich berabblifen feben. 20) Offenbar muffen

<sup>19)</sup> Bergl. Rebberg a. a. D. G. 214 ff.

<sup>20)</sup> Im alten Frankreich, felbft an dem Hofe Ludwigs XIV. und aufänglich von Ludwig XV. waren die boberen Staats, beamten, ohne Rufficht auf Abnenzahl zur Prafentation bev Hofe zugelaffen; es scheint überhaupt die Einladung ohne possitive Borschrift blos von der Gunft des Konigs abgehangen zu haben, und dennoch war dieser hof glangender und gebil-

burch dergleichen Gefeze die Begriffe über das Befen des wahren Abels verwirrt, und ftatt dem edeln Gefühl reel-

beter als fein anderer. Erft im Jahr 1760 marb, um fich von bem alljugroßen Gebrange ju befreben, auf einmal bas frenge Gefes gemacht, welches Die Drafentation bep Sofe auf Diejenigen beschränfte, bie Bemeife abelicher Serfunft bis jum Sabr 1400 binauf bepbringen fonnten. Bas entftanb baraus? Einerfeits verließ ein Saufe von Land , Edelleuten die Provins gen, um fich in ben Befig bes ertheilten Borrechts ju fegen und ber hof mar mehr als vorber belagert. Underfeits marb alle feit bennabe 400 Jahren erworbene Jauftration von Reichthumern , Butern, hoben Memtern, geleifteten Dienften, ers baltenen Liteln u. f. w. ausgeschloffen und fur nichts geache tet, welches die betreffenden Berfonen nothwendig aufs ems pfinblichte franten mußte. Es ift inbeffen bemerfensmertb und lebrreich, daß biefes Edict, fo wie die fpateren von 1781 und 1786, welche die Offizierftellen in der Landarmee und dem Seemefen ausschlieffend bem Abel (jedoch ohne weitere Bes fimmung) vorbebielten, gerade in bem Beitpunft gemacht murs ben, mo der felbft am Sof berrichende Philosophismus bereits alle Unterfchiede verwifcht, und feine Gleichheits . Darimen allgemein geltend gemacht batte. Es mar diefes nicht ein eis genfinniges Biderfreben gegen ben fogenannten Beitgeift, mels dem man fouft nur ju viel nachaab: fondern gerade die alljus große Leichtigfeit batte bereits die anflogigften Digbrauche veranlaffet, benen man durch folche Befege ju feuren fuchte. Benn alles mas in Paris auf irgend eine Beife reich gewor: ben, ben Sofe prafentirt merden wollte, menn man in ben Armeen Brifeurs, verabichiedete Lafaven ober Rammerbiener, Juden u. f. w. als Offiziers anftellte, fo ift es offenbar, bag Diefes das Ehrgefühl der übrigen beleidigen und felbft dem Dienft bes Ronigs ichablich feyn mußte. Satte man fich obne Befet, blog nach einem gemiffen Schiflichfeits , Befubl auf die angefebenen, gebildeten und beguterten Burger , Claffen be: fchrankt, fo murbe fein Menfc etwas bagegen eingewendet baben. Auch mar es gar nicht nothig bergleichen Ebicte ju

ler Ueberlegenheit ober bem nicht minder edeln Streben nach derfelben, nur ein leerer und bisweilen beleidigender Abnenftola veranlaffet merden, der fich megen dem Anfes ben feiner Boreltern von eigener Ermerbung oder murdigen Behauptung deffelben difpenfirt glaubt. Bollte man aber nicht die Abstammung, fondern andere außere Beiden des Ansebens jur Richtschnur nebmen, so maren fie nicht minder fehlerhaft. Soll Reichthum und Büterbefig den Butritt geben, fo murden oft Juden und Buderer ben erften Rang behaupten, allbieweil manchmal bie Ebelften bes Landes, befonders alle Nachgebornen, und maren fie auch aus Roniglichem Saufe, ober burch Memter und den Glang perfonlicher Berbaltniffe noch fo febr gegieret, ausgeschloffen werben mußten! Rudem mer. foll da das Maas des erforderlichen Bermögens bestimmen? durch welche Broben foll fein Befig erwiesen werden? Und anftößigeres fann doch nichts gedacht werden, als alle rechtlichen ober moralischen Unterschiede benfeitsinfegen und die Achtung der Menfchen ober bes Gurften felbft, nur an mandelbaren Reichthum beften ju wollen, den man beute benit und morgen entmangelt, der unschuldig verlohren und durch fo viele schlechte Mittel ermorben werden fann. Statt des Abnenftolges murde der noch viel unleidlichere Geldftolg an Plag treten, bas Beld jum alleinigen Gogen erhoben werden, und es mußten alle mabrhaftedeln, großen und uneigennuzigen Befinnungen verschwinden. 21) Der will man die Aufnahms-

machen; eine Infruktion an den hofmarichal, ein Eirculave an die Regimente. Oberften oder Marine . Commandanten um ihnen gewiffe Rlugbeite. Regeln zu empfehlen, mare binreb chend gewefen.

at) Bergi. oben G. 299 - 300, bon bem Gelb : Mbcl. .

erworben ift ober edel verwendet wird; und nicht mindet die boberen Nemter und Burden, wenn fie theils treu und ausgezeichnet vermaltet werden, theils mit dem Fürfen in nabe Berührung fegen. Titel und Diplome find achtungswerth, wenn fie als Zeichen und Reugniffe des früberen reellen Adels gelten konnen. Aber an und für fich allein ift feine diefer Gigenschaften binreichend, ausschlieffende Ehre und Begunftigung ju verdienen, oder die Achtung die anderen Auszeichnungen gebührt, gant au verbrangen. Demnach befiebt bas einfache Mittel um allen Infonvenienten, aller Ungufriedenbeit vorgubeugen barinn : auf den urfprünglichen natürlichen Grundfag gurufgutommen; dag man gwar dem Rurften prafentiren oder vorgellen fann wen man will, bag aber die Ginladung oder Ausschlieffung von feinen Reften und Gefellicaften von ibm allein abhängt, und daß ber diefen Ginladungen oder Bulaffungen nicht auf ein einzelnes, oft ungureichendes oder trugliches, Mertmal, fondern auf das Busammeutreffen von mehreren, nicht auf die Rorm, fondern auf das Befen, nicht auf das anfere Beichen, fondern auf die bezeichnete Sache, mit einem Bort auf die Evideng felbit, auf die allgemeine Rotories tat, auf die fichtbare Befanntbeit und Berühmtbeit, als ben Charafter bes mabren Adels Rufficht genommen merden muß; eine Magime ben welcher niemand gefeglich ausgeschloffen, niemand gefeglich gutrittsfähig ift, und ben melder also das Ebrgefühl von niemand beleidiget fenn fann. Go pflegt man es in boberen Privat-Cirteln gu thun, die oft eben fo glangend, eben fo ausgefucht find als die Fürfilichen, und ben denen fich doch niemand über Sintansezung beschwert. Das natürliche Gefühl wird aus der Betrachtung aller Umftande viel richtiger

urtheilen als bas positive Gefeg, und es wird eine verfandige Uebung entsteben, welche in folden Rallen die befte Regel ift. Durch die Ginladungen, welche übrigens nach Umftanden abgewechselt werden fonnen, werden die Befellichaften von felbit beschränft, und auch ohne diefelben ift nicht zu befürchten, daß ber Andrang gar zu groß fenn werde; da es der judringlichen Personen (die man übrigens fonft ausschließen fann) wenige giebt, und die Menichen fich im Allgemeinen ziemlich richtig zu ichagen und au clafftren pflegen. Die mirfliche Gegenwart ben Dof-Reften und Ceremonien-Tagen ift nicht balb fo angenehm als die geseiliche Ausschließung empfindlich ift. Die hof. Gefellschaften und ähnliche Eirkel werden fich von felbit auf diejenigen Berfonen beschränten, welche burch ibr Bermögen, ibre Muße, ibre Ergiebung und Bilbung, ibre babituellen Beschäftigungen und Gewohnbeiten einander gleichartig, durch ihre perfonlichen Berbaltniffe und Befanntschaften in der Gefellschaft gewiffermagen einheimisch find, dort Bergnugen geben und Beranugen empfangen fonnen, von anderen gerne gesehen werden und fich binwieder mobl befinden. Und wenn auch aur Berubigung des Chrgefühls an außerordentlichen Ceremonien. Tagen einige mehr als fonft erscheinen, was ift dann daran gelegen? Geschieht ja folches ben den jegigen positiven Gesegen ebenfalls, mo jeder Bugelaffene fich wenigstens einmal im Jahr zeigen zu muffen glaubt. Im Gegentheil mird durch die Mannigfaltigfeit angesehener Umgebungen der Thron noch viel berrlicher gezieret. Endlich ift auch die Betrachtung nicht unwichtig, daß die Einladung oder Bulaffung von Seite des Fürften verftan. dig gebraucht, ein außerordentlich mirksames Mittel gur Belobnung großer Berdienfte fenn fann; eine folche Aus-Dritter Bant.

Sine gang abnliche Bewandnif bat es mit der fo febr beneideten Brafentation ben Sofe, ber Rulaffung ben Sofgesellschaften und Soffesten, oder der sogenannten Soffabigfeit. Es wird nicht ichmer fenn auch bier ben Buntt des Wahren ju treffen, und feibft mit wiffenschaftlichem Interesse zu zeigen worin allein bas bismeilen Rehlerhafte besteht. Go viel wird zwar von jebermann eingestanden, daß die Bulaffung ben Sofgefellicaften, Soffesten u. f. w. von der Ginladung oder dem Billen des Rurften abbanat, und da nicht jedermann eingeladen werden tann noch darauf einigen Unspruch macht , man fich natürlicher Beise auf die Edelsten und Borderten, auf die nächften und angesehenften Umgebungen ober Befanntschaften beschränten mird, wie dicfes ben Brivat-Berfonen ebenfalls geschieht. Run entfieht aber leicht ein alljugroßer Andrang, da faft jeder ber fich etwas über Das gemeine erhebt, mit dem Sofe oder mit den Gingeladenen in gewöhnlichen Berbaltniffen lebt, wenigstens Dismeilen auch in dem Rreife der Erften und Bornebmften erscheinen will, oder doch unter fie gezählt zu merden wünscht. Man läßt fich prafentiren und auf die Brafen. tation foll gewöhnlich die Ginladung folgen oder ein und für allemal damit verbunden fenn. Allein gerade aus diefer urfprünglichen allzugroßen Leichtigfeit erfolgen bald reelle Migbrauche und Infonveniente; julegt murde felbft ber Blag nicht binreichen, oder es drängen fich, wie anbersmo, unter mancherlen Bormanden unbefannte, gemeine und schlechte Menschen bingu, die durch ibre Sitten und Gewohnheiten, ihre Erziehung, Bildung und gewöhnliche Beschäftigungen gar nicht dabin paffen, durch ibr äußeres Betragen das Bergnigen und felbft den Frieben der gangen Gesellschaft floren. Also beißt es, man

muffe boch eine Schrante feffegen, um bergleichen Dife brauchen vorzubeugen. Aber mo nun diefe Schrante finden? An und für fich lage fie lediglich in dem Billen des Fürsten, der ju feinen Gesellschaften und Festen einauladen oder davon anszuschließen befugt ift, wen er will, und die fluge Benugung diefer Frenbeit mare guverläßig Die befte Regel. Früher oder fpater fommt man, unter mancherlen Formen, doch wieder auf diefelbe guruf. Infatt deffen aber, und gerade unter bem beliebten Bormand die Willführ ju hindern, werden willführliche Gefeje gemacht; man will die Bulaffungs - Rabigfeit an gewiffe positive Bedingungen beften, und diejenigen welche Diese Bedingungen erfüllen, werden dann Apparte mentemäßig oder hoffabig genannt. Ihnen ift zwar bierüber gar nichts vorzumerfen, fie baben diefe Statuten nicht gemacht, fondern benuzen lediglich einen ihnen angebotenen Bortbeil. Allein gerade in diefer vontiven Bedingung, an welche man die Zeichen des reellen Anfebens ausschlieffend beften will, liegt das eigentlich fehlerhafte, welches viel größere Migbrauche bervorbringt, als die erften maren. Das Befugnif zu bergleichen Borichriften läßt fich amar ben Ronigen und Rurften nicht abfpreden, fie find berechtiget fich auch in ibren Gunftbegeugungen die Sande ju binden, aber man fann daben febr gegen die Rlugbeit und felbft gegen eine gemiffe Billigfeit und Schiflichfeit verftoffen. Borerft wird durch ein foldes Statut die Frenheit des Königs beschränkt Chre ju erweisen dem der fie verdient oder den er derfelben murdig findet, und diefes ift schon an und für fich untlug; jum andern wirft es auf den Geift der Appartementsmäßigen felbft mehr oder weniger nachtheilig, und veranlaffet unpermeidlich eine Art von Stola oder Uebermuth, der fonk

burch bergleichen Gefeze die Begriffe über das Befen des wahren Adels verwirrt, und ftatt dem edeln Gefühl reel-

beter als fein anderer. Erft im Jahr, 1760 marb, um fich von dem allzugroßen Gedrange zu befreben, auf einmal das frenge Befes gemacht, welches die Drafentation ben Sofe auf biejenigen beschränfte , bie Bemeife abelicher Serfunft bis jum Jahr 1400 binauf bepbringen fonnten. Bas entftanb baraus? Einerseits verließ ein Saufe von Land , Chelleuten die Provins gen, um fich in ben Befig bes ertheilten Borrechts ju fegen und ber hof mar mehr als vorber belagert. Unberfeits marb alle feit bennabe 400 Jahren erworbene Illuftration von Reichthumern , Butern, boben Memtern, geleifteten Dienften, ers baltenen Liteln u. f. w. ausgeschloffen und fur nichts geache tet, welches die betreffenden Berfonen nothwendig aufs ems pfindlichte franten mußte. Es ift indeffen bemertensmertb und lebrreich, bag biefes Ebict, fo wie bie fpateren von 1781 und 1786, welche die Dfigierftellen in der Landarmee und dem Geemefen ausschliessend bem Abel (jedoch obne weitere Bes fimmung) vorbebielten, gerade in bem Beitpunft gemacht murs ben, mo der felbft am Sof berrichende Philosophismus bereits alle Unterfchiede verwifcht, und feine Gleichheits . Maximen allgemein geltend gemacht batte. Es mar diefes nicht ein eis genfinniges Biberfreben gegen ben fogenannten Beitgeift, mels dem man fonft nur ju viel nachaab: fondern gerade die alljus große Leichtigfeit batte bereits die anftogigften Digbrauche veranlaffet, benen man durch folche Befeje ju feuren fuchte. Wenn alles mas in Paris auf irgend eine Beife reich gewor: ben, ben Sofe prafentirt merden wollte, menn man in ben Armeen Rrifeurs, verabichiedete Lafagen oder Rammerbiener, Juden u. f. w. als Offiziers anftellte, fo ift es offenbar, daß Diefes das Ebrgefahl der übrigen beleidigen und felbft dem Dienft des Ronigs Schadlich feyn mußte. Satte man fich obne Befeg, blog nach einem gemiffen Schiflichfeits , Befühl auf die angefebenen, gebilbeten und beguterten Burger , Elaffen be: fchrankt, fo murbe fein Menfch etwas bagegen eingewendet haben. Auch mar es gar nicht nothig bergleichen Ebicte ju

ler Ueberlegenheit ober bem nicht minder edeln Streben nach derfelben, nur ein leerer und bisweilen beleidigender Abnenftola veranlaffet merden, der fich megen dem Aufes ben seiner Boreltern von eigener Erwerbung oder murdigen Behauptung deffelben difpenfirt glaubt. Bollte man aber nicht die Abstammung, sondern andere außere Beiden des Ansebens jur Richtschnur nehmen, fo maren fie nicht minder feblerbaft. Soll Reichtbum und Büterbefig den Autritt geben, fo murben oft Juden und 2Buderer den erften Rang behaupten, allbieweil manchmal die Edelften des Landes, besonders alle Nachgebornen, und maren fie auch aus Königlichem Saufe, oder durch Memter und den Glang perfonlicher Berhaltniffe noch fo febr gegieret, ausgeschloffen merben muften! Rubem mer. foll da bas Maas bes erforderlichen Bermogens beftimmen? durch welche Broben foll fein Beffg erwiefen merben? Und anftoffigeres fann boch nichts gedacht werben, als alle rechtlichen ober moralischen Unterschiede benfeitsaufeien und die Achtung der Menichen oder des Rürften felbft , nur an mandelbaren Reichtbum beften ju wollen , den man beute befigt und morgen entmangelt, der unschuldig verlohren und durch fo viele schlechte Mittel ermorben werden fann. Statt des Abnenfolges murde der noch viel unleidlichere Gelbftola an Blag treten, bas Geld jum alleinigen Gogen erhoben werden, und es mußten alle mabrhaftedeln, großen und uneigennuzigen Befinnungen verschwinden. 21) Oder will man die Aufnahms

machen; eine Infruttion an den Dofmarichall, ein Eirculave an die Regiments Dberften oder Marine . Commandanten um ihnen gewiffe Rlugbeits . Regeln ju empfehlen, mare binreb dend gewefen.

<sup>21)</sup> Bergi. phen G. 299 - 300, von dem Gelb : Abel.

Fähigfeit von Memtern und Burben abhängen laffen: fo muffen erftens fchon wieder die Hemter willführ» Hich bestimmt oder aufgezählt werden, welche den Zutritt verschaffen follen, und manche batten weder die notbige Muffe noch andere Gigenschaften um in folden Birteln mit Unftand erscheinen ju tonnen: anderseits waren alle Diejenigen ausgeschloffen, welche, ben allem Glang ihrer perfonlichen Burde und Gelbftfandigfeit, entweder gar feines Dienstes bedürfen, ober aus Mangel an Belegen. beit die begunftigte Anftellung noch nicht erhalten konnten. Die edelfte, schönfte, beneidenswerthefte Frenheit wurde oft einem giemlich subalternen Dienfte bintangefest, bie Mächtigften und Frenften des Landes, die nachften nach bem Ronig felbft, mußten befoldeten Dienern weichen; Die fich nicht immer weder ibrer Rabigfeit noch ibrer Ber-Dienfte um das Baterland rubmen fonnen. Statt des Abnen . oder Geldftolges batte man einen drufenden Beamten. Stola, der einerseits fnechtisch, anderseits berrich. fichtig und gebieterisch, der Charafter aller despotischen Reiche ift, wo eigene Macht und eigener Werth nichts mehr gelten, wo jede Gelbftfandigfeit argwöhnisch beobachtet, ja gar gehaffet wird, und der bloge Berrendienft, mandelbare oft auch erschlichene Fürftengunft, die einzige Ehre giebt. Der follen endlich nur Titel und Div-Inme den Butritt verschaffen, fo haben einerseits die alteften und beften Familien oft feine Diplome, und anderfeits meif man wie febr bergleichen Briefe oft um Gelb oder colorirte Schlechtigfeit an Unwürdige verschwender werben, bie in jeder reellen Rutficht, an Geburt oder Berfommen, an Bermögen, au Memtern und Burden weit weniger als die Titellofen find. Diefe Titel murden bald von jedermann gefauft oder gesucht werden, dadurch mieder allen Werth verlieren und neue willführliche Difinftionen nöthig machen; oder es entftunde ein blog papierner Stolf, melder der ungereimtefte und beleibigendfte von allen ift, da er fich auf gar feine reelle und nugliche Ueberlegenheit mehr grundet, fondern die Achtung . der Menschen, die Gunft des Fürften felbft, julegt an bloke Borte und Buchftaben beften will. - Das find die Infonveniente aller ausschlieffenden pofitiven Formen und Befege, die mir ichon ben mehreren viel michtigeren Belegenheiten berühret baben 22) und die man wegen ber Beiftlofigfeit der meiften Menfchen nie genug einschärfen fann. Indem man dem natürlichen Recht etwas bingufeat, nimmt man augleich viel mehreres von demfelben binmeg; sobald man nur eine Form des Abels oder an-Beren Anfebens anerkennt, fo werden alle anderen nichts mehr geachtet ober gesezlich ausgeschloffen, und gerabe das Mittel wodurch man die natürliche Regel ju bandbaben vermennte, macht ibre Berlegung nothmenbig. Man wollte fich die Sande jum fehlerhaften binden, und ichaf. fet fich Reffeln jum Guten. Um alfo ben bem mabren und natürlichen ju verbleiben, muß weder der Geburt, noch bem Reichthum, noch ber Bedienstung, noch ben Titeln und Diplomen ausschlieffend Chre ermiefen merben, sondern jedem die seinige, so weit er sie verdient, oder fich derfelben murdig macht. Das Bertommen und ber Adel der Umgebungen zieren den Mann, wenn fie mit anftändigen Sitten und Beschäftigungen begleitet find; unabhängiges Bermögen ebenfalls, wenn es wobl

<sup>22)</sup> B. II. S. 192 — 193. S. 194 — 210, ben ben verichiebenen Arten von Gefezen, besonders den Eivils und Strafgesegen.
S. 392 — 393. ben den positiven Schranten der garflichen Gewalt. S. 490 — 491, bey den Leftamenten.

erworben ift ober edel verwendet wird; und nicht mindet die boberen Nemter und Burben, wenn fie theils treu und ausgezeichnet vermaltet werben, theils mit bem Für-Ren in nabe Berührung fegen. Titel und Diplome find achtungswerth, wenn fie als Zeichen und Reugniffe des früberen reellen Adels gelten tonnen. Aber an und für fich allein ift feine diefer Gigenschaften binreichend, ausfchlieffende Ehre und Begunftigung ju verdienen, oder die Achtung die anderen Auszeichnungen gebührt, gant au verdrängen. Demnach beftebt bas einfache Mittel um allen Infonvenienten, aller Ungufriedenbeit vorgubeugen barinn: auf den urfprünglichen natürlichen Grundfas surufgutommen, dag man smar dem Rurften prafentiren oder vorftellen tann men man will, bag abet die Ginladung oder Ausschlieffung von feinen Reften und Befellichaften von ibm allein abhängt, und daß ber diefen Ginladungen oder Bulaffungen nicht auf ein einzelnes, oft ungureichendes oder trugliches, Merimal, fondern auf das Busammeutreffen von mehreren, nicht auf die Rorm, fondern auf das Befen, nicht auf das äufere Beichen, fondern auf die bezeichnete Sache, mit einem Bort auf die Evideng felbft, auf die allgemeine Rotories tat, auf die fichtbare Befanntheit und Berühmtheit, als ben Charafter des mabren Adels Rufficht genommen merben muß; eine Maxime ben welcher niemand gefeglich ausgeschloffen, niemand geseglich gutrittsfähig ift, und ben welcher also das Ehrgefühl von niemand beleidiget senn tann. Go pflegt man es in boberen Brivat-Cirfeln gu thun, die oft eben fo glanzend, eben fo ausgesucht find als die Fürftlichen, und ben denen fich doch niemand über Sintansezung beschwert. Das natürliche Gefühl wird aus der Betrachtung aller Umftande viel richtiger

urtheilen als bas pofitive Gefeg, und es wird eine verftandige Hebung entiteben, welche in folden Rallen die beste Regel ift. Durch die Ginladungen, welche übrigens nach Umftanden abgewechselt werden fonnen, werden die Besellschaften von felbft beschränft, und auch ohne dieselben ift nicht ju befürchten, daß der Andrang gar ju groß fenn merde; da es der judringlichen Berfonen (die man übrigens fonft ausschließen fann) wenige giebt, und bie Menichen fich im Allgemeinen ziemlich richtig ju ichagen und zu clafferen pflegen. Die wirfliche Begenwart ben Sof-Festen und Ceremonien-Tagen ift nicht balb fo angenehm als die gesegliche Ausschließung empfindlich ift. Die hof-Gesellschaften und ähnliche Cirtel merden fich von felbft auf diejenigen Berfonen beschränken, melche burch ibr Bermögen, ibre Muge, ibre Ergiebung und Bildung, ibre babituellen Beschäftigungen und Gemobnbeiten einander gleichartig, durch ihre perfonlichen Berbaltniffe und Befanntschaften in der Gefellschaft gemiffermagen einheimisch find, dort Bergnugen geben und Bergnugen empfangen tonnen, von anderen gerne gefeben werden und fich binwieder mohl befinden. Und wenn auch jur Beruhigung des Chrgefühls an außerordentlichen Ceremonien - Tagen einige mehr als fonft erscheinen, mas ift dann daran gelegen? Geschieht ja folches ben den jegigen positiven Gefegen ebenfalls, mo jeder Rugelaffene fich wenigstens einmal im Jahr zeigen zu muffen glaubt. Im Gegentheil wird durch die Mannigfaltigfeit angesebener Umgebungen der Thron noch viel berrlicher gezieret. Endlich ift auch die Betrachtung nicht unwichtig, daß bie Einladung oder Zulaffung von Seite des Fürften verftan. dig gebraucht, ein außerordentlich mirksames Mittel gur Belobnung großer Berdienfte fenn fann; eine folche Mus-Dritter Banb. M a

zeichnung, unerwartet erhalten, wäre schmeichelhafter als teine andere, und würde mehr als Titel, Orden und Bensionen geschätt werden, welche stets noch von der Berson des Fürsten und seinen ersten Umgebungen entsernt balten; während anderseits die Ausschliessung oder seltenere Einladung eine eben so empfindliche und angemessene Zurechtweisung für solche Fehler werden kann, die auf andere Art nicht leicht gerügt werden könnten, oder zu strenge bestraft senn würden. — Man verzeihe mir die etwas zu weitläusig gerathene Behandlung dieser einzelnen Materie: sie ist durch das Bedürfnist unserer Zeiten gerechtsertiget, und nicht ohne wissenschaftliches Interesse, da sie auch auf andere Gegenstände Licht zurüfwirft, die Stre des natürlichen Gesezes rettet und den Nachtheil der positiven Gebote zeigt.

Bas endlich die Landtags. Fähigkeit betrifft: so fann der Misbrauch nur darin bestehen, wenn sie allmählig durch sehlerhafte Uebung oder durch Bergessenheit der wahren Principien, an blos personliche Eigenschaften geheftet, und von dem Besis der Lehengüter getrennt wird. Die Einberufung auf solche Landtage ist zwar kein absolutes Recht, 23, aber sie ist eine natürliche und billige Folge des unmittelbaren Berhältnisses mit dem Landesherren, der gegen ihn tragenden Berpslichtungen. Sie soll also in der Regel mit dem Besis des Guts verbunden senn und mit der Beräußerung desselben wieder wegfallen. Es ist der Natur der Sache zuwider und eben deswegen anstößig, wenn unbegsterte, mit allen übrigen Ständen vermischte Nachsommen ehmaliger Lehnsträger (wie in

<sup>23)</sup> S. oben G. 341 ff.

Frankreich im Jahr 1789) oder folche die nur noch einen Schatten oder fleinen Ueberreft des urfprünglichen Lebns - oder Stamm - Buts befigen, (wie es in einigen Gegenden Deutschlands üblich senn soll) das Recht der Landstandschaft allein pratendiren, alldiemeil diejenigen Davon ausgeschloffen find, welche die reelle Macht besigen, mit dem Ronig in direftem Berbaltnif feben, und von benen auch in Zeiten ber Roth am meiften geforbert wird. In der Regel foll also die Landtags-Rabigfeit an jeden Räufer oder zufälligen Erben des Guts übergeben, und biefes ift auch im Allgemeinen flug, weil es einerseits die alten und edeln Geschlechter jur Defonomie intereffirt, fie an leichtsinniger oder muthwilliger Beräußerung ibrer Büter bindert, anderseits auch die übrigen allmäblig aufftrebenden Claffen berubiget, ermuntert, ihnen zeigt, daß man durch Tugenden, Rleif und Sparsamfeit nach und nach auch ju boberer Auszeichnung, ja fogar unter die Erften und Borderften des Landes gelangen fann. Daben hat es noch den wichtigen moralischen Bortbeil, daß es dem Sang ju egoiftischem, cosmopolitischem Beld-Reichthum entgegenwirft , die Capitaliften ju Ermerbung von liegenden Gutern anloft und eben dadurch vaterlandische Gefinnungen pflangt. 24) Will man aus höberer Staats-Rlugbeit die fremden oder die gar ju ichnellen Emportommlinge in etwas beschränten: so fonnte allenfalls feftgefest merden, daß (wie in den meiften alteren

<sup>24)</sup> Beffer mare es noch gewissen Classen, wie 3. B. den Juben, den nicht angefessenen oder nicht naturalisiten Fremden u. f. w. die Erwerbung von dergleichen Leben: Gutern gar nicht ju acs statten, als wenn sie gestattet ift, sie dennoch von der Landetags: Jähigkeit ausschliessen. Turpius ejicitur quam nou admittier hoppes.

Republifen mit den Borgugen des Burgerrechts geschab) nicht ber erfte Erwerber (wofern er nicht bereits aus ber Claffe der Bafallen ift) fondern nur fein Gobn oder Mach. folger auf Land. und Reichstagen jugelaffen merden folle. Begen biefe billige, ich mochte fagen bumane, auf die menschliche Natur Rufficht nehmende Beschränfung mare nicht viel einzuwenden, da die wirkliche Einberufung nicht jum abfoluten Recht des Gutsbefigers gebort, und es auch meder nötbig noch gut ift, daß alle Stuffen der Ehre auf einmal erstiegen werben fonnen. Die Menschen vermögen ibre Dentungsart nicht fo ichleunig ju veränderen; der Gutsberr, der feine Befigungen ererbt hat, der bereits in der frenen und felbstftandigen Lage geboren und erzogen worden ift, wird im Allgemeinen mehr bie Interef. Ten des Landes bebergigen, wenigstens mit den früheren Mitgliedern seines Standes weit harmonischer denten, Leben und handeln, als der ursprüngliche Räufer der in gan; anderen Berhaltniffen ftand, fich in dem neuen Rreife als fremd betrachtet, und auch von den übrigen mebr oder weniger als fremd angeseben wird. - In Absicht bes Stimmrechts scheint mir die natürliche Berechtigteit ju erfordern, daß jeder Bafall oder Lebentrager nur eine Stimme habe, nicht aber so viele Stimmen geben fonne als er Guter befigt. Das Recht ju rathen und einzuwilligen baftet an begüterten Berfonen, nicht an den Gutern felbit; auch haben die Großen durch ibre Macht, ihr Unsehen und ihren Ginfluß ichon natürliche Borguge genng, ohne bag fie noch geseglich privilegirt werden mußten, als wodurch fie vielmehr nur den Reid auf nich laden und eben defimegen schwächer merden. Wenn also mehrere Leben auf einen Ropf vereiniget merben, fo wird nur diefer einberufen und es vermindert

fich frenlich die Rabl ber Stimmenden: aber eben fo vermehrt fie fich wieder, wenn mit Bewilligung des Ronige ein Leben vertheilt mird, und die einzelnen Theffe bedeutend genug find, daß der König ihren Befigern die Ehre der Reichsftandschaft gonnen will. Much ift folch großen Gigenthumern ein farteres Emmrecht gar nicht nothwendig, da in den wenigsten Sachen die Majoritat entscheidet, fondern nur Rath oder Ginwilligung gegeben wird. Im erfteren Rall giff ibr Rath gleich viel, fle mogen viele ober menige Buter befigen, im anderen Fall ftimmen fie nach ber mabren Regel ben Steuren oder Sülfleiftungen für ibre fammtlichen Befigungen und nur Rraft eigenen Billens ben. 24) Bollte man aber nach neueren falichen oder repolutionaren Brincipien Reichs. und Landftande als Reprafentanten des Bolts ausehen und blos die Ropfegabl über die Brivat-Rechte von anderen definitiv entscheiden laffen: fo murde bann frenlich die Billigfeit erfordern, daß den ftart Beguterten, den mehr Bezahlenden, auch ein größeres Stimmrecht eingeräumt murde, beffen Bestimmung aber neuerbings durchaus willführlich, mit abfolut richtiger Broportion unmöglich mare, und abermal beweist, daß man ben Diesem absurden System nie fonsequent fenn, nie ber Ungerechtigfeit ausweichen fann.

hiermit glauben wir genng gesagt zu haben, um ben allen Privilegien ober Begünstigungen des militärischen Lehns. Abels, das Natürliche von dem Willführlichen, den Gebrauch von dem Migbrauch, die Wahrheit von dem einschleichenden Frethum zu unterscheiden.

<sup>25)</sup> Bergl. B. II. G. 338 - 339.

## Zwen und sechszigstes Capitel. Fortsezung.

## 7° Sogenannte National-Frepheiten.

- E. Gie find nur der Inwegriff jener Privilegien ober Begunftigungen, und fommen daber nur den urfprunglichen Betreuen bes Königs ober ihren-Rachfommen gu.
- 14. Infofern fie etwas mehr als natürliches Recht enthalten, find fie nur Bobitbaten ber Ronige und werden durch verschiedene Umflande veranlaffet.
- 411. 3hr Innhalt ift gewöhnlich unbedeutend, und besteht meiftens theils nur in Busicherung von Privat-Rechten ober üblichen Begunftigungen, nie aber in einem wirflichen Antheil an der Landesberrschaft ober ber Souverainität.
- 1V. Befidtigung Diefer Gage aus der Befchichte der Deutschen, Englischen, hungarischen und Bolnifchen Rational, Freuheiten.

Der Innbegriff der in dem vorigen Capitel angezeigten oder ähnlichen Privilegien und Begünstigungen, von denem die meisten aus der Natur der Sache selbst fliessen, andere hintenher erworben oder von den Königen fremmillig zugesagt werden, macht dasjenige aus, was man bismeilen in Monarchien National. Frenheiten nennt. Dieselben werden daher erstlich nur in militärisch gegründeten Reichen angetrossen, wo die siegenden Gefährten des Königs, als eine zahlreiche von den übrigen Landes-Einwohnern verschiedene Classe, auch vorzüglich begünstiget werden muß; in reinen Patrimonial-Staaten hingegen, wo es nicht zwenerlen Böller mit ganz verschiedenen Bethältnissen giebt, sinden sie auch nicht flatt, obgleich

dort übrigens in jeder anderen Rüfsicht eine eben so große, ja noch viel größere Privat-Frenheit besieht. Daraus erklärt sich zwentens, daß die gedachten National-Frenheiten nie allen Sinwohnern, sondern nur den ursprüng-lichen Getreuen, oder denen welche späterhin in diese Elasse aufgenommen worden sind, zukommen, und die Nation, von der man in solchen Fällen zu reden psiegt, nur in dem neu entstandenen militärischen Adel besteht. Den übrigen Territorial-Angehörigen wird deswegen nichts genommen, sie bleiben in ihren vorigen Verhältnissen, und jede Elasse hat uur diesenigem Rechte oder Bestaungen die ihr entweder natürlich gebühren, oder hintenher frenwillig zugesagt worden sind,

Rum anderen ergiebt fich eben fo klar, daß alle diefe fogenannten National-Frenheiten, in fo weit fie etmas mehr als natürliches Recht enthalten, ihrer Natur und ihrem Ursprung nach, nur Wohlthaten der Könige find und fenn fonnen; feineswegs aber, wie es nach dem pseudophilosophischen System fenn mußte, etwa von der Nation felbit in den von ihr gemachten Conftitutions . Befegen bestimmt und vorbehalten worden find. Denn eine Nation die man als souverain voraussest, eine Communitat die felbit fren und unabbangig mare, murbe fic ibre gange Frenheit und nicht nur einzelne Brivilegien vorbehalten, fich nicht erbliche Könige, sondern nur temporare Beamte ichaffen, felbft Privilegien geben und beren feine empfangen. Wo aber feine folche Communitat, fondern nur ein Innbegriff von Dienft . Berbaleniffen ert firt, wo der Feldberr vorerft durch fich felbft unabbangig ift und fich feine Getreuen unter verschiedenen oder ähnlichen Berpflichtungen nach und nach anwirbt; ba fol-

get auch gang natürlich, bag alle ihre Frenheiten, Brivilegien und Borguge, in fo weit fie mehr als naturliches Recht enthalten, und nicht fcon in bem vertragsmäßigen Berhältnif felbft liegen, auch nur aus der Gnade Des Rürften bervorgeben fonnen. Mannigfaltig find aber die Umftande durch welche dieselben veranlaffet werden. Bald werden fie aus Zuneigung oder Schwäche ertbeilt, um einen bestrittenen ober gefährdeten Ebron besto eber ju bebaupten, bald in Rothfällen ju Erhaltung des guten Billens, für gelieferte Gelbulfen u. f. w. eingeraumt, oft von Usurpatoren angeboten und jugeftanden, theils um Unbanger gegen den rechtmäßigen Bratendenten ju geminnen, theils um fich des ruhigen Geborfams ju verfichern, bismeilen auch durch Infurreftionen der Großen und darauf folgende Friedens-Bertrage erzwungen, aber immer nur mit Ginwilligung bes Fürften erworben und zugefagt.

So vielen Werth man übrigens in Büchern auf bergleichen urfundliche Frenheiten sezen mag: so ist ihr Inhalt gewöhnlich sehr unbedeutend. 1) Meist besteht er nur
in Abstellung eingeschlichener Misbräuche, in förmlicher Anerkennung und Zusicherung früher beleidigter PrivatNechte, nicht aber in sogenannt politischen Nechten oder einem Antheil an der Landes-Herrschaft; solglich nicht in etwas neuem, sondern in Hersellung des alten natürlichen Nechts: und es ist schon etwas seltenes, wenn in bergleichen Urfunden oder Verträgen blos moralische Psichten und Klugheits-Negeln, frühere freundliche Uehungen und Begünstigungen für die Zufunst zur rechtli-

r) Bergi. B. II. G. 388 ff.

chen Schuldigkeit erhoben werden. Wir wollen diese wichtigen Behauptungen mit der Geschichte der vorzüglichsten sogenannten National-Frenheiten beleuchten, welche ehmals in Monarchien bestanden haben oder zum Theil noch wirklich bestehen.

1° Die Frenheiten oder vielmehr Befrenungen der Deutschen Reichsftande, welche fich von dienftbaren Bafallen oder Beamten bis ju unabhängigen Fürften emporgefchwungen baben, find befanntermaffen nur nach und nach durch einzelne Privilegien schwacher Könige ober durch allgemeine Ranserliche Bullen und Frenheitsbriefe, oder burch Babl-Capitulationen entstanden, oder durch Die Ginmifcung frember Machte in formlichen Rriedens. Berträgen, als eine für die deutschen Könige läftige Bedingung, jedoch flets mit ihrem Willen, ftipulirt und durchgefest worden. Gin Band nach dem anderen murbe gelöst, vorerft die Leben, bann auch die Bergogtbumer und Grafschaften erblich gemacht, bald diesem bald jenem Reichsftand für geliefertes Beld, oder für andere geleiftete Sulfe, oder aus Furcht feiner eigenen Macht, die bochfte Berichtsbarfeit (das jus de non appellando) ertheilt, Regalien abgetreten, Kron. Domainen verschenft, verfauft oder verpfändet, aber doch nie ihnen eine mirt. liche Mit-Regentschaft, vielmeniger die Oberberrschaft oder geseigebende Gemalt über den Ranser selbst eingeraumt. Defters eingetretene Anarchie, Ausloschung mebrerer Dynaftien und die eigene Macht der Großen machten in der Folge das ursprüngliche Erbreich zu einem Wahlreich, welche migbräuchliche Uebung Ranser Carl IV. durch ein formliches Gefeg, ju welchem er nicht gezwungen war, bestätigte, und dadurch allein zur Regel erhob. Die

Bafallen oder Beamten ermählten ihren herren ftatt daß fie nach der Matur der Sache von ibm ernannt merden follten, und in folchen Fällen maren diejenigen die nach ber Rrone ftrebten nur ju geneigt, fich durch Babl - Capitulationen oder frübere Berfprechungen noch mehrere Befchrantungen gefallen ju laffen. Weiter ficherte der von Franfreich und Schweden erzwungene Befiphälische Friede ben Standen gar noch ein förmliches Stimmrecht über Arieg, Frieden, Gefege, Bundniffe u. f. m. ju, welches fie amar felten ausüben tonnten, aber doch der früberen Ordnung gang jumider mar, fraft melcher fie nur durch ben guten Billen der Ranfer auf den Reichstagen verfammelt und ju Rath gezogen murden. Diejenigen Stände endlich, welche durch glufliche Ereigniffe, durch Benrathen, Erbichaften u. f. m. ju einer bedeutenden eigenen Macht und fogar ju fremben Kronen gelangten, wie j. B. die Martgrafen von Brandenburg, die Bergoge von Braunfcweig - Luneburg, von Solftein, von Bommern und Savon, verwechselten oft ihre Gigenschaft als sonveraine Macht mit deren als Reichsstand, und nahmen sich noch mehr Rechte beraus als ihnen gebührten. Dagegen maren die Ranser ju schmach oder ju entfernt um fie in dem urfprünglichen Geborfam zu erbalten: und fo ift es erwiefen, daß alle diefe, wenn auch fehr bedeutenden Frenbeiten, welche julegt die gangliche Auflösung bes Reichs berbenführten, theile nur den ursprünglichen Betreuen, den großen Bafallen gutamen, theils nicht in der Matur ber Sache, noch in allgemeinen Constitutions . Befegen gegründet maren, sondern nur aus Begunftigungen von Seite der Ranfer oder aus allmäbligen glüflichen Ufurpationen entstanden find. Wir fonnen uns bieben um defto fürzer fassen, da von dem Gang dieser Ereignisse in den

Benden folgenden Capitein ohnehin noch mehr wird gere-

2º Die fogenannte Englische National-Frenbeit tann icon befmegen nicht ursprünglich gewesen fenn, da die gegenwärtige herrschaft über diefes Land mit einer ber barteften Eroberungen (im 3. 1066) ihren Anfang genommen bat, und die Befrenungen nur fpaterbin allmäblig entftanden find. Diefe legteren haben ibe erftes Rundament in dem Frenheits . Brief, melden Ronig heinrich 1., Wilhelm des Eroberers zwenter Sobn, im Sabr 1101 bem Abel und der Beiftlichfeit ettheilt batte. Es murden darin die gar ju frengen Bafallen-Berbältniffe gemildert, die Fixirung der Lebengelber versprochen und die Ginfunfte der vacanten Rirchen, die der König, als aberfter Lebenberr, fonk ju nugen bas Recht batte, follten fünftigbin ju frommen Amefen vermendet merden. Die Londoner-Burger allein erhielten daben Befrenung von den Einquartirungen des Hofes und von Taren, von denen sonk nur die Ritter, b.b. die fiegenden Eroberer, fren gemefen; auch ward ihnen verwilliget fich felbft ihren Richter mablen ju durfen. Diefer Frenheits-Brief, der alfo nur theils die Abfiellung von Miffbrauchen, theils einige fleine Begunftigungen enthielt, murde von Beinrichs Tochter-Sohn, heinrich II. aus dem hause Anjou im J. 1154 beffätiget, und zwar vorzfiglich befimegen weil fein Recht jum Thron gegen einen anderen Bratendenten febr gweifelhaft gewesen, und er als Stifter einer neuen Dynaftie die Anhänglichkeit der Nation geminnen wollte. 3m 3. 1215 nach den ungluflichen Rreuggugen Richards Löwenberg und der außerft willführlichen Regierung feines Brubers Johann ohne Land, brach eine gewaltige Infurret. tion aus, in deren dieser König zu Berftellung des Friedens (ad melius sopiendam discordiam inter nos et barones nostros ortam) nachgab, und daber in 63 Artifeln die befannte und gepriesene magna charta unterfcrieb, welche die vorzüglichfte Grundlage der Englischen Frenbeit ift. Gleichwohl ift in derfelben nur von Privat-Rechten die Rede, und von irgend einem Mitantheil des Bolfs an der Regierung findet fich feine Spur. Die Rirche gemann baben am meiften, und murde in allen ibren Rechten und Frenbeiten bestätiget, weil Ergbischöffe an der Spize der Insurrettion gestanden maren, und weil fie auch am meiften ju diefer Friedensftiftung bengetragen hatten. Die Baronen, b. b. die großen Lebensträger, gewannen faft gar nichts; nur murden gemiffe unbestimmte Lebens - Berhältniffe näher figirt und einige beschwerliche Observangen, die meiftens durch Migbrauch aufgefommen waren, abgefchaft. Aber diefelben Rechte die der große Baron gegen den Ronig erhielt, murden auch dem Unter-Bafallen gegen feinen Lebenberren eingeräumt. Der Stadt London und anderen Städten murden ihre alten Frenheiten und Gewohnheiten beftätiget; der Burgerftand erhielt frepen Sandel und ungehinderten Berfebr mit Auswärtigen außer im Rrieg; auch murbe nach bem alten Gach. fifch Deutschen Recht, aber nur fur die frenen Manner, wieder das jugement par pairs eingeführt, daß niemand anders als von seinesgleichen beurtheilt werden solle. Bon einer mehreren Frenheit für die übrigen Ginmobner, von vorgeblich politischen Rechten mar gar teine Rede, so baß eigentlich diese gange magna charta die von vielen im Munde geführt, aber von wenigen gelefen und, wegen ben vielen veralteten Ausdrufen, noch weniger verftanden wird,

gröftentheils nur in Abstellung alter Diffbrauche bestand, und ihrem Inhalte nach gerade das Gegentheil von demienigen beweist, mas die revolutionären Philosophen damit bemeifen wollen. 2) Gleichwohl maren die Großen des Reichs über diefe erworbnen oder garantirten Rechte fo eifersüchtig und trauten ihrer Fortdaur fo menig, daß fie biefelben icon unter Johanns ichmachem Rachfolger Seinrich III. fiebenmal bestätigen liefen, und auch einige neue Artifel, vorzüglich die Jagd betreffend, welche unter Bilbelm dem Eroberer giemlich drufend gemefen, ermirften. 3) 3m Jahr 1297 murde als ein Bufag gu der magna charta (denn ohne dieselbe bielt man nichts mebr für ficher) das Befes gemacht, daß die Städte, welche amar ichon früher berufen worden, für alle Steurbewilligungen den Reichsftänden bengezogen merden follen. Solches geschab aber nur defmegen weil man ihrer Sulfe bedurfte, und kann eben so wenig für eine neue Frenbeit betrachtet merden als in anderen gandern, mo man ebenfalls ftädtische Deputirte einberufen bat. Diefe Reichsftande (das Parlament) mußten, megen den baufigen inneren Unruben oder den ftets wiederfebrenden großen Beldbedürfniffen, febr oft versammelt werden, und daraus ift auch nach und nach ihr großes Ansehen entstanden. 4)

<sup>2)</sup> S. dieselbe in v. Martens Sammlung ber vorzüglichsten Reichsgrundgeseze T. I. S. 713-723. Sie ift als eine Ronigliche Concession an die Geistlichkeit, den Adel und alle Gestreuen des Königs gerichtet, und ward gegeben nicht zu Ehren der Rechte des Boltsbaufens, sondern ad honorem Dei, ad exaltationem sanctæ ecolesiæ et emendationem regni postri.

<sup>3)</sup> Charta de foresta. Ao 1217 et 1224.

<sup>4)</sup> Innerhalb 50 Jahren von 1327 – 1377. wurden 70 Parlamente gehalten. Spittler Europ. Stagten Gefchichte I, 298.

Bleichwohl erflarte noch Satob I. bem Unterbaus im Sabr 1621, daß alle feine vermennten Rechte nur Rontaliche Brivilegien fenen. Die willführlichen Tagen, welche unter diefem Konig und Carl I. eingeführt murden, die gebeime Begunftigung ber Catholifen (mabrend die Ration protestantisch geworden), die feblerhafte und unglutliche Bolitif in den auswärtigen Berbaltniffen, verbunben mit der durch religiofen Seften - Beift veranlagten Kermentation bemofratischer Mennungen, und der raschen Auflösung zwener Barlamente d brachten im Rabr 1640 eine Emporung des julegt gezwungener Beife jufammenberufenen long parliament und fogar eine gangliche Revolution nebit blutigen inneren Kriegen bervor, welche aber nach 20 Rabren durch völlige Berftellung der Ros niglichen Gewalt beendiget murden, und modurch die Ration an Rechten oder Privilegien gar nichts neues gemann, ja nicht einmal verlangte. Rur mußten Carl II. und Wilhelm von Dranien, welcher durch die Rlucht feines Schwiegervaters Jafob II. und durch die Berratberen des Minister Sunderland begünstiget 6) mittelft eigener Macht auf den Thron tam, ju Befestigung der Rube und ju ficherer Behauptung feiner Autorität, die fogenannte bill of rigths unterschreiben, welche aber meder als eine Capitulation noch als eine Beranderung der bis. berigen natürlichen ober vertragemäßigen Berbaltniffe, fondern nur als eine deutlichere schriftliche Figirung der alten unbestreitbaren Privat - Rechte angeseben murbe. Diese Urfunde, von den berühmteften Rechtsgelehrten und Staatsmännern mit äußerster Gorgfalt und Bebutsamteit

<sup>5)</sup> Bergl. B, I. G. 101 - 103.

<sup>6)</sup> Spittler a, a, D, I, 544-

abgefaßt, beißt eigentlich an Act declaring the rigths and liberties of the Subject and settling the Succession of the Crown, 7) und obgleich man in diesem eingelnen, durch außerordentliche Umftande und inneren Rrica abgedrungenen Rothfall, von der ftrengen gewöhnlichen Successions - Ordnung abmich : fo mard doch diese Berlejung der Regel nicht als Regel felbft ausgegeben, fondern vielmehr die lettere fo genau als es nach den 11m. ftanden möglich mar benbehalten, für die Bufunft gefichert, und in dem gangen Act, welcher vorzüglich den Triumph ber protestantischen Religion bezwette, ift von einem angeblichen Bolferecht feine Regenten gu mablen, abjusegen oder willführliche Berfaffungen ju machen, feine Rede. Demnach besteht die gerühmte Englische Nationals Frenheit noch bent ju Tag gefeglich in nichts anderem als in dem Recht welches ursprünglich allen Bolfern que fam, feine unbewilligten Auflagen ju bezahlen, in bem großen Unsehen der Gerichts. Berfaffung und der eigent. lichen Civil-Gefeze oder Gewohnheits-Rechte, 2) in der Entfernung von pfeudophilosophischen Reuerungen, welche eine Frucht gesunder Doctrin und des perfonlichen Charaftere der dren legten Könige ift, endlich in einigen der

<sup>7)</sup> S. dieselbe in v. Martens Cammlung von Reichsgrundges sejen p. 840 — 848. und die merkwardigen treffenden Betrachstungen barüber in Edm. Burke Restexions sur la révolution de France p. 26 ff., welche den jafobinischen Behaupt: uger gar nicht gunftig sind.

<sup>8)</sup> General and particular Customs. Bon der Epranney eines gleichformigen, von oben berad vorgeschriebenen Civil: Coder, welcher die Privat: Freybeit vernichtet und erworbene Privat: rechte zerftort, weiß man in England nichts. Bergl. B. II. E. 198 – 205.

Privat-Frenheit günstigen Verordnungen, wie 3. B. det habeas corpus Acte, einem Gesez gegen willsührliche Verhaftungen, welches zwar oft suspendirt werden muß, und wogegen auf der anderen Seite die schweren, wenn anch von der Majorität des Parlaments bewilligten, Tagen und die drüfenden zu ihrer Erhebung und Sicherung nöthigen Fistal-Reglemente, auch in die Waagschaale gelegt zu werden verdienten.

3° Die Brivilegien der Sungarischen Nation, d. b. der Abkömmlinge jener Truppe Ralmutifden Stamms, welche im 9ten Jahrbundert (889 - 897.) unter ihrem Anführer Arpad das Rand eroberten, und die meiften Begirte deffelben unter fich vertheilten oder fpaterbin in biefe Classe aufgenommen murben, berubten ursprünglich auf nichts anders als auf ihrer Gigenschaft Befährten diefes Bergogs gemefen ju fenn, und daber theils auf Reichstagen ju Rathe gezogen ju merden, theils feine Steuren anders als mit ihrer Ginwilliqung bezahlen an muffen. Durch die eigene Macht der großen Brovincial-Chefs, welche icon Stephan der Beilige, mittelft Gintbeilung des Reichs in 72 Comitate, ju schmächen suchte, durch eingetretene Anarchie, innere Rriege und Thron-Revolutionen, murden diese Frenheiten bald vermehrt bald vermindert. Rach einem ichnellen Regierungs - Bechfel von fieben Rönigen in 44 Jahren, ftellte endlich Rönig Uubreas II., der noch aus dem Arpadischen Stamm mar, im Jahr 1222 jur Befestigung der Rube die erfte Urfunde aus, welche bas Fundament der fogenannten Sungarischen National-Frenheit ift. Durch dieselbe mard 1° allen benjenigen die jum unmittelbaren Aufgebot des Königs geboren, der flete und ungefchmalerte Befig ihrer Guter (gleichfam die Erblichkeit Der Leben) jugefichert; 2° ihnen versprochen, daß fie tunftigbin nicht mehr verpflichtet fenen auf eigene Roften au-Ber dem Reiche Dienfte ju thun; 3° daß fie von Sof. Ginquartierungen fren fenn follen, wenn etwa der Ronig mit feinem Gefolge Reisen mache. 4° Dag fie nicht ohne ausbrutliches Vormiffen des Königs am Leben geftraft oder threr Guter entfest merden durfen, und endlich wurde ihnen, nach damaligen Begriffen individueller Frenheit, fogar das Recht des Widerftands gegen den Ronig eingeräumt, wenn er dieser Urfunde zuwider handeln sollte. Atfo maren schon diese erften Frenheiten die Folge einer Röniglichen Concession, sie wurden nur den unmittelbaren Betreuen ertheilt, und betrafen bloß die Buficherung bon Brivat - Rechten oder Milderung und Erleichterung in einzelnen Dienftpflichten, aber nicht den mindeften Antheil an der Regierung des Reichs. 3wolf Jahre nachber im Rabr 1234 murde als eine Erlanterung ju diefen Privilegien die Taxenfrenbeit der ganzen Nation, d. h. der fregen Sungaren unzwendeutig ausgedrüft, und bestimmt festgesegt, daß der Ronig fich mit feinen Domainen und Rammer-Revenuen begnügen folle, welches, wie wir seiner Zeit bemerkt haben, 9) ursprünglich in allen ganbern Regel und Recht, mithin wieder nur die Abstellung eines Migbrauchs mar.

Die folgenden Rönige aus dem Saufe Unjou, welche mütterlicher Seits mit dem Urpadischen Geschlecht verwandt waren, auchten gum Theil diese Frenheiten wieder aufzuheben, obgleich Ludwig der Große von 1342 bis 1382

<sup>9)</sup> B. II. S. 321 - 326.

mit einem unumichränkten Unfeben und Butrauen regierte. Allein der berühmte Mathias Corvinus, Gobn des Relbberren und Reichsstatthalters Johann Sunnynd, melcher durch eine Art von Revolution auf den Thron fam, mufite, gerade megen diefer ungewöhnlichen ober bestrittenen Rachfolge, eine Capitulation unterschreiben, fraft melder die Tarenfrenbeit der Edelleute und ibret Sinterfaffen uneingeschränkt bestätiget, die flebende Milig nur aus den Roniglichen Rammeral. Ginfunften erhalten, und übrigens alle Jahr eine Reichsversammlung berufen werden follte. Der legtere Bunft, melder in ber That ber mabren Natur der Roniglichen Gemalt miderfprach, wurde indeffen, obne daß die Nation damider reclamirte, gar nicht gehalten; indem es unmöglich gemefen mare, mabrend bennabe beständigen Kriegen, alle Jahr 80000 bemaffnete Männer, meiftens ju Pferd auf der großen Ebene von Rafos ju versammeln. Auch die übrigen Bunfte murden von Rönig Mathias feinesmegs beobachtet; feine amar glangende und gepriefene Regierung mar für die Ration drufend; emige Rriege, endlose neue Steuren, Defpotismus von fremden Gunftlingen und ichnellen Empor-Tommlingen, ftebende Armeen von Miethe. Truppen maren thre Rolgen, und fie ift auch die Evoche einer amar noch bestimmten, aber bis auf ben beutigen Sag fortbaurenden Contribution.

Sein Nachfolger, ber gegen ben natürlichen Sohn bes Mathias fürmisch gewählte König Uladislaus von Böhmen unterschrieb 1514 eine noch nachteiligere Capitulation, einzig aus dem Grund weil er sonst nicht zu dem Thron gelanget wäre, und weil man sich der Missbräuche unter Mathias noch zu lebhaft erinnerte. Nicht

inur mußten die alten Frenheits-Urkunden fenerlich bestätiget und die Steuren tiefer als vor dem Mathias herabgefest werden, sondern es sollte fünftig weder Krieg noch
Frieden ohne theilnehmende Berathschlagung der Stände
statt finden; welch lestere Prätenson des hohen Adels
ein wesentlicher Eingriff in das Wesen der Königlichen
Macht war, allen Feinden von hungarn den Sieg erLeichterte, den Berlust aller früheren Eroberungen nach
sich zog, auch das ganze Reich über 100 Jahre lang in
die schmählichste Dienstbarkeit gegen seine Nachbaren und
in die wildesten inneren Zerrüttungen brachte.

Eben diese Umstände veranlagten auch, dag die Ronige Mathias II. und Ferdinand II. aus dem Sabfpurg - Deftreichischen Sause in den Jahren 1608 und 1017 nach den beutschen Reformations - Unruben und furg por dem drenfigjabrigen Rrieg, eine noch ftrengere den Ronig bennabe zu einem Beamten der mächtigen Abels - Raftionen herabwürdigende Capitulation unterschreiben muße 1° Burden die alten Frenheiten und Brivilegien der Nation , d. b. der Sungarischen Edellente , darin beftatiaet. 2° Sollten alle fremden Truppen (woruntet man die eigenen deutschen Truppen des Königs verftand) aus dem Reich und fünftighin feine ohne Ginwilliqung ber Stande barin gelaffen werden. 3° Rrieg und Frieden follten ebenfalls nicht ohne ihren Billen beschloffen werden tonnen. 4º Der Ronig follte im Reich rendiren oder menn er etwa langere Reit abmefend bliebe, der Balatin, b. b. der Chef des Adels nebft dem Königlichen Confilium die gange Regierung führen. 5° Alle boben Civil - und Militar - Memter durften nur mit gebornen hungarn befest merden." 6 Die Protestanten endlich, de-

ren Mennungen mabrend bem 16ten Sabrbundert machtig zingedrungen maren, erhielten frene Religionsubung und ben Butritt ju allen Memtern und Shrenftellen. Mehrere Diefer Buntte enthielten gwar eine wefentliche Befchranfung der Roniglichen Befugniffe, doch batten fie nur auf Sicherung von Brivat-Rechten Begug, und von einem Untheil an der Geseigebung ober der gewöhnlichen Landesherrschaft mar auch hier keine Rede. Rerdinand III. des vorigen Cobn, unterfchrieb im Rahr 1625 (mabrend Dem drenfigiabrigen Rrieg) die nämliche Capitulation; es Scheint aber, daß fie in den Sanptpunkten nicht muffe gebalten worden fenn, weil ben der Wahl feines nachfolaers Ranfer Leopold I. im Jahr 1655 bie Stände fo beftig darauf brangen, bag endlich einmal die fremden Ernpren abgeführt merben. Allein ben ben fürmabrenden Türken - Rriegen und den fets wieder ausbrechenden Unruben in Siebenburgen, mar folches unmöglich, und es blieb baber, aller Capitulationen ungeachtet, beständig baben, daß auch bentiche Regimenter in hungarn garnifonirten.

4

Im Jahr 1670 entstand, wegen der, auch nach beendigtem Türken-Rrieg, fortdaurenden Last der Einquartierungen und der Zurüfsezung der Protestanten, eine gefährliche Berschwörung, an deren selbst die ersten Männer des Reichs Theil nahmen. Sie wurde zwar von dem
öftreichischen hof ben Zeiten entdett, ihre häupter wurben am Leben gestraft, und es schien als ob badurch alle
hunggrischen Privilegien auf ewig vernichtet werden sollten. Aber indem man von lästigen Fesseln leicht hätte
entlediget werden können, glaubte man nun auch von jeber natürlichen Regel der Billigkeit und Alngheit befrent

ju senn. 10 hungarn ward wie ein erobertes Land behandelt, die Palatin-Bürde abgeschafft, den deutschenTruppen-Commandanten eine bennahe unumschränfte Gewalt ertheilt, willführliche Tagen eingeführt und zahlreiche hinrichtungen oder Einkerkerungen der angesehen.
sten Personen vorgenommen. Weil indessen der Wienerhof die schwere und seltene Politik nicht verstand, innere Ariege glüklich zu beendigen, die ersochtenen Siege klugzu benuzen, die Verbändeten zu trennen und durch einzelne Privat-Berträge die Gemüther zufrieden zu stellen: 12) so ziengen auch alle sene Vortheile wieder verlobren.

Es brach nämlich fcon im Jahr 1671 unter ber Inführung des befannten Totely eine fürchterliche Infurreftion aus, beren Baupter fich mit Deftreichs Reinden, ben Frangofen und Turten, ins Ginverftandnig ju fegen. wußten, und die nach gehn Jahren, nemlich 1681, den Ranser Leopold I. nothigten, auf dem Reichstag ju DL denburg alle jene vertragswidrigen Berfügungen jurufjunehmen, die Palatin - und Ban - Burde berguftellen, die alten Brivilegien (melde jedoch nicht freeificirt murden) ju bekätigen, die willführlichen Taren abauschaffen, die National . Grang . Milig wieder gu errichten , und den Brotestanten neuerbings frene Religions - Uebung zu gestatten. Indeffen enthielten diefe Busagen im Grunde nichts ber Röniglichen Autorität mefentlich nachtbeiliges, und es war daben in Bergleichung gegen die früheren barten Capitulationen unter Mathias II. und den berden Rerdinanden unendlich viel gewonnen.

To) Bergl. B. II. S. 393.

<sup>31)</sup> S. 468 \$. 124 - 136.

Der im den Jahren 1683 bis 1699 unter Anführung bes Bringen Gugen geführte glutliche Türkentrieg, welcher Die Sanptstadt Ofen und den übrigen Theil von Sungarn diefem Erbfeind von Deftreich entrif, verbunden mit der frenwilligen Unterwerfung des legten Fürften von Siebenburgen, schienen die Macht und das Ansehen der Könige noch mehr zu beben und auf ewig befestigen zu follen. In dem fiegreichften Zeitpunft, wo alle Bemutber über jene Befrenung freudig gestimmt maren, im Jahr 1687 waate es Leopold einen Reichstag nach Bresburg zu versammeln, und auf diesem sette er seinen Borschlag burch, daß Ungarn wieder in ein Erbreich, wie es ursprünglich gewesen, verwandelt werde. Reder König follte zwar ben feiner Rronung die alten Brivilegien und namentlich die Urfunde des Königs Andreas II. bestätigen; aber ber Borbehalt wegen dem geseglich erlaubten Widerstand der Gro-Ben wurde ganglich ausgelaffen. Auch von der willführlicen Beschränkung der Königlichen Gewalt in Absicht von Krieg und Frieden, der Berlegung von Truppen u. f. m. war feine Rede mehr; dagegen erhielt aber der Adel bas ju Erbaltung feiner Eriften; und feines Anfebens viel wichtigere Recht Majorate und Ribei-Commiffe errichten ju fonnen. Lehrreich mar diefes Resultat in Bergleichung gegen die früheren Ereigniffe. Schadliche Bewalt batte alles verdorben und die Gemuther entfernt - gemeinnuzige Macht und Ueberlegenheit fellte alles wieder ber, und fnupfte die Sergen an einander; das mefentliche der Rational- Privilegien blieb, migbrauchliche Bratenfionen felen auf benden Seiten hinmeg, und das natürliche Recht gemann julegt doch über willführliche Zusäte und Beschränfungen die Oberhand.

Unglutlicher Weise machte bas Saus Deftreich, jenes quten Erfolas ungeachtet, oder vielleicht gerade durch denfelben verblendet, im Jahr 1701, in dem nämlichen Zeitpunkt mo der Spanische Successions. Arieg ausbrach, einer Bersammlung geiftlicher und weltlicher hungarischer Großen den feltsamen Borschlag, Ungarn ganz auf den Ruf einer deutschen Broving einzurichten, um ohne Berwilligung der Stande Steuren und Abgaben erheben ju tonnen, folglich gerade die mefentlichften Privilegien ber Ration umgufurgen. Es entftand darüber ben diefem raichen und reizbaren Bolf ein fo allgemeines Mifvergnua gen, daß unter der Anführung des Frang Ragoggi eine neue heftige Rebellion ausbrach, welche zehen Jahr lang dauerte und dem König um defto empfindlicher mar, da er gerade in diefer Zeit den gefährlichen Succeffions-Rrieg gegen Ludwig XIV. ju besteben hatte. Der Friede ward gulegt 1711 in den legten Tagen Josephs I. nur burch eine formliche Uebereinfunft mit ben Insurgenten-Sauptern bergeftellt, in welcher der Ration ihre alten Privilegien neuerdings bestätiget, den Protestanten die frene Religions. Hebung eingeräumt, den eingebornen Sungaren der ausschlieffende Unspruch auf alle Kirchen., Civil - und Militarftellen jugesichert, und endlich auch cin allgemeiner General - Bardon publigirt werden mußte. Doch mar auch bier von einem Antheil an der Regierung nicht die geringfte Rede. — Carl VI. (in Sungarn der II.) der legte aus dem habspurgischen Geschlecht, lich 1722 auf einem Reichstage ju Bresburg feine befannte Successions . Ordnung oder pragmatische Sanction von den Ungarischen Ständen anerkennen, und um denfelben ben diefem Anlag gefällig ju fenn , murde die Gewalt eines Palatin und eines Statthalters genau befimmt, auch der Adel neuerdings von allen Abgaben befrent, und nur jum Militär-Dienfte verpflichtet.

Unter ber langen und glorreichen Regierung der Ronigin Maria Theresia, einer Fran die mit vieler Fe-Rigfeit, fern von philosophisch genannten Reuerungen und aufflärerischen Bedrütungen, jedem das Seinige ließ und im eigentlichen Ginn die Aunft durch bas berg ju regieren verstand, gewann es das Anseben, als ob die hungarn von felbft alle, ihre Brivilegien vergeffen, fich an Die unbeschränkte herrschaft gewöhnen und frenwillig nach Deutschen Formen und Sitten schmiegen murden. Sie wußte der Ration einen Entbufiasmus für ibre Berfon einzuflöffen, dem fie in dem gefährlichen Deftreichischen Successions - Arieg einzig ibre Rettung zu verbanten batte. Sie versammelte zwar 16 Rabr lang teinen Reichstag mehr, erfeste auch die vacante Palatin-Burde nicht, und dennoch wurde barüber ben ihrer so freundlichen und gerechten Regierung feine Rlage geführt, jum deutlichen Bemeis, daß die Menschen nur an ihren Privat-Rechten und nicht an fogenannt politischem Ginflug bangen. Gie verftand es die Sungarischen Großen burch Stiftung bes St. Stephans. Ordens, und ben Abel durch Errichtung ber hungarischen Leibgarde ju geminnen, mittelft beffen frenwillig an ihren Sof ju ziehen und an ihre Person ju binden; der Shrliebe der Nation durch die Ginlösung und Rurufgabe gemiffer ehmals an Bolen verpfandeter Stabte au schmeicheln u. f. m. Deutsche Sprache, Sitten und Aleidung nahmen von felbft in gang hungarn überhand, und alles ichien ohne Gewalt die gangliche Berichmeljung Diefes Reichs mit allen übrigen deutschen Provingen natürlich berbenzuführen.

Milein mas die Mutter gut gemacht hatte, ward von ibrem Sobne Roseph II. wieder verdorben. Bon der ile luminatischen Sefte mifleitet, unter der Firma der Bleiche beit einen in diefer Monarchie fonft unerhörten Defpotismus beschönigend, schien er in hungarn, gleichwie in feinen übrigen Provingen, alle besonderen Frepheiten und Brivat - Rechte gertrummeren ju wollen. Die unterlaffene Rronung und Gidesleiftung, die Begführung der Reichsfrone scibft, als des Symbols eigenthümlicher Nationalität, die spftematische Berfolgung der Rirche und des Abels, Die Aufbebung ber Lebens - Berbaltniffe amifchen ben Guteberren und ibren pflichtigen Schuldnern oder Arbeitern, Die Umfürzung aller Civil . Gefeze, Berträge und Gewohnheiten, Die versuchte Ginführung Der Conscription, Die Bermeffung des gangen Reichs gum Bebuf willführlider Steuren, endlich ber 3mang mit welchem man fogar deutsche Sprache und Rleidung einführen wollte u. f. w., 12) veranlaften eine so allgemeine Unjufrtedenbeit, daß julegt eine formliche Insurrettion ausbrach, die um defto schwerer auf dem Konig laftete, als er ju gleider Beit in einen ichlecht geführten Turfen Rrieg verwifelt, und das ganze übrige Reich nicht minder in Berwirrung mar. Joseph vermunichte zwar zulezt die Sophiften, die Urheber feines Ungfoles; auf feinem Sterbebett gab er ber hungarischen Ration alle Rechte guruf, Die er ihr hatte rauben wollen, und feitdem find die hungaren auf diese Brivilegien und National-Eigenbeiten viel eiferfüchtiger als vorher. Das Gindringen ber frangofischen Revolutions - Grundfaze (welche jedoch megen ihrer Achnlichfeit mit den Rosephinischen Operationen oder wegen

<sup>12)</sup> Bergl, B, I. S, 192 - sog.

der Verschiedenbeit der Sprache in Sungarn weniger Benfall als anderswo fanden) und die zwanzigjährigen unglüklichen Rriege (bis 1812) welche Josephs zwenter Nachfolger, Frang II. gegen die frangonichen Cophisten-Regierungen führen mußte, mit allen den daraus folgenben inneren Laften und Beschwerben, waren zwar an und für fich nicht geeignet, bas Ansehen ber Rrone wieder ju beben: bennoch erweften die Tugenden des Monarchen allgemeine Sochachtung, seine und des Randes Unglüfsfälle fcrieb man nicht ibm, sondern seinen Rathgebern und Bebulfen oder ben critischen Zeiten ju, und es murden felbft in den gunftigften Umftanden feine neuen Bratenfionen gemacht, so daß noch- auf den beutigen Tag die Brivilegien der hungarischen Nation vorzüglich darin befteben, keine andere als fremwillige Auflagen zu bezahlen, thre Civil-Gefege und inneren Privat - Berbaltniffe ungetrübt benaubebalten, von der Conscription befrent zu senn, nicht auffer bem Reich auf eigene Roften bem Ronig gugieben ju muffen, endlich ausschlieffend ju allen Ronigliden Memtern und Bedienungen ernannt an merden: allerdings icone und berrliche Borguge, deren Abschaffung nur pfeudorbilosorbischer Despotismus rathen fonnte, deren Benbehaltung jeder Rechtschaffene den edeln Sungaren wünschen muß, die aber fenvoch im Grunde nur Privat-Rechte oder Königliche Begunftigungen enthalten, und mit einem Antheil an der Souverainität oder einer vorgeblich republikanischen Constitution nicht die geringfte Mebnlichkeit baben.

4° Die lezten sogenannten National-Frenheiten, welche hier angeführt zu werden verdienen, find diejenigen, beren ber Abel in Bolen genoff. Dieses Königreich ift

Denfalls auf melitärische Art, nämlich durch den Anführer einer aus Dalmatien von Raquia ber einmandernden Slavischen Sorde entstanden, der fich mit dieser legteren an den Ufern der Beichsel festseate, und die eroberten Länder unter feine Getreuen vertheilte. Es mar urfprung. lich ein Erbreich wie jedes andere, und die erften Berzoge theilten sogar das Reich oder das damals noch fleine Fürstenthum unter ibre Gobne, diefe mieder unter ibre Erben , jum deutlichen Beweis daf es auf eigentbumlichen Gutern berubte. Sier aber haben die Großen des Reichs, durch den Mangel einer bestimmten Thronfolgs-Ordnung, burch bas Muslofchen mehrerer Roniglichen Geschlechter und durch andere Umftande begunftiget, in ihrem Rampf gegen die Könige es am Ende fo weit gebracht, daß fie nicht nur allmählig immer mehrere Brivilegien ufurpirten, fondern das Erbreich vorerft in ein Bablreich, in der Rolge fogar in eine Art von Magnaten-Republik vermandelten, welche jedoch eben megen ber daraus entftandenen jämmerlichen Anarchie und inneren Berrüttung, eine leichte Beute der angrangenden Staaten geworden ift.

So lang der alte Herzogliche, und feit 1320 aus der Bereinigung mehrerer Fürstenthümer entstandene König-liche Stamm existite, war von keinen Privilegien, vielmeniger von einem Wahlrecht die Rede. Allein der erste Rönig aus einem anderen Geschlecht, Ludwig der Große, welcher zugleich in Hungarn regierte, Castmirs des Großen Schwester Sohn, mußte schon die Nation zu gewinnen suchen, weil sein Successionken Recht zweiselhaft gewesen, und noch andere Prinzen von dem Piastischen Stamm, mit viel näheren An-

fprüchen, in Schlefien vorbanden maren. Er bequemte fich daber aus frenem Billen im Rabe 1370 eine Urfunde auszuftellen, melde das erfte Fundament der Bolnifchen Rational- Frenbeit ausmachte, aber noch ichlechterdings nnr die Buficherung von Privat - Rechten enthielt. Dieser Urkunde, ben deren offenbar die hungarische von Andreas II. jum Mufter genommen worden, murde nam-Bich versprochen: 1° daß Adel, Geiftlichfeit und Burger Tagenfren fenn, und der Ronig fich mit dem Ertrag feiner Domainen oder Cameral-Ginfünfte begnügen folle. 2° Dag im gall einer eintretenden Beldnoth die Beiftlichkeit und der Adel nicht einmal angesprochen, sondern bochftens von den Städe ten eine frenwillige Sulfe erbeten merben burfe. 3° Dag die Beiftlichkeit und ber Abel auch fren von Ginquartierungen und Lieferungen fenn follen, wenn der König mit feinem Gefolg im Reiche berumziehe. 4° Daß ber Abel nicht ausser bem Reich auf eigene Roften Ariegsbienfte thun müffe,

Da Ludwig keinen männlichen Erben hatte, so kam bie Thronfolge 1386 schon mit Mübe und unter vielen Stürmen auf seine jüngere Tochter hedwig 13) und ihren Gemahl ben herzog Jagello von Litthauen, welches dadurch mit Polen vereiniget wurde: und damit bieser die Anerkennung der erblichen Nachfolge seines Soba

<sup>13)</sup> Die aftere mar an den Gomisch-Lurenburgischen Prinzen Sigismund verlodt, der anderswo genug beschäftiget und deffen Regierung in Pungarn (welches er von ihr erhielt) unruhig, matt und traftlos war.

tigte er der Nation nicht nur ihre bisherigen Nechte, sonbern gab ihr auch im Jahr 1430 das neue höchstwichtige
Privilegium, daß alle geistlichen und weltlichen
Würden mit ihren Befugnissen und Einfünften in ihrer bisherigen Integrität verbleiben
und einzig aus eingebornen Edelleuten beseitt
werden sollen.

Um diefe Zeit (1434 - 1444) und durch die Minderfabrigfeit Konig Bladislaus III., welcher unter ber Bormundschaft ber Großen ftand, und schon im 20ten Sabr feines Alters farb, anderte fich, megen dem Zaudern des nächsten Erben und dem Budrangen mehrerer Competenten, das alte Erbreich allmäblig in ein sogenanntes Bablreich, und die große Macht der Polnischen Reichsstände über Regierungs. oder Konigliche Geschäfte felbft, ift - nach und nach unvermerkt auf folgende Beise entstanden: Die unaufhörlichen Fehden, ben benen der Ronig bald Beld bald anderer Sulfe bedurfte, batten immer banfigere Reichstage nöthig gemacht, und da es den fämtlichen Edelleuten gu beschwerlich fiel, bekandig auf denfelben perfonlich zu erscheinen (welches Recht fie zwar bebielten) so mabiten fie feit 1466 auf ihren Provinzial-Conventen, meift nach Bufall ober Obfervang, bald mehr bald weniger Deputirte, (Nuncii, Landboten) welche in ibrer aller Ramen auf den Reichstag geben, allbort Steuren bermeigern ober bewilligen follten, balb aber die Macht usurpirten anch in anderen Angelegenbeiten bie Rathgeber des Königs ju fenn. Run wurde ichon im Jahr 1505 das Gefes gemacht, daß obne ibre Ginmilligung nichts neues eingeführt, nichts in der inneren Einrichtung abgeandert werden folle, und daburch war es im Grund mit der Souverainität des Königs berreits vorben.

Bu gleicher Zeit hatte sich noch ein anderes mächtiges Corps gebildet, welches an den Reichstag-Berhandlungen Antheil nahm, obschon seine Zusammensezung und seine erste Bestimmung dasselbe zu keiner solchen Theilnahm berechtigte. Sämtliche Erzbischöffe; Bischöffe, Boiwoden, Castellanen und die vornehmsten Minister des Königs, folglich die höchsten geistlichen und weltlichen Reichsbeamten oder Würdenträger, die doch von dem König ernannt wurden, machten zusammen einen Senat aus, welcher, wenn der Reichstag zusammen kam, der erste Reichskand war oder zu senn schoen, schoen.

Mun fonnte es nicht fehlen und lag in dem Gange ber Ratur, daß diefe benden bennahe beständig verfammelten Corps, befonders ben dem immerwährenden Thronwechsel, an Macht und Ginfluf gewinnen, die Königliche Autorität immer mehr untergraben und am Ende gang übermältigen mußten. Bas die Bolnischen Edelleute ferner erhielten, waren nicht natürliche Rechte, nicht Ronigliche Privilegien, fondern lauter Ufurpationen, doch immer nur mit abgenötbigter Roniglicher Ginwilligung. Beil bier tein Leben - Spftem , feine Stufenfolge von Macht und Berrschaft bestand, wie in Frankreich, Rtalien und Deutschland, fo maren, außer bem Ronig, alle Edelleute einander an Rechten gleich; unter benfelben gabrie baber ein fürmischer demofratischer Beift, als bildeten fie schou eine Republif: und gerade diefer Bleichheitsgeift, ber alle Mathichlage der Bolen leitete, bat die mabre Frenheit jerfion, welche sich hingegen, wie der scharffinnige Spittler bemerkt, 14) in den Ländern wo das Leben-Spfiem existirte, durch milde Privat-Berträge viel herrlicher entwikelt, geordnet und geregelt hat.

Im Jahr 1572, nachdem die neuen Mennungen der firchlichen Reformatoren gewaltig in Bolen eingedrungen waren, und ben Beift demofratischer Bleichheit noch mehr begunftiget batten, farb gar der Jagellonische Ronigsfamm aus; und da niemand natürliche Erwartungen batte noch folche ju behaupten vermochte, fo maren bie Stände in vollfommene Frenheit versezt. Die souveraine, d. b. die einzig unabbangige Macht lag in ihnen, die Ronige mußten fich von denfelben gefallen laffen mas fie wollten, und batten von der mabren Roniglichen Gemalt faum noch ben Schatten mehr. Go mußte ber im Sturm berbengerufene Seinrich von Anjou, ein frangoficher Bring, bereits die erften pacta conventa unterschreibeny nach welchen er nicht nur die Reichs-Berfaffung und bie Adels-Frenheit beftatigte, fondern die Großen, um fic Die errungene Bewalt ju fichern, Die feltsame Forderung machten, daß nie ben Lebzeiten des Königs der Machfolger gewählt werden solle, und um desto freger ju fenn, d. b. um allen Faftionen ihr Spiel ju laffen, follte fogar meder Form noch Ordnung bic fer Babl genan bestimmt werden. Bier Monat nach seiner Rrönung im Rabr 1574 flob Beinrich von einem so beschwerlichen Thron nach Franfreich juruf, und als er auf den ihm bon den Ständen bestimmten Termin nicht zurüf tam; so entsezten sie ibn fogar ber

<sup>14)</sup> Entwurf Der Europäischen Staaten, Seschichte II. 324.

Regierung, gum deutlichen Beweis, daß fie ihn schon als ihren Beamten anfaben.

Nach zwen unter entfexlichen Raftfons. Sturmen gemablten Ronigen, Rurft Stephan Bathory Don Siebenburgen, Schwager des letten Jagellonischen Ronigs, welcher zwar feinen Thron noch erfämpfen mußte, und Sigmund III., König von Schweden der 45 Sabr regierte, und sich nicht viel an die pacta conventa ju halten schien, mard der lextere 1607 durch eine Insurrettion genötbiget, Die National - Brivilegien wieder zu beftätigen, und fein Cobn Bladislam IV. mußte fich im Rabr 1632 in den pactis conventis noch strengere Bedingungen gefallen laffen. Man verfügte bereits über fein Gigenthum, Die Salfte des Ertrags der Königlichen Domainen follte jur Erhaltung des stehenden Militars ausgesest werden, und auf der anderen Seite der Mung. Ertrag nicht mebr dem Rönig, sondern der Republit (welches aus dem Römischen Sprachgebrauch bergenommene Wort bier gum erstenmal vorkam) zugebören.

Nuf Bladislaw IV. folgte im Jahr 1648 einmüthig sein Bruder Johann Casimir, welches immer noch eine Anerkennung des Erbrechts beweist; seine pacta conventa waren die nämlichen, aber gerade durch die von dem Adel errungene versassungswidrige Macht verlohr das Reich seine schönken Bestzungen, und siel in eine Anarchie, von deren es sich seither nicht mehr erholt hat. Ein einziger Landbote gab 1652 zum erstenmal auf dem Reichstag dus seltsame Benspiel mit seiner Gegenstimme alle Comitial-Deliberationen sprengen zu wollen, und obschon man sich anfänglich sehr dagegen empörte, so

entstand doch darans das sogenannte liberum veto, melches natürlicher Beise alle Stärke der Regierung, allen Fortgang der Geschäfte fahmen nußte.

Seit dieser Zeit hat Polen in allen Ariegen gegen Rußland, Schweden u. f. w. immer eine Provinz nach der
anderen verlohren; einzelne Polnische Große führten sogar gegen den König Krieg, Johann Casimir dankte selbst
1673 die Krone ab, und nach blutigen Austritten kampfender Faktionen mußte man zulezt einen armen Edelmann Wisntowicki zwingen König zu werden, obgleich er mit Thränen bat, daß man ihn damit verschonen möchte. Auch ward das in der Geschichte sonst unerhörte Gesez gemacht, daß kein König mehr abdanken dürfe, welches selbst in Republiken nicht einmal gegen Beamtete flatt sindet, so daß der König sogar zu einem Skaven oder Leibeigenen herabgewürdiget ward.

Auf Wisniowich folgte im Jahr 1674 durch Acelamation der Kron-Groß-Feldherr Johann Sobiesky, welcher durch seine militärischen Talente und ersochtenen Siege der Krone neues Ansehen zu geben schien. Er ersberte wieder einige Provinzen gegen die Türken, und bewirkte 1683 deu Entsaz von Wien; allein da die Siege nicht fortdaurten, er sich am Ende doch verhaßt machte und keine Kinder hinterließ: so konnte auch durch seine Regierung nichts mehr für die Festigkeit des Thrones gewonnen werden.

Nun wurden im Jahr 1697, durch offenbaren Stimmentauf von zwen fremden Gesandten, auf einmal zwen Pritter Band.

Könige gemählt, nämlich von der einen und größeren Barten der Aurfürft August Friedrich von Sachfen, von der anderen aber der frangofische Bring von Conti. Sener mußte vorerft noch feine Krone gegen Conti, welcher mit einer Rlotte ben Dangig erschien, burch Gewalt bebaupten, und damit ja die Konigliche Macht burch gar feine natürlichen Mittel machfen, noch Dadurch bie Erblichfeit entfleben fonne, fo murbe bem Rurfürst in den pactis conventis die mabrhaft revolutionare Bedingung gemacht, baf ber Ronig weder für sich selbst noch durch andere, liegende Güder für sein Haus erwerben könne. Im Jahr 1699, auf dem fogenannten Bacifications - Reichstag nach been-Digtem Tarfen Arteg, mußte er fogar versprechen innerbalb 14 Zagen die Sächfischen Truppen aus bem Land gu fchaffen, und außer 1200 Mann Leibmache, frine Goldaten ju balten, obichon er diefelben aus feinen eigenen Ginfünften bezahlte, und einzelne Bolnische Magnaten viel gröffere Truppen . Corps unterbielten.

Im Jahr 1704 ward durch die Willsühr des in BoTen siegreich eingedrungenen Carl XII., von Schweden,
der Woiwode von Posen Stanislaus Leseinsky zum
König erwählt oder vielmehr von Carl selbst ernennt.
Friedrich August mußte sogar 1706 im Alt-RanstädterFrieden unf die Krone Berzicht thun. Allein nach der
Schlacht ben Pultawa (1709) kehrt er gleichwohl ohne
Wahl als König nach Polen zurül. Sechs Jahre nachber kam es zum Krieg zwischen den Polen und Sachsen,
und in dem Vergleich der den Krieg endigte,
mußte der König neuerdings versprechen, innerhalb 25

Tagen alle Sächfichen Truppen aus dem Land gu gieben. Lescinsty hatte sich befanntermaßen nach Frankreich begeben.

Im Jahr 1733 wurde Friedrich Angusts Sohn, Aus gust III. Aurfürst von Sachsen, nicht durch frene Wahl sondern blos durch die Protection einer gebietenden Ausisschen Armee, gegen den von König Ludwig XV. von Franksreich unterstützten Stanislans Leseinsky zum König erwählt oder vielmehr anerkannt. Seine pacta conventa scheinen die nemlichen wie die seines Baters gewesen zu senn; wesnigstens erhielt der Abel unter ihm keine neuen Frenheiten. Nur wurden unter seiner Regierung die bestigen Beschlüsse gegen die Protestantischen und Griechischen Dissideuten erneuert, welche man von aller Erscheinung auf Reichstagen, so wie von allen Kron-Nemtern, Würden und Gesandschaften ausschloß; Streitigkeiten welche in der Folge die erste Veranlassung zur Aussösung des Reichstagesehn haben.

Ben Friedrich Augusts Tod im Jahr 1763 war bie Nation oder vielmehr der Polnische Adel noch weniger unabhängig. Sachsen und Frankreich batten kein Geld um ihre Parten zu unterstüzen; Rusische Truppen entschieden, daß Stanislaus Poniatowsky, ein Günstling der Ranserin Catharina, zum König gewählt werden mußte. Gut oder wenigstens mässig gesinnt, aber von dem Gift der neueren pseudophilosophischen Grundsäze angestett, besaß er mehr angenehme Privat. Sigenschaften als Fürsten-Tugenden, wuste dem Reich seine Kraft mehr zu verschaften, und begünstigte selbst noch die Parten die ihm den Untergang drobte. Innere wilde Zerrützungen,

von Außland offendar begünstiget und aufgeheit, brachten das Reich unter den schmählichsten Drut Rußischer Militär. Gewalt; 25 Jahre hindurch war nicht der König noch der Reichs. Rath, sondern nur der Rußische General oder Minister der wahre Souverain; und ben solchen Verhältnissen, ben der eigenen Schwäche und der zunehmenden Wacht seiner Nachbaren, konnte dieser anarchische Zwitzerstaat unmöglich mehr lange dauren; ganz Polen, bereits seit 1767 von Rußland unterjocht, wäre unvermeidlich eine Provinz dieses Reichs geworden, wenn nicht zulezt auch Preußen und Destreich, lezteres um noch größere Uebel zu vermeiden, sich zu einer förmlichen Theistung einverstanden hätten.

Es beweiset demnach auch diese, an und für fich nichts weniger als anziehende, Polnische Geschichte, daß die erfen Bolnischen National-Frenbeiten nur Brivilegien maren, die der Konig feinen unmittelbaren Betreuen ertheilte, und nur noch die Auficherung von Brivat-Rechten und privatrechtlichen Begunftigungen enthielten; daß alles weitere nur allmählige Ufurpationen von Seiten der Großen maren, die durch das Ausloschen von vier Dn. naftien, der Biaften, der Anjou, der Jagellonen und der Bafa, durch fcnelle Ebronwechfel und öftere Minderiab. rigfeit der Rönige, durch die baufigen Ariege und fets geforderten Beldbulfen, endlich durch die faft beständig versammelten Reichskände und Reichbrathe veranlaffet oder erleichtert wurden, bennoch aber jum beutlichen Bemeis des alten Rechts nie den Ramen eines dem Ronig gegebenen Befeges, fondern einer vertragemäßigen Uebereinfunft (pactum conventum) trugen, und nur durch feine Ginwilligung Gultigfeit erhielten; daß endlich gerade biefe

Usurpationen und abgenöthigten Zusagen, mabrend zwen Sahrhunderten die mildeste innere Berrüttung und zulezt den schmählichen Ruin dieses ehemals so großen und machtigen Reichs herbengeführt haben. 15)

<sup>15)</sup> Das allgemeine Bedauren über das endliche Schiffal von Dolen fann ich meines Orts nicht theilen , feitbem mir diefe Be-Schichte naber befannt ift, jumal die verschiedenen Raftionen welche feit 200 Jahren um die Rrone tampften, im Grunde nicht mehr Recht baju batten, als bie Monarchen von Ruffe land, Defreich und Breugen. Es mar ja nur ein beftanbiger Rampf um die bochfte Bewalt, ber Ehron eine gemeine Bente und primi occupantie; bie Ronigemablen maren nicht viel freper als die Einwilligung ju der endlichen Auflofung bes Bane jen. Bon den Brivat: Rechten abgefeben, die gar mobl batten ungefrantt bleiben tonnen, beftand Die Beranderung eigentlich nur barin, bag Bolen brep Ronige fatt einen erhieft. Und batte man fatt bes anftogigen Borts Cheilung fich bes Musbruts bedient, daß die Polen , innerer Unruben made, fich jus lest drep erbliche bereits machtige Rodine gewählt ober biefel ben anerfannt haben, fo marbe fein Menich etwas bagegen eingewendet haben. Es mag fepn, daß die Erhaltung von Polen fur die Rube von Europa ju munichen gewesen mare; aber ohne die Sheilung mare es juverläßig von Rugland allein erobert morden, und gegen biefes viel größere Hebel marbe das Gefchren der neueren Politifer nicht balb fo groß gemee fen fenn.

## Dren und fechszigstes Capitel, Fortsezung.

- 8° Wechselseitiger Kampf zwischen ben Großen und dem König.
- I. Natürliche Beranlaffung beffelben, feine Allgemeinheit in allen militdrifden Reichen,
- II. In diefem Rampf haben überhaupt die Ranige allen Bortbeil auf ihrer Seite, es giebt aber auch Umftande melde ben Stanben bas Uebergewicht verschaffen.
- III. Jauftration und Befidtigung diefer Babrbeiten aus ber Ges schichte von Frankreich, Spanien, England, Schweden, Die nemart, Deutschland und Polen.

Eine fernere wichtige Folge, welche in allen militärisch, gegründeten Reichen entspringt, und biefelben von den urfprünglichen Batrimonial - Staaten unterscheidet, ift ein bennahe beständiger Kampf, d. h. eine wech felfeitige Giferfucht und Rivalität zwischen dem Rönig und den von ibm beschenkten, ju boben Reichsämtern erhobenen, und mit Brivilegien begunftigten Großen. Sind gleich diefelben ursprünglich feine Gefährten und feine getreuften Freunde, haben fie ibm auch ihre Guter und Leben, ihre Burden und ihre Frenheiten ju verdanken, fo daß fie defimegen ju einem vollfommenen Bebarfam und unbegrängter Ergebenbeit verpflichtet fenn follten: so fleigen fie doch in der Folge oft ju einer febr bedeutenden eigenen Macht empor, und es liegt in der Ratur jedes Menichen nach moglichfter Unabbangigfeit ju ftreben, fobald die Mittel bagu

porbanden find, fobald bas Bedürfnik ber Abbangigfeit verschwunden ift oder nicht mehr gefühlt wird. Die Dantbarfeit der erften Getreuen ift allerdings reell, aber fie wird von ihren Nachsommen leicht vergessen; denn diese betrachten die ererbten Guter nicht mehr als Boblibaten, und die Nachfolger des erften Königs nicht mehr als ibre Bobltbater. Der Beborfam, ber auf blos moralischen Erinnerungen berubt, ift allemal fchlecht befestiget; diejenigen die fich felbft genugen, werden ibn fets als eine läftige Bflicht betrachten, und fich von demfelben je eber je lieber zu befregen suchen. Daben find die Rechte und Intereffen der Großen burch fich felbft machtigen Dienfta manner, und die ihres Königs auch wirklich febr oft einander entgegengesett. Der machtige Bafall 4. B. fucht fein Land und fein But, fo weit immer möglich, in Frieben und Rube ju genieffen; die Konige aber, welche allein unabhängig find und das Reich oder ihre eigenen Rechte mit Gewalt behaupten muffen, haben febr oft von ibren Basallen Steuren und Mannschaft nötbig, deren wiederbolte Lieferung den legteren beschwerlich fällt. Den Rönigen ift alles baran gelegen, den vollfommenen Geborfam ihrer untergeordneten Stattbalter oder Lebenstrager ungeschwächt ju erhalten; fie feben nur ju leicht jeden Biderspruch, jede Anrufung selbit einer vertragemäß figen Schrante als eine gebeime Feindschaft an; den Bafallen aber ift es eben so michtig, ibre Rechte gegen allfällige Unterdrutung ju behaupten, ficher ju fiellen, fogar ibre Macht, ibr Anseben und ibre Befigungen mög. lichst emporzuheben. Da nun aus diesem Widerstreit der Antereffen nothwendig mancherlen Collifionen entfteben muffen, und diefe nicht anders als burch neue Bertrage oder durch Meffung von allerley Araften ausgemacht mer-

## Dren und sechszigstes Capitel, Fortsezung.

## 8° Wechselseitiger Kampf zwischen den Großen und dem König.

- 4. Natürliche Beranlaffung beffelben, feine Allgemeinheit in ab len militdrifden Reichen.
- II. In biefem Rampf baben überbaupt die Ranige allen Bortbeil auf ihrer Seite, es giebt aber auch Umftande welche ben Stans ben bas Uebergewicht verschaffen.
- III. Jauftration und Beftätigung Diefer Babrheiten aus ber Ses fcichte von Franfreich, Spanien, England, Schweben, Die nemart, Deutschland und Polen.

Eine fernere wichtige Folge, welche in allen militärisch, gegründeten Reichen entspringt, und diefelben von den urfprünglichen Batrimonial - Staaten unterscheidet, ift ein bennabe beständiger Rampf, d. b. eine wech felfeitige Giferfucht und Rivalität zwischen dem Rönig und ben von ibm beschenften, ju boben Reichsämtern erhobenen, und mit Brivilegien begunftigten Grofen. Sind gleich diefelben ursprünglich feine Gefährten und feine getreuften Freunde, baben fie ibm auch ihre Guter und Leben, ihre Burden und ihre Frenheiten ju verdanken, fo daß fie definegen ju einem vollfommenen Beharfam und unbegrängter Ergebenbeit verpflichtet fenn follten: fo fleigen fie doch in der Kolge oft ju einer febr bedeutenden eigenen Dacht empor, und es liegt in der Ratur jedes Menschen nach möglichfter Unabbangigfeit ju ftreben, fobald die Mittel dagu

porhanden find, sobald das Bedürfniß ber Abbangigfeit verschwunden ift oder nicht mehr gefühlt wird. Die Dantbarfeit der ersten Getreuen ift allerdings reell, aber fie wird von ihren Nachsommen leicht vergeffen; denn diefe betrachten die ererbten Guter nicht mehr als Boblibaten, und die Nachfolger des erften Rönigs nicht mehr als ibre Boblibater. Der Geborfam, ber auf blos moralischen Erinnerungen bernbt, ift allemal fcblecht befestiget; diejenigen die fich felbft genugen, werden ibn ftets als eine läftige Bflicht betrachten, und fich von demfelben je eber je lieber ju befregen suchen. Daben find die Rechte und Intereffen der Großen durch fich felbft machtigen Dienfta männer, und die ihres Königs auch wirklich febr oft einander entgegengesest. Der machtige Bafall j. B. fucht fein Land und fein Gut, fo weit immer möglich, in Frie-Den und Rube ju genieffen; die Könige aber, welche allein unabhängig find und das Reich ober ibre eigenen Rechte mit Gewalt behaupten muffen, haben febr oft von ihren Bafallen Steuren und Mannschaft nöthig, deren wiederholte Lieferung den legteren beschwerlich fällt. Den Ronigen ift alles baran gelegen, den vollfommenen Beborfam ihrer untergeordneten Statthalter oder Lebenstrager ungeschmächt ju erhalten; fie feben nur ju leicht jeden Biderfpruch, jede Anrufung felbft einer vertragemäßfigen Schrante als eine gebeime Feindschaft an; den Bafallen aber ift es eben fo michtig, ibre Rechte gegen alle fällige Unterdrüfung ju behaupten, ficher ju ftellen, fo. gar ibre Macht, ibr Anseben und ibre Befigungen mög. lichft emporzuheben. Da nun aus diesem Widerftreit ber Intereffen nothwendig mancherley Collisionen entfleben muffen, und diefe nicht anders als durch neue Bertrage oder durch Meffung von allerley Araften ausgemacht mer-

den konnen: fo ift es unvermeidlich, daß in allen militärifch gegründeten, und durch erbliche Statthalter oder mächtige Bafallen regierten Staaten ein bennab beständiger Rampf zwischen dem Ronig und den Großen des Reichs erfolgen muß. Er liegt in der Ratur, wird durch fie veranlaffet und möglich gemacht, und baber feben wir ibn auch allgemein in dergleichen Monarchien wirtlich vorhanden. Die Geschichte der alten Berfer, ma Die großen Generale oder Statthalter ichon eine fo bedeutende Rolle fpielten, der Macedonischen Monarchie und Der aus ihr entstandenen Kilial-Reiche, bes hunnischen und Mongolischen Reichs, der Oft- und Beft-Gothen, ber Franken, der Deutschen und Britten, der hungaren und Polen und felbst die des Osmannischen Reichs ift ein redender Beweis davon. Wenn man die außeren Rriege abrechnet in welche diese Staaten begriffen maren, fo enthält ihre Geschichte bennabe nichts anders als einen beständigen Antagonismus der boben Reichs. Beamten oder des mächtigeren Lehns-Adels gegen die Rönige, und Diefer hinwicher gegen jene. Diefer Rampf, der eben nicht immer in offene Reindseligkeiten ausbricht, vielmebr. unter gewissen Schranten das Leben des Staats ausmacht, Die Idee der wechselseitigen Pflichten lebendig erhalt und felbft der allgemeinen Brivat-Frenheit gunftig ift, daurt oft mit abwechselndem Bortheil febr lange; aber gulegt fann er (wie die gange Geschichte Beweis davon ift) nur mit der Bernichtung bes einen ober des anderen Theils endigen. Siegen die Könige (welches der gewöhnliche Fall ift) so geben die Frenheiten der Großen allmählig verlobren, fie merden mit den Uebermundenen vermischt und das Reich wird immer unumschränkter, oft aber mit ben Schranten auch feiner natürlichen Stuzen beraubt;

oder unter milberen Formen fallen die großen Leben nach und nach wieder der Krone ju, alsbann wird die Adminiftrationsart verandert, die Spuren des militarischen Urfprungs verschwinden, und das Reich wird in einen voll-Tommenen Batrimonial - Staat umgewandelt. Gewinnen aber, durch Umftande begunftiget, die Großen die Oberband, fo laffen fie fich immer mehr Brivilegien aufprechen, und in der Kolge fällt einer nach dem andern von dem Gehorfam ab; oder fie bilden fich in eine mächtige Corporation, die Röniglichen Rechte werden immer mehr befchrantt, jum blogen Schein berabgewürdiget, und weil Die Großen baben felbft unter fich uneinig merden, bas Reich am Ende der Auflöfung entgegengeführt. Es gerfolittert entweder in viele fleine Staaten, ober es wirb die leichte Beute eines mächtigen Rachbaren, der die Amentracht zu unterbalten und die Schmächung des Gangen ju benugen weiß.

Im Anfang eines folchen Kampfes haben die Könige natürlicher Beise allen Bortheil auf ihrer Seite, und es ist daher gewöhnlich ihr eigener Fehler, wenn ihre Macht permindert und beschränkt, anstatt vermehrt und vergröffert wird. Es hat zwar seine Schwierigkeit die Oberherrschaft über so viele mächtige Basallen in die Länge zu behaupten, aber den lezteren ist es noch viel schwerer sich über die Könige emporzuheben. Der König hat weit mehrere Mittel sich stets in seinem Range zu behaupten. Er ist ursprünglich immer der Mächtigste von allen, jedem seiner hohen Beamten oder Basallen ohne alle Bergleichung überlegen, so daß kein Sinzelner gegen ihn auftommen kann. Ihre Bündnisse unter einander sind schwer zu schließen, leicht zu behinderen und eben so leicht wie-

der ju trennen; 1) einige der Großen wird der Ronig immer auf feiner Seite baben oder gewinnen tonnen, mofern er nicht gar von aller Alugheit verlaffen ift oder den allgemeinen Saß auf fich geladen bat; alle Mindermachtigen, melde von den Größeren Unterdrufung beforgen, ober auch nur berfelben Oberherrschaft ungern feben, werden ftets für ibn als ihren einzigen Schuzberren gefimmt fenn. Er fann alfo die Macht der einen durch die Macht der anderen schwächen, die fleineren Bafallen gegen die größeren begunftigen, fogar das Intereffe der übrigen Bürgerflaffen den ju meit getriebenen Anfpruchen bes Lebns - Abels entgegensegen, und auf diese Art ftets Die relative Uebermacht negen alle bebaupten. Daben baben die Rönige noch den nicht zu berechnenden moralifcen Bortbeil, daß fie mit einer anerkannt rechtmäßigen Antorität verfeben find, deren alle Unpartepischen geborden, deren fich im Ameifel jeder mit Sicherheit anschließt, da bingegen jeder Aufftand, jede Widersexlichfeit von Seite der Großen, die fich obnehin erft verbinben und Anhänger erwerben muffen, als eine Relonie oder als eine Rebellion betrachtet wird, und daber mit einem ungunftigen Borurtbeil zu fampfen bat, welches die Rabl und den Gifer ihrer Freunde schwächt. Wenn also die Ronige nur ihre eigene Macht nicht felbft labmen, Erbfolgs-Streitigfeiten durch gute Successions-Ordnungen vorbeugen, ibre Domainen nicht weiter verschenken, fich mit treuen Dienern umgeben, ihre Burbe mit Anftand behaupten, fich nicht durch unnuze allgemeine Bedrüfungen den haß des gangen Adels auf fich laden, wenn fie burch gute Defonomie und fluge Anfnüpfung außerer

<sup>1)</sup> Bergl. B. II. G. 462 ff. und oben G. 114 ff.

Berhältnisse des Raths und der hülfe der Großen nicht fo oft bedürfen, und daher dieselben nicht so häusig versammeln mussen u. s. w.: so ist es nach dem Gang der Natur unvermeidlich, daß die Königliche Macht beständig junehmen und die der großen Basallen allmählig ersterben muß.

Allein gleichwie in allen Rriegen Beiftes - Rraft und aunftige Umftande gulegt den Ausschlag geben, fo tonnen auf der andern Seite auch folche Berbaltniffe eintreten, wodurch die Macht ber Großen nothwendig das Uebergewicht gewinnen, die der Könige aber finten und am Ende vernichtet werden muß. Wenn g. B. diefe Ronige beftandig in erschöpfenden oder unglüflichen Rriegen begriffen find, deren Rührung ibre Augen von der inneren Politif ablenft und den Groken die Belegenbeit gur Erweiterung ibrer Rechte giebt; wenn fie ju Beftreitung der Kriegs. Roften ihr eigenes Bermögen aufopfern oder gar die Sulfe ihrer Getreuen ju oft ansprechen, diefelben ben. nabe in ein beständiges Corps versammeln muffen, und baburch von ihnen abhängig werden; wenn mit einem Bort der König wohl seiner Stände bedarf, aber die Stande nicht mehr des Ronigs bedürfen , wenn daben noch bäufige frühzeitige Sterbfälle in der Röniglichen Familie, minderjährige Regenten eintreten, die eutweder unter untreuer oder unfähiger Bormundschaft fleben, wenn durch unbestimmte Successions . Befege Erbfolgs . Streitigfeiten veranlaffet merden, ober gar durch Anslofenng bes Roniglichen Geschlechts das Reich eine Zeit lang vacant wird und die Großen einer temporaren Unabhangigfeit geniefe fen: fo ift es eben fo unvermeidlich, dag unter folden und ähnlichen Umftanden die Macht diefer Großen beftandig

rend diefer Zeit gewöhnten fich die großen Bafallen den Ronig (un ben man oft appellirte) als ihren Richter anquerfennen; die Beiftlichfeit begunftigte ebenfalls fein Unfeben', und die aufftrebenden ftadtischen Burgerichaften maren eine Stuze gegen ben boben Adel. Start durch eigene Macht, nicht genöthiget fich durch unpolitische Begunftigungen vorübergebende Anbanger ju verschaffen, verfchenften die Ronige feine Domainen ober Regalien mehr, fondern jogen im Begentheil nach und nach eine Menge bon Bergogtbumern und Grafichaften ju der Rrone gurut, theils indem fie diefelben ben erloschenem Mannsftamme ber Bafallen, als eröfnete Reichsleben, wiedet mit ihren Domainen vereinigten, ober burch Ränfe, Tauiche, Erbichaften, Seprathen, Friedens. Berträge u. f. w. an fich brachten. Sie versammelten die Reichsftande bennabe gar nicht mehr, und errichteten bobere Berichtsbofe in ihren Dominial . Lanben , an welche man oft von den Großen felbit appellirte. Gleichwohl ichien der Rampf des Lebns - Abels mabrend den langen Successions - Rriegen unter Philipp VI., dem erften aus dem Sanfe Balois, nnd feinem ichmachen Nachfolger Johann I. welcher ben unglütlichen Frieden von Bretigny schloff, auch fogar neue große Mannleben ju Gunften feiner Sobne errichtete (1350 — 1364) abermals aufzuleben; allein die folgenden Könige, besonders aber Ludwig XI. (1461 — 1483.) Frang I. ber die ftebende Armee errichtete, Ludwig XIII. und Ludwig XIV. fellten bas bochfte Ronigliche Anfeben Bald wieder ber, indem sie theils gewöhnlich febr lange regierten, theils burch Reunionen und Eroberungen fo viele gander an fich jogen, daß an gar feine Rivalität der Großen mehr zu denten war, theils ein planmäßiges Spitem zur Schwächung des boben Adels befolgten, welthiaet waren. 2) Es kam fogar dazu, daß im Kabr 898 Die Großen einen Ronig nach ibrer Billführ mablen fonnten, daß mehrere Provingen wie j. B. Provence und Arles abfielen, und ohne die entscheidende Erifis welche im Rabr 987 Sugo Capet den größten Territorial-Berren, ben tapferften und berühmteften Bergog, auf den Thron brachte, mare bas Reich unfehlbar in viele fleine Staaten zerfplittert worden. Sugo Capet mußte zwar alle jene Privilegien der Großen beftätigen, weil er ihres guten Billens febr bedurfte; der Befigftand murde jum Gefex gemacht, und jeder mar in feinen Domainen fo aut als unabhängig, nur die Ceremonie eines Somaginms und die Macht der Gewohnheit Inupfte fie noch an ben Ronig. Allein unter Sugo und feinen Rachfolgern muchs die Königliche Macht allmäblig wieder von felbft, und die der Großen verschwand, obgleich der gegenseitige Rampf eigentlich noch bis auf Ludwig XIV. fortbaurte. Eigener Reichthum feste die Ronige in den Fall, der Bulf ihrer Reichsftande nicht fo oft ju bedürfen; fie batten das feltene Blut, daß mabrend 800 Rabren der Ronigliche Mannsftamme nie erlosch, (welches bingegen in Deutschland und Bolen so oft geschah) bag baben noch die Ronige gewöhnlich lange lebten, mithin ein feftes Opftem befolgen tonnten, und viele Generationen bindurch, obne alle Erbfolgs. Streitigkeiten, fets ber Sobn anf ben Bater oder ber Bruder auf den Bruder folgte. Bab.

<sup>2) 20 843</sup> teinem obne gerichtliches Urtheil feine Stelle ju nehmen — alle Privilegien ju befidtigen. 20 851 in Reichs. San chen nichts obne Einwilligung der Großen ju thun. 20 856 Einraumung des Rechts der Infurrettion. 20 877 Erbliche teit der Herzogthumer und Graffchaften, wie auch der Leben ober Benefichen,

hohe Adel zwar machtig und einflugreich blieb, aber an teinen Widerftand beffelben gegen die Krone mehr zu denten war.

In England daurte feit dem Zeitpuntt als Wilhelm der Eroberer im Rabr 1066 das Leben - Spftem eingeführt batte, jener Rampf ber Großen gegen ben Ronig Jahrbunderte lang fort. Der oben angeführte Frenbeitebrief von Seinrich I. im Jahr 1135 und die magna charta von 1215 waren nur eine Folge bavon. Allein im Sabr 1264 entftand ichon wieder eine Infurrettion der Baro. nen gegen den Ronig Beinrich III., an deren Spize fein eigener Schwager der Graf von Leicefter fand, und ibn vom Ebron verdrängte, fich aber auf demfelben nicht bebaupten tonnte. 1327 maren die Großen des Reichs mieber in einem Aufftand gegen Eduard II. begriffen, der fogar die hinrichtung diefes Ronigs nach fich jog. Der lange Rrieg zwischen den Saufern Lancafter und Dort batte im Grund den nämlichen Urfprung. diefe blutigen Rriege, in welchen fo viele große und machtige Saufer vernichtet murden, die Revolution unter Carl I. (1640 - 1689) welche die Nation ganglich ermudete, die volltommene Reftauration der alten Berfaffung unter Carl II. und Bilbelm von Oranien, bas fonelle Emportommen des jablreichen begüterten Bürger. ftandes feit der Rönigin Elisabeth, und insbesondere die langen, friedlichen und gerechten Regierungen ber bren letten Könige aus dem Sause Sannover, haben julegt diefen Rampf beendiget und der Königlichen Gemalt das pollfommenfte Uebergewicht verschafft; mogegen fie nun aber mit bem burgerlichen Theile des Parliaments und mit den Bolts-Faftionen ju fampfen bat, deren Ginflug

wegen den schweren Lagen und der ungeheuren Schuldentaft, ben allfällig unglüklichen Kriegen, minderjährigen Regenten, Erbfolgs-Streitigkeiten u. f. w. sehr gefährlich werden kann.

Much die Geschichte von Schweben und Danes mart, zwen Königreiche deren Berfaffung Bodin schon por 240 Jahren mit dem treffenden Binfelftrich bezeichnet: nétats changeans et incertains, selon que le prince ou la noblesse ont les forces" 4) liefert uns nichts anders als ein beftändiges Wanten und Schmanken amischen ber Königlichen Macht und ber Macht des boben Aldels. - In Schweden, welches ursprünglich unverfennbar in viele fleine Batrimonial - ober Romaden - Stagten vertheilt gemesen, die allmählig in einen jusammenschmolzen, und wo der Rampf erft in unseren Tagen at Bunften der Könige beendiget murde, batten fich die geiftlichen und weltlichen Großen ichon im zwölften Sabrhundert eines Bablrechts bemächtiget, welches aber nicht fowohl diefen Ramen verbiente, als vielmehr eine naturliche Rolge der beständigen inneren Unruhen und Thron-Revolutionen mar. — Sie lieffen fich von ben Rönigen eine vollfommene Steur-Frenheit jufichern, und noch im fünfzehnten Sabrbundert mar es angenommenes, von den uralten Berhaltniffen berftammendes Gefeg, daß jeder geiftliche ober weltliche Land-Gigenthumer Ronig über feine Bauern und hinterfaffen fen. Sobald aber irgend ein tapferer und haushälterischer Rönig auftrat, der fich burch Reduftion oder Bermehrung feiner Kron-Domainen von der bulfe ber Stande unabhangig ju machen

<sup>4)</sup> de la République L. I. c. 10.

wußte, wie g. B. Guftaph Bafa, Guftaph Adolph II. und Carl XI., so war auch die Krone pone Biderrede erblich, murde jum Ueberfluß noch von den Ständen erblich erflärt, und die Reichstage durften nur über Rönigliche Bropositionen berathichlagen. bald bingegen pormundschaftliche oder Beiber - Regierungen eintraten, wie unter der Ronigin Chriftine und aufänglich unter Carl XI., oder wenn die Könige aus dem Reich abmesend maren, wie unter Siamund Guftaphs Bafa Nachfolger, welcher augleich König von Bolen war, ober wenn nach ungluflichen Kriegen bas Reich in Berrüttung gerieth, wie ben bem Tode Carls XII. im Sabr 1719, so wuchs auch binwieder die Macht der Großen; die Privilegien des Adels murden vermehrt, wie j. B. durch die volltommene Gutsgerichtsbarfeit und Die ausschließliche Rabigfeit zu allen boben Reichsämtern; es entstanden Thron-Revolutionen, neue sogenannte Könige Bablen, in welchen die Gemablten fich feltsame Beschräntungen gefallen laffen mußten; ein immermährenber Reichsrath, der nur aus den erften Dienern des Ronigs bestand, faß fogar, wie in Bolen, dem König gur Seite und leitete alle Reichs. Angelegenheiten bennabe unabbangig. Endlich bat Ronig Buftaph III., der fich burch feine perfonlichen Gigenschaften und militarischen Talente die Liebe der Nation au erwerben mußte, porauglich aber burch die Angiebung der Bürger und der freven Rronbauern ju den Reichstagen, und durch Benujung der zwischen biefen benden Standen und dem Adel berrichenden Gifersucht, im Jahr 1772 eine Begen-Revolution bewerkstelligt, melde der Königlichen Gemalt wieder das Uebergewicht gab, indem der Reichsrath in einen Röniglichen Rath, d. b. von einer entscheidenden in eine

blos rathgebende Bersammlung umgewandelt, dem König der ihn sezte und absezte, allein verantwortlich gemacht, ja sogar 1789 durch die sogenannte Sicherheits. Acte ganz aufgehoben wurde. Zwar hatte dieser ausgezeichnete König dem Haß der jakobinischen Sekte und der Erbitterung einiger mißvergnügten Großen seine im Jahr 1792 erfolgte Ermordung zu verdanken; allein obgleich die Urbeber derselben nur gelinde bestraft wurden, auch ein ganz anderes Regierungs-System angenommen wurde, so haben doch sethst unter den Stürmen der Französischen Revolution und ben den seltsamen Eigenheiten König Guspaphs IV. die Stünde seither nie wieder zu einem bedeutenden Einfluß in allgemeinen Reichs-Angelegenheiten gelangen können.

Die nämlichen Erscheinungen faben wir in Danes mart, welches ebenfalls ursprünglich nur ein lofes Conföderations. System mehrerer freger Stämme gewesen is fenn scheint, die nach und nach von einem mächtigeren Stamm, deffen Fürft den Titel Ober-Ronig trug, vereiniget, dienfibar gemacht oder gur Abbangigfeit gemöhnt murden, und wo Kanut der Große das Leben. She ftem eingeführt bat. Bom Jahr 1076 (wo die erfte bette nabe 400 Jahr lang regierende Dynaftie der Eftbritt den entstand) bis 1660 sieht man in der gangen Bants ichen Geschichte nichts anders als einen Rampf ber Groß fen des Reichs gegen den König, in welchem die ersteren oft noch mehr als in hungarn und Bolen den Sieg davon trugen. Bald erbte fich die Rrone ohne Widerrede fort, bald entstanden Thron - Revolutionen und fogenannte Rinigs . Bablen , die fich aber doch nur auf die nachften Blieder der Röniglichen Comilien beschränften und mehr

die Form einer blofen Anerkennung hatten. Die Privilegien des Adels wurden immer vermehrt; fast jeder Köaig mußte eine noch härtere Capitulation als seine Borgänger unterschreiben, um nur des Throns in Rube geniessen zu können. Im Jahr 1648 als Friedrich III.
den Thron bestieg, hatten es diese Großen bereits so weit
gebracht, daß der König an der Besezung der vacanten
Stellen seines Reichsraths, folglich seiner Diener und
Gehülsen, gar keinen Antheil mehr haben, ja sogar die
höchsten Reichswürden und Ministerstellen, wie z. B. den
Canzler von Norwegen, nicht anders als nach der Präsentation des Reichsraths besezen durste, und er selbst
sollte in allen wichtigen Reichs-, d. h. im Grund in seimen eigenen Geschäften, sich nach der Majorität der Stimmen im Reichsrath fügen.

Allein gerade diefe in weit getriebenen Bratenfionen und Usurpationen der Großen des Reichs, maren bie nachte Beranlaffung um durch eine, mit Ginftimmung ber gangen Nation burchgefeste Gegen - Revolution im Sabr 1000 die gangliche Unabhängigkeit des Königs berguftellen und feiner Macht ihre volle Ausdehnung gu geben. Durch die legten willführlichen Beschränkungen batten eigentlich weder der Abel noch die übrigen Stande etwas gewonnen, fondern nur einige wenige Reichsrathe fich in die Macht des Königs getheilt. Auf einem Reichstag der im J. 1660 nach einem überhaupt unglätlichen Arieg, (wo fogar die Stadt Roppenhagen belagere, aulest aber durch die Standbaftigfeit des Rönigs entfest worden ) jufammenberufen wurde, und wo die Großen abermal au den Finang. Be-Dürfniffen nichts bentragen wollten: brachte es daber ber Rönig, auf eine mit zahlreichen Unterschriften versebene

Erflärung des Beiftlichen - und des Burgerftandes " bennabe einstimmig dabin, daß das bisber nur migbräuchlichbestandene Bablreich abgeschafft, die Erbfolge der mannlichen und sogar der weiblichen Nachkommen Friedrichs III. nach der Lineal-Folge und dem Recht der Erfigeburt eingeführt, die bisherige Capitulation aufgehoben und garfeine neue an Blaz geftellt murde, so daß der Ronig aufeinmal von allen früheren Beschränfungen befrent mar. Weiter ward eigentlich damals nichts näher bestimmt. Al-Lein in dem fpateren fogenannten Ronigs-Gefet, melches von dem Canglen . Sefretar Schuhmacher, nach-Derigen Grafen von Greifenfeld verfaßt, in feinem Inn-Dalt außerordentlich merfmurdig ift, und als die Beschreis bung eines rein monarchischen Staats angeseben merben fann, von dem Rönig am 14ten Rovemb. 1665 unterichrieben, ben der Rronung Christians V. öffentlich verlefen, aber erft am 24ten Sept. 1709 burch ben Drut befannt gemacht murde, beißt es ausdrüflich: "daß der "Rönig das oberfte und bochke Saupt und über alle menfch-"lichen Gefeze erbaben, niemand über fich erkenne, denn "allein Gott; daß er allein das Recht habe nach feinem "Gutdünken Gefeje und Berordnungen ju geben, ju er-"flaren, ju vermehren, ju vermindern, wieder aufjube-"ben (diefes Reichs-Grundgefez ausgenommen 6) ) da-

<sup>5)</sup> S. diefelbe in v. Martens Sammlung von Reichs - Srundgefegen S. 113 - 120.

<sup>6)</sup> Diefer durch die Umftande und die Sigenliebe des Berfaffere veranlagte Bepfag, war gwar gang unnothig: denn es ift nicht gu vermutben, daß die Ronige von Sanemart je ein Gefeg aufheben werben, das gang gu ibren Gunften abgefaft if. Solten fie aber je etwas von ihren Rechten unchgeben ober

" von au bisvenfiren; alle Bediente ein- und abanfegen, "Rrieg ju führen, Bundniffe ju ichlieffen, Bolt und Schanjung aufjulegen , fogar den außeren Gottesdienft angupordnen, und alle Majeftats - Rechte, fie mogen Namen "baben wie fie wollen, allein auszuüben." 7) Diefe Befugniffe, welche die neueren Schriftsteller fur den Innbegriff eines constitutionellen, ja sogar übertragenen 8) Defpotismus ausgegeben baben, liegen gwar (mit menia gen Ausnahmen) obnehin in der Natur der Königlichen Bewalt; fie fommen anderswo jedem unabbangigen Fürften, felbft jeder fouverainen Corporation ju, ohne daß es nötbig mare folche burch förmliche Urfunden ausbruten zu laffen. Sier aber maren fie gleichwohl ein voll-Kommener Triumph über die Usurpationen der Großen, eine gangliche Berftellung der verlegten Roniglichen Rechte, welche anch feither obne Mühe behauptet worden find. 92

ibre Ausübung gemiffen formen unterwerfen wollen, fa werden fie es auch, jenes Gefeges ungeachtet, thun tonnen.

<sup>7)</sup> S. v. Martens Samml. von Reichs. Grundgefejen S. 129 — 143. Die übrigen Artifel, beren in allem 40 find, bestreffen meiftens die Anordnung der Bormundschaft in Idlem von Minorennitat, die Untheilbarfeit des Reichs, die Appanages der nachgebornen Prinzen oder Prinzessinnen blos nach des Lonigs Gutbunten, und eine außerft ausführliche, mit Bepfpielen belegte Successions Ordnung.

<sup>8)</sup> Es war zwar auch biefes feine Uebertragung. Denn bie Stande hatten lediglich die alte Erblichfeit bergefiellt ober neuerdings anerfennt, und den König von den läftigen Capibulationen befrept. Das weitere Gefez hat der Konig felbft gegeben.

<sup>2)</sup> Man vergleiche über diese Begebenheiten bas merkwürdige und grundliche Buch: de indole juris privati pro habitu imperii Danico Norwegici. Libri duo, in 4. 6. 192. beurtheilt in

Einige Artifel jenes Ronigs. Befeges batten frenlich erwas vorsichtiger abgefaßt werden fonnen, und daß es uicht geschab, ift aus den veranlaffenden Umftanden, so wie aus der Rage und dem Charafter des Berfaffers leicht erflarbar. Das Befugnif Steuren ober, wie man fich ausdrutt, Boll und Schazungen aufzulegen, ift offenbar eingeschwärzt, und nur im Borbengang dem Artifel von Arieg und Bundniffen angebangt, auch gleichsam aus einem Gefühl des zweifelhaften Rechts, mit Motiven entschuldiget, alldiemeil bingegen alle anderen, als fic von felbit ver-Rebende Ariome, gar nicht motivirt find. 10) Allein man. haßte die Reichsftandischen Sturme und Faktionen fo febr, daß man fie nicht einmal für Steurbewilligungen mebr haben wollte. Auch die ungebundene Gewalt über bie gange Beiflichfeit, Die Anordnung von gottesbienflichen Bebräuchen u. f. w. ift gwar nicht vollfommen in der Regel, aber in der protestantischen Rirche, die obne eigenes Saupt fich felbit gerftreut und geschwächt bat, bennabe unvermeiblich. Ingwischen tann man nicht behaupten, daß die Könige von Banemart fene unbeschränfte Dacht gemigbraucht batten. Seit jener Epoche, folglich feit mehr als 150 Jahren, murde zwar kein Reichstag mehr gehalten; aber die innere Anhe blieb beständig ungestört, bie Rron-Schuld murde getilget, die Leibeigenfchaft- auf-'aeboben, die Armee und die Klotte vermehrt, Aferbauund Sandel tamen in Aufnahme, und Danemart ift erft feither au jenem blübenden Boblftand und an dem boben

ben Götting. Gel. Anzeigen 1758. S. 414 — 422. und Spitte Lers Gefch. ber Banischen Revolution (follte heiffen Gegene Revolution) im Jahr 1660. Berlin 1796. &.

<sup>10)</sup> Bergl. B. H. G. 330 ff.

hohe Adel zwar machtig und einflugreich blieb, aber an teinen Widerftand beffelben gegen die Krone mehr zu denten war.

In England baurte feit dem Zeitbunkt als Wilhelm der Eroberer im Jahr 1066 das Leben. Spftem eingeführt batte, jener Rampf der Großen gegen ben Rönig Sabrbunderte lang fort. Der oben angeführte Frenheitebrief von Beinrich I. im Rabr 1135 und bie magna charta von 1215 waren nur eine Folge bavon. Allein im Sabr 1264 entstand ichon wieder eine Infurrettion der Baronen gegen den König Beinrich III., an deren Spize fein eigener Schwager der Graf von Leicefter fand, und ibn vom Ebron verdrängte, fich aber auf demfelben nicht bebaupten fonnte. 1327 maren die Großen des Reichs wieber in einem Aufftand gegen Eduard II. begriffen, der fogar die hinrichtung diefes Ronigs nach fich jog. Der lange Rrieg zwischen den Saufern Lancafter und Dort batte im Grund ben nämlichen Urfprung. diefe blutigen Rriege, in welchen fo viele große und machtige Sanfer vernichtet murden, die Revolution unter Carl I. (1640 - 1689) welche die Nation ganglich ermudete, die volltommene Restauration der alten Berfaffung unter Carl II. und Wilhelm von Oranien, das fcnelle Emportommen des jablreichen begüterten Bürgerftandes feit der Königin Elifabeth, und insbesondere die langen, friedlichen und gerechten Regierungen der bren letten Könige aus dem Saufe Sannover, haben gulegt diefen Rampf beendiget und der Roniglichen Bewalt das polltommenfte Uebergewicht verschafft; wogegen fie nun aber mit dem burgerlichen Theile bes Barliaments und mit den Bolts-Saftionen ju fampfen bat, beren Ginflug

wegen den schweren Taren und der ungebeuren Schuldenlaft, ben allfällig ungluflichen Kriegen, minderjährigen Regenten, Erbfolgs - Streitigkeiten u. f. w. febr gefährlich werden fann.

Much die Geschichte von Schweden und Danes mart, amen Ronigreiche deren Berfaffung Bobin ichon por 240 Sabren mit dem treffenden Binfelftrich bezeichnet: "états changeans et incertains, selon que le prince ou la noblesse ont les forces" 4) liefert uns nichts anders als ein beständiges Wanten und Schwanten amiichen ber Königlichen Macht und ber Macht des boben Abels. - In Schweden, welches ursprünglich unvertennbar in viele fleine Batrimonial - ober Romaden - Staaten vertheilt gemefen, die allmählig in einen jusammenfcmolzen, und mo der Rampf erft in unseren Tagen ju Sunften ber Ronige beendiget murde, batten fich die geiftlichen und weltlichen Großen ichon im zwölften Sahrhundert eines Bablrechts bemächtiget, welches aber nicht sowohl diesen Ramen verdiente, als vielmehr eine naturliche Folge der beständigen inneren Unruhen und Thron-Revolutionen mar. - Sie lieffen fich von ben Ronigen eine vollfommene Steur-Frenheit jusichern, und noch im fünfzehnten Sabrbundert mar es angenommenes, von den uralten Berbaltniffen berftammendes Befet, daß jeder geiftliche ober weltliche Land-Eigentbumer Ronig über feine Bauern und hinterfaffen fen. Sobald aber irgend ein tapferer und baushälterischer Ronig auftrat, ber fich durch Reduftion oder Bermehrung feiner Kron-Domainen von der bulfe der Stande unabhangig ju machen

<sup>4)</sup> de la République L. I. c. 10. Dritter Band.

wußte, wie z. B. Guftaph Bafa, Guftaph Adolyh II. und Carl XI., so war auch die Krone obne Biderrede erblich, murde jum Ueberfluß noch von ben Ständen erblich erflärt, und die Reichstage burften nur über Ronigliche Bropositionen beratbichlagen. Gobald bingegen vormundschaftliche oder Beiber - Regierungen eintraten, wie unter der Konigin Chriftine und aufänglich unter Carl XI., oder wenn die Könige aus dem Reich abmesend maren, wie unter Siamund Guftanbs Bafa Nachfolger, melder augleich König von Bo-Ien war, oder wenn nach unglutlichen Rriegen bas Reich in Rerruttung gerieth, wie ben bem Tode Carls XII. im Sabr 1719, fo muchs auch binmieder die Macht der Großen: die Brivilegien des Abels murden vermebrt, wie j. B. durch die vollfommene Gutsgerichtsbarfeit und ! Die ausschließliche Käbigfeit zu allen boben Reichsämtern : es entftanden Thron-Revolutionen, neue sogenannte Rönige. Bablen, in welchen die Gewählten fich feltfame Beidrantungen gefallen laffen mußten; ein immermabrenber Reichsrath, der nur aus den erften Dienern des Ronigs bestand, faß fogar, wie in Bolen, dem König gur Seite und leitete alle Reichs. Angelegenbeiten bennabe unabbangig. Endlich bat König Buftaph III., ber fich burch feine perfonlichen Gigenschaften und militarischen Talente die Liebe der Nation ju erwerben mußte, vorguglich aber burch die Angiebung ber Burger und ber frepen Aronbauern ju den Reichstagen, und durch Benujung ber amifchen biefen benben Stanben und bem Abel berrichenden Gifersucht, im Rabr 1772 eine Begen-Revolution bewertstelligt, welche der Königlichen Gemalt wieder das Uebergewicht gab, indem der Reichsrath in einen Röniglichen Rath, b. b. von einer entscheibenden in eine

blos rathgebende Bersammlung umgewandelt, dem Rönig der ihn sezte und absezte, allein verantwortlich gemacht, ja sogar 1789 durch die sogenannte Sicherheits. Acte ganz ausgehoben wurde. Zwar hatte dieser ausgezeichnete Rönig dem Haß der jakobinischen Sekte und der Erbitterung einiger misvergnügten Großen seine im Jahr 1792 erfolgte Ermordung zu verdanken; allein obgleich die Urbeber derselben nur gelinde bestraft wurden, auch ein ganz anderes Regierungs. Sostem angenommen wurde, so haben doch selbst unter den Stürmen der Französischen Revolution und ben den seltsamen Eigenheiten Rönig Gustaphs IV. die Stünde seither nie wieder zu einem bedeutenden Einstuß in allgemeinen Reichs. Angelegenheitest gelangen können.

Die nämlichen Erscheinungen faben wir in Danemart, welches ebenfalls ursprünglich nur ein lofes Confoderations . Onftem mehrerer frener Stamme gewesen it fenn scheint, die nach und nach von einem mächtigeren Stamm, deffen Fürft den Titel Ober-Rönig trug, vereiniget, dienfibar gemacht oder gur Abbangigfeit gemöbnt murden, und mo Kanut der Große das Leben. She ftem eingeführt bat. Bom Jahr 1076 (wo die erfte bethe nabe 400 Jahr lang regierende Onnaftie der Efibrith den entftand) bis 1660 fieht man in ber gangen Bants fchen Geschichte nichts anders als einen Rampf der Grof. sen des Reichs gegen den König, in welchem die ersteren oft noch mehr als in hungarn und Bolen den Sieg davon trugen. Bald erbte fich die Rrone obne Widerrede fort, bald entstanden Thron - Revolutionen und fogenannte Ri pige. Bablen, die fich aber doch nur auf die nachften Blieder der Röpiglichen Camilien beschränften und mehr

die Form einer bloßen Anerkennung hatten. Die Privilegien des Adels wurden immer vermehrt; fast jeder Köaig mußte eine noch härtere Capitulation als seine Borgänger unterschreiben, um nur des Throns in Rube geniessen zu können. Im Jahr 1648 als Friedrich III.
den Thron bestieg, hatten es diese Großen bereits so weit
gebracht, daß der König an der Besezung der vacanten
Stellen seines Reichsraths, folglich seiner Diener und
Gehülsen, gar keinen Antheil mehr haben, ja sogar die
höchten Reichswürden und Miniskerstellen, wie z. B. den
Canzler von Norwegen, nicht anders als nach der Präsentation des Reichsraths besezen durste, und er selbst
sollte in allen wichtigen Reichs-, d. h. im Grund in seimen eigenen Geschäften, sich nach der Majorität der Stimmen im Reichsrath fügen.

Allein gerade diefe ju weit getriebenen Bratensionen und Usurpationen ber Großen des Reichs, maren die nächfte Beranlaffung um durch eine, mit Ginftimmung ber gangen Ration burchgefeste Gegen-Revolution im Sabr 1600 die gänzliche Unabbängigkeit des Königs berzustellen und feiner Macht ihre volle Ausdehnung ju geben. Durch die legten willführlichen Beschränfungen batten eigentlich weder der Abel noch die übrigen Stande etwas gewonnen , fondern nur einige wenige Reichsrathe fich in die Macht des Königs getheilt. Auf einem Reichstag der im J. 1660 nach einem überhaupt unglüflichen Rrieg, (wo fogar die Stadt Roppenhagen belagert, gulegt aber durch die Stand. haftigkeit des Königs entsett worden ) ausammenberufen wurde, und wo die Großen abermal ju den Finang. Bedürfnissen nichts bentragen wollten: brachte es daber der Ronig, auf eine mit gablreiden Unterschriften verfebene

Erflärung des Beiftlichen. und des Bürgerftandes " bennabe einstimmia dabin, daß das bisber nur migbranchlich bestandene Bablreich abgeschafft, die Erbfolge der mannlichen und fogar der weiblichen Rachfommen Friedrichs III. nach der Lineal-Folge und dem Recht der Erfigeburt eingeführt, die bisherige Capitulation aufgehoben und garfeine neue an Blag geftellt murde, fo dag der Ronig aufeinmal von allen früheren Beschränfungen befrent mar. Weiter ward eigentlich damals nichts näber bestimmt. Allein in dem fvateren fogenannten Ronigs. Befeg, melches von dem Canglen . Sefretar Schubmacher, nach-Derigen Grafen von Greifenfeld verfaft, in feinem Innhalt außerordentlich merkwürdig ift, und als die Beschreis bung eines rein monarchischen Staats angeseben merben tann, von dem Rönig am 14ten Novemb. 1665 unterschrieben, ben der Rrönung Christians V. öffentlich verlefen, aber erft am 24ten Sept. 1709 durch ben Drut befannt gemacht murde, beißt es ausdruflich: "daß ber "Rönig das oberfte und bochke Saupt und über alle menfch-"lichen Befege erhaben, niemand über fich erfenne, benn "allein Gott; daß er allein das Recht habe nach feinem "Gutdunten Gefeze und Berordnungen ju geben, ju er-"flaren, ju vermehren, ju vermindern, wieder aufzube-"ben ( diefes Reichs - Grundgefes ausgenommen 6) ) ba-

<sup>5)</sup> S. diefelbe in v. Martens Sammlung von Reichs - Srund. gefegen S. 113 - 120.

<sup>6)</sup> Diefer durch die Umftande und die Sigenliebe des Berfaffers veranlagte Bepfas, war zwar ganz unnöthig: denn es ift nicht zu vermutben, daß die Könige von Danemart je ein Geleg aufheben werden, das ganz zu ihren Gunften abgefast if. Sollten fie aber je etwas von ihren Rechten unchgeben von

"bon ju dispensiren; alle Bediente ein- und abzusezen, Rrieg zu führen, Bundniffe zu ichlieffen, Bolt und Schanjung aufzulegen, fogar den außeren Gottesdienft angupordnen, und alle Majeftats - Rechte, fie mogen Namen "baben wie fie wollen, allein auszuüben." 7) Diefe Befugniffe, welche die neueren Schriftsteller fur den Innbegriff eines constitutionellen, ja fogar übertragenen 8) Defpotismus ausgegeben baben, liegen zwar (mit wenia gen Ausnahmen) ohnehin in der Natur der Königlichen Bemalt; fie fommen anderswo jedem unabbangigen Sur-Ren, felbft jeder fonverainen Corporation ju, obne daß es nötbig mare folche burch formliche Urfunden ausbru-Ien ju laffen. Sier aber maren fie gleichwohl ein voll-Tommener Triumph über die Ufurpationen der Groffen, eine gangliche Berftellung der verlegten Roniglichen Rechte, welche anch seither obne Mübe behauptet worden find. 92

ibre Ausabung gewiffen Formen unterwerfen wollen, fa werben fie es auch, jenes Gefeges ungeachtet, thun tonnen.

<sup>7)</sup> S. v. Martens Samml. von Reichs. Grundgelegen S. 129 — 143. Die übrigen Artifel, deren in allem 40 find, bestreffen meiftens die Anordnung der Bormundschaft in Idlen von Minorennität, die Untheilbarfeit des Reichs, die Appanages der nachgebornen Pringen oder Pringeffinnen blos nach des Lönigs Gutdunten, und eine ausgubrliche, mit Bepsspielen belegte Successions Ordnung.

<sup>8)</sup> Es war zwar auch biefes feine Uebertragung. Denn bie Stanbe hatten lediglich die alte Erblichfeit bergefiellt ober neuerdings anerfennt, und ben Konig von den läftigen Capibulationen befrept. Das weitere Gefez hat der Konig felbft gegeben.

<sup>2)</sup> Man vergleiche über biefe Begebenheiten bas merkwürdige und grundliche Buch: de indole juris privati pro habitu imperii Panico Norwegici. Libri duo, in 4. S. 192. beurtheilt in

Einige Artifel jenes Ronigs. Gefeges batten frenlich etwas porfichtiger abgefaßt werden tonnen, und daß es nicht geschab, ift aus den veranlaffenden Umftanden, fo wie aus der Lage und dem Charafter des Berfaffers leicht erflarbar. Das Befugnif Steuren ober, wie man fich ansdruft, Boll und Schaungen aufzulegen, ift offenbar eingeschmärzt, und nur im Borbengang dem Artifel von Aries und Bundniffen angehängt, auch gleichfam aus einem Sta fühl des zweifelbaften Rechts, mit Motiven entschufdiget, alldieweil hingegen alle anderen, als fich von felbst verftebende Ariome, gar nicht motivirt find. 10) Allein man. hafte die Reichsftandischen Sturme und Raftionen fo febe, daß man fie nicht einmal für Steurbewilligungen mebr haben wollte. Auch die ungebundene Gemalt über bie gange Beiftlichfeit, Die Unordnung von gottesbienftlichen Bebräuchen u. f. w. ift amar nicht vollfommen in der Regel, aber in der protestantischen Kirche, die abne eigenes Haupt sich selbst zerstreut und geschwächt hat, bennabe unvermeidlich. Inzwischen tann man nicht behaupten, daß die Rönige von Danemark jene unbeschränkte Dacht gemifibraucht batten. Seit jener Evoche, folglich feit mehr als 150 Jahren, murde gwar fein Reichstag mehr gehalten; aber die innere Anbe blieb beständig ungestört, die Rron-Schuld murde getilget, die Leibeigenfchaft aufgehoben, die Armee und die Flotte vermehrt, Aferbauund Sandel tamen in Anfnabme, und Danemart ift erft feither au jenem blübenden Boblstand und an bem boben-

ben Gotting, Gel. Anzeigen 1758. C. 414 — 422. und Spitte lers Gesch. ber Banischen Revolution (follte heiffen Gegene Revolution) im Jahr 1660. Berlin 1796. &.

<sup>10)</sup> Bergl. B. H. S. 330 ff.

Grade von Privat-Frenheit gelanget, in welchem es fich dermal befindet; seine neuesten Unglütsfälle aber hat es blos der leidigen Neutralität in dem heiligen Arieg gegen die französische Revolution und ihre successiven Machthaber zu verdanken.

Einen ganz andern Ausgang hatte hingegen jener Rampf in Deuschland und Polen, wo in ersterem Land die Stände sich nach und nach von dem König ganz unabhängig machten, und zum Theil in eigene souveraine Staaten bildeten, in lezterem aber den König selbst zu nuterjochen und das ursprüngliche Erbreich zulezt sogar in eine Art von Magnaten-Republik umzustalten gewußt haben. Bendes hat aber am Ende die gänzliche Auslösung und Bernichtung dieser Reiche nach sich gezogen. Wir können uns hier um desta kürzer fassen, da das wesentliche dieses Rampfes theils schon oben ben der Geschichte der Deutschen und Polnischen Frenheiten berührt worden ist, theils in dem folgenden Capitel, wo von den sogenannten Königs. Wahlen die Rede senn wird, angeführt werden muß.

Das eigentliche Deutsche Reich, d. h. die Vereinigung von ganz Deutschland unter einem einzigen unabbängigen König, hatte befanntermassen seinen Ursprung in dem Theilungs-Vertrag der im Jahr 843 zwischen den Enkeln Carls des Großen geschlossen wurde, und in welchem Deutschland, wie es großentheils vor dem Westphälischen Frieden bestanden bat, Ludwig dem Deutschen anbeimstel. — Go lang dieser Carolingische Stamm fortdaurte, war Deutschland ein volltommenes Erbreich; alzein ben Auslöschung desselben im Jahr 911, also kaum 68 Jahre nach feiner Stiftung, batten die geifilichen und weltlichen Groken, b. b. die mächtigen Bergoge, Ergbischöffe u. f. w. bereits eine fo bedeutende Macht erhalten, daß sie einen Herzog von Franken, Conrad I., zum König mablen tonnten. Gine zwente abnliche Babl, jedoch obne gesegliches Recht, geschab im Jahr 919 ju Gunften bes berühmten Beinrich I. Bergog von Sachsen. In diefer Beit maren die Ranser noch die alleinigen bochften Befeggeber und Richter, die Ausspender aller Reichs. Memter und Burben, wie alle anderen Könige in ber Belt. Auch daurte diese Dynastie bis 1024 erblich fort, wo nach Auslöschung berfelben Courad II. Bergog von Franten nicht fomobl ermählt als im Lager jum Ronig ausgerufen murbe. Das abermalige balbige Ausfterben Dieses regierenden Geschlechts im Jahr 1106, die befcwerlichen und meiftentheils unglutlichen Rriege in Stalien ober fogenannten Romerguge, welche bie Aufmertfamteit ber Ranfer von ben inneren Angelegenheiten ablentten, ihre Rrafte fcmachten und jur Schonung der Großen gwangen; die noch unglütlicheren verschiedenen Arengauge, die bereits entftandene Erblichfeit der Bergogthumer und Graficaften, und bas gewaltige Anseben ber damaligen Babfte, welche, um ibre Unabbangigfeit in Stalien ju behaupten, die gegen fie feindselig gefinnten deutschen Ronige möglichft ju schwächen suchten u. f. m., brachten die Gewalt der großen Bafallen fo febr empor, daß fie schon im 12ten Jahrhundert burch bren auf einander folgende Wahlen von 1125, 1137 und 1152, dem Der fommen nach, das Reich in ein Bablreich vermanbelten, doch fo, daß diese Babl schon nicht mehr, wie fonft , von den fammtlichen Standen vorgenommen murbe, fondern die fieben Größten unter ibnen, melde angleich

ger seiner Rechte gehabt hätte. Ohne daß man eben, wie in hungarn und Polen, in Zank und Zwenspalt begriffen war, in den Zeiten des tiefsten inneren und äußeren Friedens selbst, glaubten die deutschen Publicisten, jede noch so kleinliche Beschwerde anhören, jeden möglichen Mißbranch, jede menschliche Gebrechlichkeit selbst, vorhersehen und denselben durch Capitulations. Punkte vorbeugen zu muffen. 11) So ward die Kansesliche Macht,

<sup>11) 3</sup>d babe bie Babl : Capitulation des epbemeren Laufers Earl VII. vom Jahr 1742 vor mir. Gie ift ermadent auf lefen, aber am Enbe bennoch lebrreich, theils wegen bem barin berrichenben Sprachgebrauch, nach welchem auch biefe Urfunde noch aus bem freven anddigen Billen bes Rapfers flog, theils wegen ber großen Gachfenntnis, theils wegen bem auch bier noch fichtbaren Deutschen Geif ber Berechtigfeit, ber fern von revolutionarer Uniformitat jes bem bas Seine ju laffen bemaht mar. Gie enthalt 29 for genannte Artifel ober vielmehr Capitel, Die wieder in 290 Bas ragraphen gerfallen. Aber bie gange Lendeng ift weit mehr auf Ifolirung ale auf Bufammenhaltung gerichtet, und von letterem wird gleichfam nur bes Unftandes megen gerebet, Der Rapfer follte alle Stande ben ihren Rechten fougen, bas gange Reich vertheibigen, mehren, nichts bavon verdus Beren, fogar bas Berlorne erganien oder reflituiren, Die Ginmifchung außerer Potentaten ober Befandten nicht bulben u. f. m. Aber an die Mittel dagu mard nicht gedacht; er burfte nach eigner Ginficht meder werben noch burchmarfchi ren, noch einquartiren, noch Geftungen bauen, noch Band. niffe ichlieffen, noch die Rriegevoller außer Deutschland fab. ren, feine Zelonie ober Pflichtverlegung-mit ber Reichsecht beftrafen u. f. m. Mit ber Sandhabung der inneren Bereche tigfeit batte es bie namliche Bewandnig; bie Micht marb ibm vorgeschrieben, die Macht baju benommen. 31 Baragras pben diefer Capitulation beschäftigen fich mit ben Bollen, II mit ben Dangen, at mit ben Leben und Lebenbrice

wo der Kanser, als oberfter und allefniger Berr des Reichs. fich jum mahlbaren Beamten und unter feine eigenen Bafallen berabmurdigte, jugleich den Aurfürften Ronia. liche Chren geftattet, und das Recht der Erftgeburt für die Kurleben eingeführt, folglich der Grund an einer befändigen Bergrößerung ihrer Macht gelegt murbe. Man glaubte fie zwar dadurch ju gewinnen, aber man erzog pch für die Butunft nur Feinde und gefährliche Rebenbub. Nun wurden erft von den Kansern alle noch übrig gebliebenen Sobeits - Rechte vernachläßiget, alle Rammerguter veräußert, baufige Brivilegien ertheilt, Regalien abgetreten u. f. m.: benn jedem Ranfer maren feine Erblande näher als das Reich und die schönfte Rrone von Europa murbe nur noch als eine Rebenfache betrachtet. Gleichwohl tam es den deutschen Reichsständen erft im 3. 1519 unter Carl V. in Sinn, ihrem gemählten Ray. ser eine Babl - Capitulation vorzulegen, d.b. ibn ju Befchwörung gemiffer Buntte ju vermögen, weil fie fich vor der großen Macht Carls V. fürchteten, und fich baburch gegen den Digbrauch feiner Gewalt ju fichern glaubten. In diefer Babl - Capitulation murbe aber im Grunde nichts neues begebrt, fondern nur das bisberige mißbräuchliche, aber durch die Länge der Zeit schon gebeiligte Bertommen beftätiget. Dergleichen Babl-Capia tulationen murden feither ben jedem Kanfer . Bechfel erneuert, mit Bufagen vermebrt und fie muchfen allmählig, nach deutscher Art, ju einem ziemlichen Buche beran; die Rurfürsten oder ihre ben fich habenden Geschäftsmänner redigirten diefelben allein, daber auch darin am meiften für fie, ja fogar für die Befoldung und die Sporteln die fer letteren geforget ift; man fiebt nicht einmal, daß der Rapfer daben auch nur einen Fürsprecher oder Bertheidiger seiner Rechte gehabt batte. Ohne daß man eben, wie in hungarn und Polen, in Zank und Zwenspalt begriffen war, in den Zeiten des tiefsten inneren und äußeren Friedens selbst, glaubten die deutschen Publicisten, jede noch so kleinliche Beschwerde anhören, jeden möglichen Misbrauch, jede menschliche Gebrechlichkeit selbst, vorhersehen und denselben durch Capitulations. Punkte vorbeugen zu mussen. 21) So ward die Kanserliche Macht,

<sup>11) 34</sup> babe die Babl : Capitulation bes epbemeren Rapfers Carl VII. vom Jahr 1742 vor mir. Gie ift ermabenb ju lefen, aber am Ende bennoch lebrreich, theils megen bem barin berrichenden Sprachgebrauch, nach welchem auch biefe Urfunde noch aus bem fregen gnadigen Billen bes Rapfers flog, theils wegen ber großen Sachtenntnig, theils wegen bem auch bier noch fichtbaren Deutschen Geift ber Berechtigfeit, ber fern von revolutionarer Uniformitat jes bem bas Seine ju laffen bemubt mar. Sie enthalt 29 fos genannte Artifel ober vielmehr Capitel, Die wieber in 290 Das ragraphen gerfallen. Aber die gange Tendeng ift meit mehr auf Ifolirung als auf Bufammenhaltung gerichtet, und von legterem wird gleichfam nur bes Unftanbes megen gerebet. Der Rapfer follte alle Stande ben ihren Rechten ichugen, bas gange Reich vertheibigen, mehren, nichts bavon verdus Beren, fogar bas Berlorne ergangen ober reflituiren, die Gine mifchung außerer Botentaten oder Befandten nicht bulben u. f. m. Aber an die Mittel daju mard nicht gedacht; er burfte nach eigner Einficht meber werben noch durchmarichis ren, noch einquartiren, noch geftungen bauen, noch Bund. niffe fcblieffen, noch die Rriegevoller außer Deutschland fab. ren, teine Zelonie ober Pflichtverlegung mit ber Reichsacht beftrafen u. f. w. Mit der Sandbabung der inneren Berech. tigfeit batte es die namliche Bewandnig; die Micht marb ibm vorgeschrieben, die Dacht daju benommen. 31 Paragras phen diefer Capitulation beschäftigen fich mit ben Bollen, II mit den Dangen, 21 mit den Leben und Lebenbrice

kogar bis auf die unbedeutendsten Formen ibrer Ausübung, in Feffeln geschlagen, selbft an allem Guten gebindert, und die berrschende Idee mar nicht wie in Bolen die Einführung einer Magnaten - Republit, sondern die gangliche Unabhängigfeit der Stände, b. b. mit anderen Botten, die Auflösung des Reichs. Gleichwohl blieb den Kansern nebft ihrer eigenen großen Sausmacht und vielen unangetafteten Reservat - Rechten, noch die Idee der gesetlichen Obergewalt, das Andenken früherer Burde, die redliche Anhänglichkeit aller Kleineren übrig: und es wäre ben nachfolgenden Kansern, welche drepbundert Rabre bindurch immer von Bater auf Sohn aus dem Hause Deftreich genommen wurden, gerade megen diefer Stetigfeit ber Regierung gar nicht schwer gemefen, bas Anseben ber Rrone wieder ju beben, wie in hungaru bas deutsche Reich neuerdings erblich ju machen, und gleich den Ronigen von Danemark fich von den lästigen Babl-Capitulationen zu befrenen. Allein Mangel an festem Willen oder auch an böherer Staats-Rlugheit, den man in der Beschichte dieses berühmten Sauses und seiner Umgebungen oder erften Gebülfen nicht wohl vertennen fann, 12)

fen. Die Sorgfalt der Capitulirenden behnt fich bis auf die Babl der Reichs' hofrathe in deren der Kapfer auch nicht freve Sande batte, auf die Saren und Sporteln ben Standes. Erböhungen, welche zum Bortheil der Reichs. Canzley-Bedienten weder nachgelagen noch ermäßiget werden sollten, sogar dis auf die Posmeister und Postbeamte aus. — Ber diese Capitulation liest, der muß die absolute Unmöglichleit ihrer Beobachtung ertennen. Die späteren Babl. Capitulationen sind bepnahe gleichlautend.

<sup>24)</sup> Bielleicht jum besten der Belt: - bem ware mit biefer Dacht und biefem Giat, noch Trangofifche ober Rusifche Sodo

ŀ

gar aller nördlichen Bafallen aufwatf, und daburch eine vollfommene Trennung von gang Deutschland bemirfte. Det Lüneviller-Friede, welcher im J. 1801 auf den folecht geführten Revolutions - Rrieg folgte, rif nicht nur bie schönften und getreuften Provingen von dem beutschen Reiche ab, fondern vernichtete fogar in dem übrigen Deutschland, jur fogenannten Entschädigung verluftiger weltlicher Fürften, eine Menge fleinerer Staaten und alle geiftlichen obne Ausnahme, welche noch am meiften die Rechte des Ranfers anerkannten; er verftartte dage gen alle Broffen, alle Reinde und Rebenbubler des Saufes Deftreich und der Ranferlichen Ober-Gemalt. End. lich bat nach einem neuen unglutlichen Rrieg, ber Bresburger-Friede vom J. 1805 noch den legten Schatten des Deutschen Reiches gerftort, indem er das Bernichtungs-Spftem ber fleinen Staaten noch weiter ausbebnte, Die größeren Stande von dem allerlegten Band, nämlich von ben bochften Reichsgerichten befrente, mehrere derfelben, dem Borte nach, ju unabbangigen Königen erflärte, fie aber dagegen unter ber Geftalt eines fogenannten Bundes, unter die drüfende Abhängigfeit der damaligen Frangöfichen Bewaltbaber brachte, und den legten Deutschen Ronig oder Rapfer bewog, auch der Form und dem Ramen nach auf eine Arone Bergicht ju thun, welche lange Zeit bindurch die erfte und größte in Europa gewesen mar. Das Resultat diefer Gemaltthaten ift größtentheils fteben geblieben, obgleich ibre Urbeber und Stifter in den für Deutschland gluflichen Kriegen von 1814 und 1815 vernichtet worden: denn theils bedurfte man der Sulfe der früher begunftigten größeren Fürftenhäufer und mußte ibnen dafür wohl auch die Erhaltung errungener Bortbeile verfprechen; theils maren fie auch burch ibre Berbindun-

nen und Bermandtichaften fo ftart unterftutt, daß felbe Die großen verbundeten Machte nicht daran dachten, fie gur Restitution ber vernichteten fleineren Reichsstände und jur Wiederanknupfung ehmaliger Berbaltniffe angu-Feblerhafte Bolitit, Religions - Trennung, unglufliche Rriege und nachtheilige Friedens - Bertrage batten bereits vollendet , mas durch Auslöschung alterer Dnnaftien, schnellen Unwachs ber Bafallen und durch ibr unverrüftes Streben nach Unabbangigfeit vorbereitet morden. Alfo ift die taufendiabrige Giche des deutschen Reiches, unter wiederholten Schlägen, gefallen, und mird, des Buniches von vielen ungeachtet, nicht mieder aufgerichtet merden fonnen, da ein folcher Baum nur aus einer einzigen, machtigen Burgel, nicht aber aus einer Tünftlichen Zusammenfügung mehrerer felbft fart geworbener Zweige bervorgeben fann.

Endlich zeigt uns auch die Beschichte von hungarn und Bolen nichts anders als einen beständigen wechselfeitigen Rampf gwischen den Großen und dem Ronig, der seiner Zeit schon ben Entwiflung der Adels - Privile. gien oder fogenannten National-Frenheiten hinreichend dargestellt worden ift. In ersterem Reich mar, je nach ben veranlaffenden Umftanden, das Uebergewicht bald auf diefer bald auf jener Seite, und julest neigte es fich daurhaft auf die Seite der Kron, jedoch fo, daß daben die billigen und mit den Rechten des Königs verträglichen Brivilegien der Nation aufrecht blieben, nicht aber wie in Frantreich und Danemark ganglich zerftört worden find. Was aber Polen betrifft, fo haben mir ebenfalls gezeigt und werden in dem folgenden Capitel noch deutlicher bemeisen muffen, marum und aus welchen naturli-Dritter Manb.

chen Beranlassungen dort die Stände, seit den dreh lezten Jahrhunderten, einen vollsommenen Sieg davon trugen; wie aber gerade diese Unterjochung oder Bernichtung der Königlichen Macht, die wildeste Zerrüttung, ja
zulezt die gänzliche Anflösung des Reiches nach sich zog,
und zwar mit der merkwürdigen Modistation, daß gerade
wegen dem Mangel eines Lehen. Systems oder wegen der
rechtlichen Gleichbeit des Polnischen Abels, daraus nicht
einmal wie in Deutschland neue Sprößlinge, einzelne unabhängige Staaten, hervorgtengen, sondern das ganze
Land eine leicht zu erobernde Beute seiner Nachbaren geworden ist, ja sogar nothweudig werden mußte.

## Vier und sechszigstes Capitel. Fortsegung.

## 9° Bisweilen eintretende sogenannte Königs

- I. Urfpränglich find fie ichlechterdings unmöglich, werden abet ben freitiger Coronfolge ober erloschenen Opnaftien, bisweie len burch bie Racht ber Bafallen veranlaffet.
- 11. Sie find immer nur eine Abweichung von ber allgemeinen Regel, und nicht eigentliche Bablen, sondern nur 1) Aners fennungen oder Ausrufungen einer bereits bestehenten fonige lichen Gewalt, oder 2) Richterliche Urtheile jum Entscheid von Erbfolgs : Streitigkeiten, oder 3) Usurpirte Gewalt bet Großen und partielle Unterwerfungen.
- III. Beweis diefer Babrheiten aus ber Geschichte bes Jubifchen, Perfischen, Macedonischen, und Romischen Reichs: ber Lome barden und Beftgothen, wie auch aus ber Geschichte van Gpanien, Portugall, Frankreich, England, Rufland, Danes mart, Schweden, Deutschland, hungarn und Polen.
- IV. Resultate: Die fogenannten gefeslichen Babtreiche find balb vollenbete Revolutionen, widernaturliche Zwitter: Ctaaten, die durchaus nicht befteben tonnen.

Ans eben diesem Antagonismus der Großen gegen den Rönig, aus der eigenen Macht der Basallen oder der Reichsstände, und aus ihrem öfteren Kampf unter einander selbst, vorzäglich ben verdrängten oder erloschenen Dynastien, entstehen endlich in den militärischen Staaten bisweilen sogenannte Königs. Wahlen, denen wir hier ein besonderes Capitel widmen wollen, da man der Natur und der Geschichte zum Troz, dergleichen Anoma-

tien, die Berlezung oder nothgedrungene Abweichung von der Regel, immer noch für die Regel selbst ausgeben und zum Beweise anführen will, daß die Königliche Macht, gleich derjenigen der Borsteber in einer Republit, von dem Bolf oder einer Sorpration von Bürgern herfomme, folglich zwischen einer monarchischen und einer republikanischen Regierung kein wesentlicher Untersschied bestehe.

Nach ber Natur ber Sache ift es, wie icon öfters bemerkt worden, geradeju unmöglich, daß ben ber Stiftung eines Meiche, ein Ronig ober Rurft von feinem untergebenen Bolf gemählt werde: denn das biefe eben fo viel als behaupten, daß im täglichen Leben bie Diener urfprünglich ihren Berren, die Rinder ihren Bater ichaffen. Diejenigen die ibn mablen follten , maren nicht mehr feine Untergebenen, fondern menigftens collettive feine Serren: er ware in ibrem Dienft und nicht fie in bem feinigen, folglich ein Beamter und nicht ein unabhängiger herr. Bleichwie daber alle Fürstenthumer in der Belt von einem Bingigen ansgeben, ber feine Untergebenen nach und nach anwirbt ober in feinen Dienst aufnimmt: fo ift auch feine Monarchie auf dem Erdboden urfprünglich ein Bablreich gemefen. Der Reichthum, der Guterbefig, die nabrende und schuzende Rraft des Fürften muß immer querft porbanden fenn, und diefe Macht geht dem ordentlichen Lauf ber Dinge gemäß, natürlicher und rechtmäffiger Weife an feine Erben über.

Benn aber in ausgebehnten militärisch gegründeten Staaten, burch bie von dem König oder Feldherren an feine Betreuen übertragenen hohen Nemter, oder burch

verschenfte und erblich gewordene Länderenen, eine neue Claffe von großen und mächtigen Dienstmännern entsteht, die durch gemeinsame Privilegien an einander gefnupft, burch oftere ju Rathziehung oder Sulf-Ansprechung in eine Corporation vereiniget, und bennabe beständig in einem Rampf gegen die Ronigliche Macht begriffen find: fo läßt fich bereits im Augemeinen die Möglichkeit voraus. feben, daß unter gunftigen Umftanden entweder der eine ober der andere fich nicht nur unabhängig macht, fondern fogar jum herren der übrigen aufwirft, und gu befferer Bernicherung des Geborfams, auf welchen er fonft gar fein Recht bat, fich von denfelben als König anerkennen und ausrufen läßt; oder daß in Ermanglung bestimmter Thronfolg-Gefege und ben entstehenden Succeffions. Streitigfeiten , die machtigeren Großen , von beren Behorfam gulegt die Rube des Reichs abbangt, gleiche fam richterlich entscheiden wem die Rachfolge gebühre, und demjenigen deffen Recht fie für bas beste balten, die vacanten Kronguter nebft allen damit verbunbenen Befugniffen jufprechen; oder endlich daß fie ben ausgeloschenem Ronigsstamm, wo entweder feine rechtlichen Erben mehr eriftiren ober mo ibre Anfpruche ju entfernt find, oder auch durch blofe Ufurpation in eine fattische Unabbangigfeit verfegt, aber an ein gemeinfames Berband gewöhnt und die Befahren ber ganglichen Erennung icheuend, fich einen neuen herren mablen, d. b. folden in das Gigenthum und die Befugniffe des vorigen einsegen, auch für ihre Person fich demselben un. termerfen, und diese Frenheit entweder nur einmal benngen, oder ben fortdaurenden gunftigen Umftanden auch für die Zukunft ju behaupten miffen, nicht weil fie dazw nach vorbergebenden Gefegen ein wirkliches Recht befäßen,

fondern blof allein weil fie die Macht baju baben. Dergleichen Ereigniffe werden dann in der Beschichte uneigentlicher Weife Konias. Bablen genennt, wiewohl fie mit den Bablen, wie fie in Republifen oder anderen Communitaten flatt finden, gar nichts gemein baben. Sie tonnen 'nach der Ratur der Sache nichts anderes fenn, und find auch vermöge der gangen Geschichte nichts anderes, als entweder Anertennungen oder Ausrufungen eines der bereits die bochfte, d. b. Königliche Gewalt befist, und ju Bedefung einer Usurpation oder ju mebrerer Berficherung des Geborfams noch die Formalität einer frenwilligen Unterwerfung verlangt; oder ichieds. richterliche Urtbeile der machtigeren Stände um ben streitiger Erbfolge ju entscheiben, mer der rechtmäffige Ronig fen; ober endlich eine allmählig durch Ufurpation erlangte Macht, aber nie ein ursprüngliches Recht.

Die erste Art jener sogenannten Wahlen, nämlich die bloken Anerkennungen oder Ausrufungen einer bereits bestehenden böchsten Gewalt sind die bäusigsten von allen. Daß ein einzelner mächtiger Großer sich unter günstigen Umständen zur Unabhängigkeit emporschwinge, ja sogar den vorigen König von seinem Thron verdränge—gehört unter die Reihe der Möglichkeiten, und in solchem Fall ist es ganz begreistich, ja sogar nothwendig, daß er, um sich des Throns desso besser zu versichern, sich auch von den übrigen Basalen und Mächtigen des Landes als ihren herren anerkennen lasse. In ehmaligen Zeiten, wo man keine stehenden Truppen hatte und mithin mehr auf den guten Willen der Menschen sehen mußte, ward diese Formalität oft von rechtmäßigen Fürsten selbst beob-

achtet, entweder weil ibr Unspruch auf die Krone zweifelhaft gemesen, oder um dadurch ihre Freunde und Feinde au erkennen, oder auch um ibren Göbnen und Erben durch porläufiges Berfprechen die rubige Rachfolge zu fichern und fünftigen Rriegen vorzubeugen. Gewöhnlicher Beife aber haben nur die Ufurpatoren dergleichen Anerkennungen nöthia, um dadurch der Usurpation wenigstens einen recht lichen Schein ju geben ; irgend einen Titel für die Husübung oder fichere Erhaltung ihrer Macht zu befommen, und dadurch dem rechtmäßigen Bratendenten besto mehr Befugniffe einzuflöffen. Allein in benden Rallenaft es doch etwas gang anderes eine bereits beftebenbe bochte Bemale anquerkennen, ale diefelbe durch eine formliche Babl gu übertragen; einem Herren der schon da ift und allenfalls der Einwilligung entbebren fonnte, fich ju unterwerfen, als burch eigenen Willen einen der es vorber nicht mar, jum herren zu machen. Ben einer Babl, die wirflich diesen Namen verdient und den Begriff des Auswählens in fich schließt, erhalt ber Gemablte seine Macht und feine Befugnisse einzig allein durch die Wahl, und er felbft muß einwilligen diefe Babl anzunehmen; ben diefen Ronias-Bablen aber ift der Konia bereits vorber im Befig ber bochften Gemalt, und fordert die Ginwilliqung der einzelnen Großen nur bintenber um eine Bemährleiftung ibrer Treue ju erhalten; dort ichwören die Bewählten den Bablenden, gleichwie die Diener ihrem herren, bier aber muß man dem Gewahlten schwören, demjenigen den man als seinen herren anerkennt: so daß dergleichen frenwiltige Unterwerfungen in feiner Rufficht Bablen genanns merden fonnen.

2° Die zwente Art von Königs - Wahlen, nämlich bie

jenigen mo ben bem Mangel oder der Unbestimmtheit von Succeffions - Befegen und entftebenden Erbfolgs - Streitigfeiten, die mächtigeren Stände gleichsam schiederichterlich einem der Pratendenten die Rrone, d. b. den Befig der ftreitigen Länder jusprechen, tonnen noch weniger mit den Bablen in einer Republit verglichen merden. Denn eine Babl und ein Urtheil find zwen gang verschiedene Begriffe. Gin Babirecht fommt nur bem paturlichen ober vertragsmäßigen Oberen des ju mablenden ju, das Recht au urtheilen jedem dem es anvertraut mird oder der die Macht bat feinen Willen durchzusegen: 1) und in Staaten wo feine fremden Mächte fich in den Streit mischen, ift es gang natürlich, daß die Großen des Reichs, als die einzigen welche ihrem Urtheil auch mirklichen Effekt verichaffen fonnen, bergleichen Erbfolgs. Streitigfeiten entscheiden. Gine Babl bangt von der frenen Billführ des Bählenden ab, das Urtheil aber richtet fich nach den Rechts-Grunden der freitenden Bartepen. Wird bier die bloke Willführ an Plaz des Rechtes gefegt, so beift man bas ein ungerechtes Urtheil; ba bingegen eine frene Babl, von Seite des dazu Berechtigten, mobl etma lieblos ober unflug, aber nie ungerecht genennt werden fann. Ben einer Babl endlich muß fich der nicht gemählte ohne anbers feinem Schiffal unterwerfen, weil er feine rechtlichen oder ausschlieffenden Unspräche bat; da bingegen derjenige der in einem Urtheil jurufgefest wird, das voll-. fommene Recht bepbebalt, entweder an einen böberen Richter ju appelliren, oder wenn er niemanden unterworfen ift und die eigenen Kräfte binreichend find, feine Unfpruche fogar mit Gemalt ju behanpten, wie diefes ben

<sup>1)</sup> B. II. S. 234 ff.

bergleichen Thronfolgs-Streitigfeiten abermal von ber gangen Befchichte bestätiget wird.

Die dritte Urt sogenannter Königs. Bablen, welche fich auch mehr einer mirflichen Babl näbern, find diejenigen welche oft nach erloschenen Dynaftien von ben Gro-. ken des Reichs vorgenommen werden, und entweder nur für diefen einzelnen Fall gelten, fo daß in der neu gemählten Onnaftie die Krone ohne anders erblich bleibt, ober aber / unter gleich gunftigen Umftanden, wenn die Ronige feine überwiegende Macht gewinnen, ben jedem Todesfall erneuert, durch Usurpation der mächtigen Bafallen allmählig jum Berfommen oder jur conftanten Uebung werden. In einem folchen Fall, wenn nämlich die Königliche Kamilie ohne Nachfolger ausftirbt, merden eigentlich die unmittelbaren Bafallen, diejenigen die fonk nur dem Ronig verpflichtet maren, de facto, ja fogar von Rechtenswegen fren 2) und es mare daber das einfachfte und natürlichfte, daß das Reich fich von felbit auflofen und in fo viele fleinere Staaten gerfallen murde, als es vorber Kron-Bafallen gab, welches auch in der Geschichte bäufig begegnet 3) und für das Aufblüben der Länder und Bolfer gewöhnlich das beste ift. Allein die Macht der Gewohnheit ein gemeinsames alle jusammenknupfendes Band benaubehalten, um etwa einem auswärtigen Feind besto bester midersteben ju tonnen; das Interesse der Rleineren welche einen oberften Schuzberren nothig haben um nicht von anderen gang verschlungen ju werden; ber Ebrgeig der Großen felbft, welche mit eigener Unabhängig.

<sup>2)</sup> Bergl. B. I. S. 491. B. II. G. 587 - 589.

<sup>3)</sup> ebendafelbft.

Teit nicht zufrieden, gewöhnlich noch an Plag des vorigen Rönigs die Berrichaft über andere begebren; Beforgniß von inneren Uneuben und Anarchie; endlich auch die Rothwendigfeit die eigenen Dominial-Lande des ausgestorbenen Ronigsftamms, von welchem fich immer noch weite läufige Bermandte mit mirflichen oder scheinbaren Unsprüden finden, irgend jemand jugusprechen und vor einem allgemeinen willführlichen Zugreifen ju fchuzen: - alle diefe Grunde vereinigen fich um die großen Bafallen ju bewegen, irgend einen Mächtigen unter ibnen, ber bie Einheit des Reichs zu erhalten vermag, in den Befig und Die Rechte des vorigen Königs zu fezen, und auf diese Art an ihrem Oberberren ju mablen oder als folchen anguer-Tennen. Daben ift es bann natürlich und begreiflich , bag Die mablenden Großen bismeilen diefen gunftigen Zeitpunft benuzen, um fich gewiffe Rechte und Brivilegien gufichern au laffen, und au diefem End bem gemählten Ronig eiwige an beschwörende Bunfte ober Bedingungen vorlegen, außer melden er, mit ftetem Borbebalt ber natürlichen Gefeze, in der Ausübung seiner Königlichen Gewalt vol-. Hig fren und unabbanaia ift. Indeffen geschiebt auch biefes nicht immer , und die meiften diefer fogenannten Babl-Capitulationen enthalten anfänglich nichts anders als eine nabere Bestimmung des rechtlichen Serfommens, die fermere Auficherung ber bereits genoffenen Brivat - Rechte oder Brivat - Begunftigungen. 4) Stirbt diefer neugewählte Ronigliche Stamm ebenfalls bald wieder aus, wie Dieses in Polen und Deutschland geschab, oder schmächen

<sup>4)</sup> Man vergleiche über die Geschichte dieser Capitulationen und pacta conventa in Deutschland, Hungarn und Polen vien, Cap. 62 und 63.

fich die Könige selbst und machen sich zu sehr von den Ständen abhängig, so daß diese lezteren ihr einmal usurpirtes Recht auch in Zukunft behaupten können und wollen: so entstehen daraus die sogenannten berkommtlichen Wahlreiche, welche aber in der Geschichte äusserst selten vorkommen, immer nur eine Ausnahm von der allgemeinen Regel sind, auch gewöhnlich nicht lange dauren, und zulezt nach dem unvermeidlichen Gang der Naturstets wieder in Erbreiche verwandelt, oder aber gänzlich gufgelöset und vernichtet werden.

Es fen uns erlaubt die Wahrheit diefer Grundfage fürge fich mit fo vielen fogenannten Königs-Bablen zu beftätigen, als wir deren nur immer in der Geschichte aller Beiten und Länder auftreiben konnten. Bor der Maffe und der Gleichförmigkeit diefer Beweise wird auch das hartnäfigfte Borurtheil weichen muffen.

Ben den Sebräern in Paläftina und den nachbertgen zwen Königreichen Juda und Ifrael, war die
Erblichteit nach dem Recht oder vielmehr nach dem üblichen Borzug der Erstgeburt die allgemeine Regel, und es
hatten sogar die Könige das ursprüngliche vollkommene
Recht behalten, ihren Erben und Nachfolger nach Gefallen zu ernennen. Durde dieser Wille nicht besonders
ausgedrüft, so folgte viele Generationen hindurch, ohne
Widerrede und ohne Wahl, stets der Sohn auf den Bater, do oder der Bruder auf den Bruder, und mehrere

<sup>5)</sup> Bergl. B. II. S. 496 - 497.

<sup>6)</sup> Unter ben Ronigen von Juba, Galomo, Rehabeam, Abia, Affa, Jofaphat, Joram, Ahafia, Joas, Amagia, Ufia, 300

Mal bestiegen fieben - bis achtjährige Rinder den Thron. Amar gab es auch bismeilen Insurreftionen von machtigen Generalen, Usurpationen, ungewöhnliche Thronbe-Reigungen und daberige Anerkennungen, frenwillige oder gezwungene Unterwerfungen, aber feine Gpur von einer eigentlichen Babl: und menn die Sebraischen Geschichtfcreiber fich bisweilen des Ausdrufs bedienen, das Bolf fen bier oder dortbin gefommen um diefen oder jenen jum Ronig ju machen, 7) fo bedeutet folches nach dem gangen Zusammenbang nichts anders als einen Zusammenlauf der Menge, um denjenigen der bereits die bochfte Gemalt befaß, folglich wirklicher König mar, anzuerkennen, fich tom ju unterwerfen, feine Thronbesteigung befannt ju machen, durch Dantopfer und Freudengefang ju verberrlichen. Mofes hatte fich felbft jum Unführer und Beberrscher Afraels gemacht, und von ibm mard Rosua zu feinem Nachfolger ernannt. Nach des lezteren Tod frugen Die Ifraeliten nicht fich felbft, fie gabiten nicht die Stimmen, um ju miffen wer ihr Anführer mider die Cananiter fenn folle, fondern fie frugen den Berren, d. b. fie beobachteten die Natur der Umftände, oder fie frugen die Briefter als die Ausleger des göttlichen Willens, fie folgten dem Mächtigften, demjenigen den der herr felbft jum Ronig gemacht batte. 8) Die Generale die unter dem Ma-

tham, Ahas, histia, Manaffe, Ammon, Jofias, Joahas 2c. immer der Sohn auf den Bater: eben so unter den Königen von Ifrael, jedoch durch mehrere Usurpationen unterbrochen, die aber gewöhnlich nicht lange daurten.

<sup>7) 3.</sup> B. ben Saul : Sam. XI. 15, ben David i Chron. XIII. 28, ben Rehabeam i Kon. XII. 1, ben Joahas dem Cohn Uffa 2 Kon. XXII. 1, 2 Chron XXXVI. 1,

<sup>8)</sup> B. ber Richter I. 1.

men von Richtern befannt find, batten fich meift durch Sammlung eines Gefolges, durch eigene Macht und Tapferfeit ju diefer bald vorübergebenden bald erblichen Berrschaft emporgeschwungen: und wenn in dieser Reit, nach dem Ausdruf der Schrift, bisweilen fein König in Israck mar, ") so will das bekanntermaffen nur so viel fagen, baf feiner über alle swolf Stamme berrichte, fonbern die Stamm. Fürften in ibrem Begirf unabbangia regierten, und nur das geiftige Berband eines gemeinsamen Glaubens und gemeinsamen hobenpriefters fie alle gusammenschlang. Bon den eigentlich militärischen Ronigen ward Saul, nach einer Art von Revolution, von dem hobenpriefter Samuel ernannt, aber Schlachten und Siege mußten ibm erft noch die bochfte Bemalt und die Unterwerfung fichern. David gelangte burch ein gefammeltes Gefolge, durch abgenothigte Gelbft - Bertheidigung, durch Krieg und Sieg auf eine außerft merkwürdige Beife ( die nicht einmal eine Usurvation genannt werden fann ) auf den Thron. Unter vielen Gohnen mard Salomo von ibm fren zu seinem Rachfolger ernannt. Bon da fuccedirte im Königreich Juda, mehr als 18 Generationen bindurch, ohne Biderrede ftets der Sobn auf den Bater. Das Königreich Afrael, durch den Abfall von Rerobeam gegründet, mar zwar gerade defmegen weit mehr durch innere Rriege entzwent , und oft wurde um die bochfte Gewalt gefämpft; doch blieb auch bier die Erblichfeit immer die allgemeine Regel: man sab wohl einzelne, meist vorübergebende Insurreftionen und Usurpationen mächtiger Großen, ungewöhnliche Thronbesteigungen, Anertennun-

<sup>9)</sup> B. der Richter XVII. 6. XVIII. 1, XIX. 1,

1

von Paris, herzog Obo, zu ihrem Anführer oder König mählen konnten. Allein so ftark war das Gefühl des erblichen Rechts, daß herzog Odo selbst, Carl'n den Einfältigen als rechtmäßigen Thron. Erben empfabl, folglich die Carolinger wieder auf den Thron kamen, und sich unter vielen Stürmen noch ein ganzes Jahrhundert behaupteten.

Im Jahr 987 ben der gämlichen physischen und moralifchen Zerrüttung des Carolingifchen Konigskamms, welcher auch an Güterbesig so schwach geworden mar, daß er im gangen Reich nur noch die herrschaft Laon eigenthümlich befaß, schwang fich Sugo Capet, Bergog pon Meuftrien, der mächtigfte Bafall in gang Frankreich. beffen Bater und Grofvater icon temporare Ronige ober Dber Generals gemesen maren, an der Spize einiger ihm ergebenen Großen, mit Gemalt auf den Throu; al-Tein weit entfernt daß die Stände ibn fren gemählt batten, wie man es in den gewöhnlichen biftorischen Sandbuchern liest, waren fie vielmehr bereits in Compleane aufammengetommen, um fich für Carl'n von Lotbringen, als den Obeim des letten Königs ju erklären, murden aber von Sugo mit Gewalt gerftreut und gur Untermerfung gezwungen, fo daß diefe vorgebliche Babl nichts anders als eine Usurpation und nachberige Anerkennung gemesen ift, welche frenlich durch die gangliche Ohnmacht des einen und die Uebermacht des anderen natürlich veranlaffet und begunftiget murde. 15)

<sup>35) &</sup>quot; Sugo Capet, (fagt felbft der fonft ziemlich republikanfice "Mably) schwang fich eigenmächtig auf den Ehron, und ließ " fich bloß von seinen Freunden, Berwandten und Lebenleus " ten als König anerkennen." Observ. zur Phist. de France.

Diefer Capetingifche Ronigestamm, mit welchem die Anarchie gefturgt und das Konigliche Anseben gehoben worden, behauptete fich, durch Glut und fluge Politik begunftiget, über 800 Jahre lang, und berrichet, nach einem revolutionären Interregno von 22 Rabren (1792 - 1814) noch dermal erblich auf dem Frangofischen Thron. Bier Generationen bindurch, nämlich fo lang als das. Andenten von Sugo Capets Usurvation fortdaurte, und feine Nachfolger eben defmegen die Großen des Reichs. schonen mußten, beobachteten fie gwar die Rlugbeite. Regel noch ben Lebzeiten ibre Gobne als Ronige anertennen und fronen ju laffen, melches dann falichlich eine Babl genannt wird. Sobald aber die Königliche Macht befestiget und durch Gingiebung vieler vacanten Bergogthumer und Grafichaften vermehrt morden, fo mard auch jene Formalität von Philipp August, der im Jahr 1180 den Thron bestieg, gar nicht mehr nöthig befunden, und auch im gangen Reich von niemand verlangt.

Im Jahr 1317, also 330 Jahr nach huge Capet, erfolgte wieder eine fogenannte Königswahl, die aber schlechterdings nichts anders als der Entscheid einer Erbfolgs-Streitigkeit war. Beil noch kein geschriebenes Successions-Gesez in der Königlichen Familie bestand, so war es nach dem Tode Ludwigs X. darum zu thun, obseine einzige Tochter Johanna oder sein Bruder Philippden Thron besteigen solle. Gemäß dem natürlichen Borzug des Maunsstammes ben eingeführter Untheilbarkeit,

Eben biefes bekennt auch Boltaire Essai sur l'hist. T. II. Ch. 39. Si les suffrages eussent été libres, Charles auroit été roi de France. Ce ne fut point un parlement de la Nation qui le priva du droit de ses ancêtres, ce fut ce qui fait et défait les rois, la sorce aidée de la prudence.

Bluf bes Reichs weit eber befeffiget baben, wenn nicht bie meiften Cafaren finderlos geftorben maren. fchmang fich ein anderer durch eigene Macht oder durch Geld auf den Thron; bald murde ein dritter von bet eibgarde dazu erhoben, nicht weil fie ein Recht bagu batte, fondern weil mit bem Commando über diefelbe anch bie bochfte Gemalt in der alles regierenden Sauvtfladt verbunden mar; bald ließ fich ein in den Brovingen commanbirender General, von feiner ibm obnebin unterworfenen Armee, jum Emperator ausrufen, eroberte mit ibrer Sulfe die Stadt Rom, verdrangte die von anderen Mr. meen oder von den Pratorianern ausgerufenen Begen-Raufer, und ließ hintenber jum Schein bes Rechts feine Bemalt von dem unterjochten Senat bestätigen ober anertennen, mas aber von teinem feiner Mitalieder obne Befahr feines Lebens batte verweigert oder gebindert merben fonnen. Bald mablte der Sengt dem Scheine nach felbft, menn er unter gunftigen Umftanden, mo die Benerale feiner Schatten. Autorität gewogen maren, einen Augenblit ju Athem fommen fonnte, oder wenn die nach der Arone ftrebenden Feldberren, des Ausganges gewiß, ibm diese Babl überlieffen. Bald erbte fich mehrere Benerationen bindurch die Ranferliche Gewalt ohne anders bon Bater auf Gobne fort, und am Ende mard bas Reich fogar wie ein Batrimonial - But unter verschiedene Göbne getheilt. Allein diefe fogenannten Bablen, Anerfennungen, Ausrufungen u. f. m. welche, nach ichröflichen inneren Berrüttungen, julegt bas Reich ju einer leichten Beute fremder Nationen machten, geschaben nicht nach Befezen oder Conftitutionen, fondern vielmehr gegen alle Gefeze und alle Constitution; sie maren nicht bie ordentliche natürliche Regel, fondern die schamlofefte Diebertretung derselben, ein beständiger Kampf der Gewaltigen nm die eigene Unabhängigkeit und um die Oberherrschaft, an welchem die Masse des Bolks gar keinen Antheil nahm, und wo immer der Mächtigke den Sieg davon trug-

Unter den Weft. Gothen, welche nach der Berfplitterung des Römischen Reichs im Sabr 414 unter ihrem Unführer Abolf nich in Spanien festfesten, waren die Ronige erblich, und erft nach Auslöschung des Mannsftamms und nach baufigen inneren Rriegen, festen die unabhangig gewordenen Reichskände feft, daß fünftighin jeder Ronig oder Ober-General von ihnen gemählt merden folle. Eben dieses bat aber auch ibre Unterjochung durch die Araber, welche im Jahr 711 geschab, erleichtert. Bon den Lombarden muß felbft Sismondi (welcher doch fonft alles nach republikanischem Sinn ju verdreben fucht, aber von der Beschichte übermältiget fich auf jeder Seite widerspricht) befennen, die Bersammlung ber Großen batte die Krone nicht sowohl gegeben als vielmebe burch ihre Acciamationen bestätiget. Ihre Wirtsamfeit habe fich meift nur darauf beschränft, eine Ufurpation au rechtfertigen, indem fie den bereits bestegten Souverain absette, und von dem neuen Konia, den fie nicht gewählt batte, lediglich Berfprechungen ju Sandhabung von Privilegien und Privat-Rechten annahm. 10)

In dem Ronigreich Spanien, welches aus der Batrifnonial-herrichaft der Grafichaft Arragonien entstan-

<sup>10)</sup> Siebe hierüber eine fehr mertmurdige Stelle in feiner Hist. des Republ. d'Italie. T. I. p. 81. 85.

den, und in der Kolge burch Eroberungen, Sentathen n. f. w. vergrößert, auch zulezt mit Castilien vereiniget worden, bat es nur eine einzige sogenannte Königswahl gegeben, welche aber schlechterdings nichts anders als ein förmliches Urtheil über bestrittene Erbfolge mar. Als nämlich im Sabr 1412 mit König Martin dem jungeren sine Sauptlinie des Barcelonischen Königeftamms, welcher 250 Jahr lang erblich in Arragonien regiert batte, erlofch, fo meldeten fich fünf machtige Rron- Pratendenten, und die Rechtsfrage bestand eigentlich barin: ob entferntere mannliche Descendenten des bisber regierenden Konigeftamms ober nabere meibliche Descendenten ben Borgug baben follen? Es versammelten fich daber Die Stände von jeder der dren Provingen Catalonien, Arragonien und Balengia, welche nich zu diesem Act Barlamente nannten, und diefe ernennten oder bevollmachtigten einen Ausschuß von neun Männern, nicht um einen Konig fren ju mablen, sondern um alle Rechte der Bratendenten genau gu untersuchen, und fodann "vollaultia ngu erfennen und ju derlariren, welchem von den boben Kron. Prätendenten die Parlamenter und die Ba-"fallen der Krone verbunden maren, den Gid der Treue nat fcmoren, und welchen fie nach Gott, der Gerech. ntigfeit und ibrem Bewiffen verpflichtet maren, als ib. ren mabren König und rechtmäßigen Souverain angu-"feben." 11) Ihr Urtheil fiel ju Gunften des Infanten

<sup>11)</sup> Diefe gange mert wirdige Gefchichte, ben welcher fogar alle Formen und Ausbrute die irgend eine Autorität über die bosben Pratendenten angedeutet batten, forgfältig vermieden wurden, ift ausführlich ergablt in v. Real Staatslunft B. IV. S. 376 — 382. Die Richter mußten einen feperlichen End zu Gott fcworen: "mit allem möglichen Bleiß nach Gott, der

Ferdinand von Caffilien aus, und feithet ift auch in Spanien, obgleich das herrschende Geschlecht zwenmal auss starb, gar feine Königsmahl gewesen, sondern es blieb immer ben der bestimmten Succeffions. Ordnung oder ben den Testamenten der Ronige. Auch ift ben diefer Belegenbeit nicht unwichtig zu bemerken, daß die befannte, von den revolutionaren Schriftstellern fo oft angeführte Formel, mit welcher die alten Arragonischen Könige ben ibrer Arönung Namens der Stande von dem Groß . Juftis tiarius angeredet morden fenn follen , 12) durchaus ungegrundet und erbichtet ift, wie folches fomobl von dem Arragonischen Schriftsteller Beter Belluga, 13) als von Bodin in feinem gelehrten Werf de Republica 14) ausführlich bewiesen worden, indem die Arragonischen Stände au teinen Reiten ibren Konia ermablten, ja fogar fich obne deffen Bewilliqung nicht versammeln durften, und der Groß-Juftitiatius lediglich ein Königlicher Beamter mar, der von dem König eingesest und wieder abgesest murbe.

Die Geschichte von Portugall liefert uns zwen Benfpiele von sogenannten Königsmahlen, aber bende maren

<sup>&</sup>quot;Serechtigleit und ihrem Gewiffen, in Ertennung und Deflas "rirung beffen, welcher rechtmäffiger König und Herr bet "Reiche Arragonien, Balenzia und des Fürftenthums Catalos "nien ift, ju verfahren."

<sup>12)</sup> Nos qui nec virtute inferiores et potestate superiores te ipso sumus, regem te creatnus; his conditionihus legibusque, ut unus aliquis plushabeat, quam tu potestatis te imperii.

<sup>13,</sup> In speculo S. veniamus Tit. 14. No. 6.

<sup>14)</sup> L. I. c. VIII. p. 131.

nur blofe Unerfennungen von Ufurpationen. Die' erfte erfolgte im Sabr 1385 nach dem Aussterben bes achten Burgundischen Königsftamms, mo Johann I., ein naturlicher Sohn des legten Ronigs, durch eine Insurreftion fich auf den Thron feste, und nachher von den Standen zu Coimbra als König anerkennen und ausrufen ließ, einzig in der Absicht, damit das Reich nicht unter Spanische Berrichaft tomme. Indeffen mußte diese fogenannte Babl boch noch mit einem Krieg gegen Ronig Bohann von Castilien durchgefest merden, melder von feiner Gemablin ber rechtliche Ansprüche auf die Kron machte, und daber weder die Infurreftion noch die fanbifche Bestätigung anerkannte. In der Ratur ber Berbaltniffe gwischen Ronig und Bolt mard übrigens dadurch gar nichts verändert; nur gewann der hobe Adel an Reichthum und Macht, weil Konig Johann I. feines frenmilligen Geborsams febr bedurfte. Bon da an blieb die Krone 255 Jahr lang ohne Widerrede erblich, gelangte fogar 1580 durch henrath an Spanien, und die zwente vorgebliche Königswahl geschab erst im Jahr 1640, wo ber herzog von Braganga, Stifter des jezigen Koniglichen Saufes, der reichfte Gutsbenger im gangen Land, welcher jugleich genealogische Ansprüche auf die Krone batte, durch eine felbst angefangene Insurrettion, Boringall von der damale verhaften Spanischen Berrichaft losrif, fich unabhängig machte, und unter dem lauten Benfall der Nation, ein Sahr nachber, von den Ständen als König anerkennen ließ. Allein auch diese Revolution mußte noch durch einen langen Rrieg, theils gegen innere Migvergnügte, theils gegen Gvanien bebauptet werden, deffen Könige nur 28 Jahre nachher Portugal als ein fouveraines Reich anerkannten, und wodurch allein, nicht aber durch die ftandische Bestätigung, ber Best bes Saufes Braganga rechtmäßig geworden ift.

In Frankreich regierte vorerft die Merovingische Dynaftie 266 Jahr lang ohne Widerrede erblich. Als aber im Kahr 752 Bivin der Kurze, Carl Martells Gobn, der bereits, wie fein Bater, die wirfliche Konialiche Gewalt befaß, den legten Merovinger vollende vom Thron fturgte, und den Namen Bergog der Franken mit dem Ronigs-Titel vertauschte; fo ließ er fich bintenber von den Großen zu Soiffons als Rönig anertennen, theils um fich ihres Geborsams zu versichern, theils um die Ufurpation doch einigermaffen ju rechtfertigen. Rum mablen batten diese Großen gar tein Recht, wohl aber fonnten fie dem Pipin ihren Beborfam verfprechen, und daber beobachteten auch feine Nachfolger die Carolinger jene Formalität schon gar nicht mehr. 127 Jahr hernach (No. 879) als diese Carolingische Onnafic durch Theilungen , Domainen - Berfchwendung, Familien - Kriege u. f. we ganglich geschwächt mar, und das Reich weder gegen die Ginfalle der Mormanner noch gegen die inneren Rebden vertheidigen fonnten, flelen einige geiftliche Große in Provence ab und mabiten fich, nach der gewöhnlichen Sprache ju reden, einen neuen Ronig, d. b. fic unterwarfen fich , eben nicht gang frenwillig , einem benachbarten großen weltlichen Schusberren, der fich ebenfalls von der Krone unabbangig gemacht batte, woraus dann das Königreich Arelat entstand. — In der näme lichen Anarchie und allgemeinen Reiche- Roth, nach dem Tode Carls des Rablen, gelangten die großen Bafallen au einer folden Macht, daß fie im Rabr 888 den Grafen

;

von Paris, herzog Obo, zu ihrem Anführer oder Konig mählen konnten. Allein so ftark war das Gefühl des erblichen Rechts, daß herzog Odo selbst, Carl'n den Einfältigen als rechtmäßigen Thron. Erben empfabl, folglich die Carolinger wieder auf den Thron kamen, und sich unter vielen Stürmen noch ein ganzes Jahrhundert behaupteten.

Im Jahr 987 bey der gamlichen physischen und moralischen Zerrüttung des Carolingischen Konigskamms, welcher auch an Güterbefig fo ichmach geworden mar, daß er im ganzen Reich nur noch die Herrschaft Laon eigenthümlich befaß, schwang fich Sugo Capet, Bergog pon Neuftrien, der mächtigfte Bafall in gang Frankreich. beffen Bater und Grofvater icon temporare Könige ober Dber Generals gemesen maren, an der Spize einiger ibm ergebenen Großen, mit Gemalt auf den Throu; al-Tein weit entfernt daß die Stände ihn fren gemählt batten, wie man es in den gewöhnlichen biftorischen Sandbuchern liest, waren sie vielmehr bereits in Compieane aufammengetommen, um fich für Carl'n von Lotbringen, als den Obeim des legten Königs ju erklären, murden aber von Sugo mit Gewalt gerftreut und gur Unterwerfung gezwungen, fo daß diefe vorgebliche Babl nichts anders als eine Usurpation und nachherige Anerkennung gewesen ift, welche frentich durch die gangliche Obnmacht Des einen und die Uebermacht des anderen natürlich veranlaffet und begunftiget murde. 15)

<sup>35) &</sup>quot; Sugo Capet, (fagt felbft der fonft ziemlich republikanische "Mablo) schwang fich eigenmächtig auf den Ehron, und ließ " fich bloß von seinen Freunden, Berwandten und Lebenleus " ten als König anerkennen." Observ. zur l'hist, de France.

Diefer Capetingische Ronigestamm, mit welchem die Anarchie gestürzt und das Konigliche Anseben gehoben worden, behauptete fich, durch Gluf und fluge Politik begünfliget, über 800 Jahre lang, und berrschet, nach einem revolutionären Interregno von 22 Jahren (1792) - 1814) noch dermal erblich auf dem Frangösischen Thron. Bier Generationen bindurch, nämlich fo lang als bas. Andenken von Sugo Capets Usurpation fortdaurte, und feine Nachfolger eben defmegen die Großen des Reichs. schonen mußten, beobachteten fie zwar die Alugbeits - Regel noch ben Lebzeiten ihre Gobne als Ronige anertennen und fronen ju laffen, melches dann falfchlich eine Babl genannt wird. Sobald aber die Königliche Macht befestiget und durch Gingiehung vieler vacanten Bergogthumer und Grafschaften vermehrt morden, so ward auch jene Formalität von Philipp August, der im Jahr 1180 den Thron bestieg, gar nicht mehr nöthig befunden, und auch im ganzen Reich von niemand verlangt.

Im Jahr 1317, also 330 Jahr nach hugo Capet, erfolgte wieder eine fogenannte Königswahl, die aber schlechterdings nichts anders als der Entscheid einer Erbfolgs-Streitigkeit war. Weil noch kein geschriebenes Successions-Gesez in der Königlichen Familie bestand, so war es nach dem Tode Ludwigs X. darum zu thun, obseine einzige Tochter Johanna oder sein Bruder Philipp den Thron besteigen solle. Gemäß dem natürlichen Borzug des Mannsstammes ben eingeführter Untheilbarkeit,

Eben biefes befennt auch Boltaire Essai sur l'hist. T. II. Ch. 39. Si les suffrages eussent été libres, Charles auroit été roi de France. Ce ne fut point un parlement de la Nation qui le priva du droit de ses ancêtres, ce fut ce qui fait et défait les rois, la serce aidée de la prudence.

ber Analogie des Salischen Gesezes, und der Gewohnheis ber meisten übrigen Länder, feste sich Philipp in Besig, und ließ hintenher sein Recht von einer unvolfkändigen Bersammlung geistlicher und weltlicher Baronen und einiger Deputirten von Paris anerkennen, wodurch es für die Zutunft entschieden blieb, daß keine Tochter den Französischen Thron erben könne.

Bon dieser Zeit an hat es in Frankreich, vieler inneren Unruhen ungeachtet, weder Königswahlen noch Königs-Anerkennungen mehr gegeben. Mit der Erblichkeit hatte das Reich angefangen und mit derfelben daurte solches bis auf den heutigen Tag fort. Nur Anarchie hatte die wenigen scheinbaren Wahlen veranlasset, aber mit derselben sind sie auch wieder verschwunden, und sie waren immer nur eine Ausnahme oder eine Abweichung von der Regel; nicht das allgemeine Recht, sondern vielmehr die Verlezung desselben.

Ben den vielen inneren Ariegen, Thron-Revolutionen und dem daraus entstandenen Dynastien-Wechsel,
welche das Königreich England, seit Wilhelm dem Eroberer, nämlich vom Jahr 1066 an, Jahrhunderte lang
verwirrten, ist es kein Bunder, wenn auch in seiner Geschichte sogenannte Königswahlen vortommen; aber auch
hier werden wir sinden, daß sie alle nur Anerkennungen theils von zweiselbastem Recht, theils von offenbaren
Usurpationen, oder aber Entscheid von ErbfolgsStreitigkeiten gewesen sind, und sich eben deswegen
kets nur auf Glieder der Königlichen Familie beschränkten. Im Jahr 1399, also nach einer mehr als drenbundertjährigen ununterbrochenen Erblichkeit, verdrängte
heinrich IV. damals herzog von Lancaster, seinen Ber-

mandten den rechtmäßigen Rönig Richard II. von der Rrone, raubte ibm fogar das Leben, ließ feine Ufurpation bintenber von dem Parlament bestätigen , und rettete fich mit Mube unter einer Menge von Berschwörungen. -62 Rabr Bernach (1461) ward sein Sohns Sohn Seinrich VI., welcher 1422 als ein Kind von neun Monathen König geworben mar, nach dem langen und blutigen Rrieg zwischen den Sanfern gancafter und Dort, burch Richard Serzog von Norf von dem Throne geftoffen, und da diefer legtere auf dem Schlachtfeld ben Backefield blieb, fo ließ fich fein Sohn Eduard VI. von feiner Armee und dem Bolfe ju London als Konig ausrufen, und diefe feine Burde von dem Parlament anertennen. Diefe Kormalität galt aber fo wenig, daß Seinrich VI. im Rahr 1470 auf furze Zeit wieder König mard; die Gewalt entschied julegt gu Gunften des Saufes Port, aber auch da erhob fich ein Pring gegen den anderen, und Eduard IV. mußte 1478 seinen eigenen Bruder töden laffen, um der Krone ficher zu fenn. Sein minderjähriger Sohn und Nachfolger Eduard V. ward 1483 von feinem eigenen Oheim und Bormund Richard III. Bergog von Gloucester entthront, und, wie es beift, im Tomer erftift, jum lebrreichen Beweis gu welch fchröflichen Rolgen dergleichen Ufurpationen und mangelnde Succeffions Dronungen führen. Aber auch dieser Richard mard, ber Anerkennung ungeachtet, schon im Jahr 1486 von Beinrich von Richmund, welcher mutterlicher Seits aus dem Saufe Lancafter abstammte, und nach feiner Krönung 1486 fich mit Elisabetha von Mort Eduards IV. Tochter verhenrathete, in offenem Rrieg übermältiget, womit das Saus Tudor ohne Babl den Thron bestieg.

<

Unter der gangen Regierung diefer Donaftie, welche von 1485 bis 1603 berrschte, gab es weder Königswab-Ien noch formelle Anerkennungen, obgleich die Thronfolge oft ziemlich zweifelbaft gemesen, und sogar nach einander auf zwen Töchtern Beinrichs VIII., Maria und Elifabeth, von denen die lettere nicht einmal aus rechtmäßiger Ebe abstammte, übergieng, worin wohl der Deutlichste Beweis eines erblichen Rechtes liegt. Die Ronigin Elisabeth, welche, als unverheprathet, finderlos farb, ließ um fünftigen Streitigfeiten vorzubeugen, 1603 ihren Bermandten König Jafob VI. von Schottland, melder als Urentel der alteffen Schmefter Beinrichs VIII. allerdings das nächfte Recht gur Rrone batte, von dem Barlament als ibren Erben und Nachfolger anertennen und bamit fam Das Saus Stuart durch Erbfolge auf den Thron. 3atobs Sohn, Earl I. verlohr in der Revolution von 1649. bas Leben. Allein im Jahr 1660 rief das neue vom Beneral Mont versammelte Barlament, der Angrchie mude, feinen Sobn Carl II. lediglich aus Franfreich jurut, und diefe Berftellung des rechtmäffigen Ronigs fann alfo wieder nicht eine Babl genennt werden, gumal im Gegentheil alle Ufurpatoren , die fich durch fogenannten oder vorgeblichen Bolfswillen, im Grund aber burch eigene unrechtmäßige Bewalt, auf den Thron geschwungen hatten, sich schlechterdings nicht behaupten fonnten.

Durch abermalige innere Rriege und Entzwenungen in dem Röniglichen Saufe felbft, tam die Rrone vorerst 1689 an Wilhelm von Oranien, Tochtermann des bertriebenen oder vielmehr entflohenen König Jakob II., sodann 1702 an deffen Schwester Unna, und von ihr nothgebrun-

gen mit Uebergehung des nächsten Prätendenten, 16) Jafob II., aber doch immer der Erbfolge nach, 1714 an den Brotestantischen Aurfürsten Georg Ludwig von hannover, dessen Nachfolger noch jest erblich über England
regieren, und von welchen es, ohne den jüngst erfolgten
unglüklichen Tod der Prinzessin Charlotte, einzigen Tochter des jezigen Aron-Prinzen, durch henrath an das
haus Sachsen-Coburg gelanget wäre.

Gelbft in Rufland bat es einige Mal sogenannte Groffürften- oder Zaars-Bablen gegeben, die aber bier äußerft felten maren, und noch mehr beweisen, wie febr alldort die Erblichfeit als allgemeine Regel anerfannt und beilig verehrt murde. Nachdem der erfte Rurifische Ronigsstamm welcher vom Jahr 862 bis 1598 folglich 736 Rabr lang ununterbrochen erblich regiert, fich fogar unter der Mongolischen oder Tatarischen Oberberrschaft mit feltener Klugheit erhalten, und am Ende 1452 durch Iman Bafiliowitsch wieder jur Unabhangigfeit emporgefcwungen batte, nun im Jahr 1598 mit Reodor I. ausgestorben mar, fo mablten die Großen ju Mostan, als fattisch fren, feinen Schwager Boris Ghodunom jum Baar, oder mußten ibn vielmehr, da er fcon lang nach dem Thron geftrebt batte und febr machtig mar, als Baar anerfeunen. Aber fo groß mar die Kurcht diefes Usurpators megen gebrauchten unerlaubten Mitteln, und fo fart die Achtung für bas Recht des alten mannlichen Fürftenftamms, daß als nur ein aus dem Rlofter entflohner Betrüger, Otropiem, erfchien, ber fich für den von Boris beimlich ermordeten Demetrius, Bru-

<sup>16)</sup> Bergi. oben G. 382 - 383.

ber des legten Rurifischen Zaars, ausgab, und mit einer Truppe aus Bolen anrufte: alle Städte ihm die Thore bffneten, Boris fich felbft vergiftete, und Otropiew, blos burch die Mennung daß er der rechtmässige Erbe fen, im Jahr 1605 ruhig den Thron bestieg, auch diese Usurvation 13 Monat lang behauptete. Allein Da er die National-Sitten nicht schonte, die Ruffen durch Berabsezung unter feine Polen erbitterte, auch zulezt das Berücht fich verbreitete, daß er mirflich nur ein Betrüger fen, so ward im Rahr 1606 von einem Theil der Großen und von der Burgerschaft ju Mostau, unter Unführung des Knäs oder Fürsten Schuistoj, sein Ballast gestürmt und er felbst todtgeschlagen. Die Maffe des Bolks nahm, wie überall, an diesen Thron-Revolutionen feinen Theil. Schuistoj, im Befig ber bochften Gewalt, murbe nun felbst jum Zaar gemählt oder ausgerufen; allein obgleich diejenigen Großen denen er feine Erbebung verdantte, fich verschiedene Borrechte ausbedungen batten, fo maren fie doch nicht mit ibm gufrieden, und fobald, jum Theil auf ihre Anftiftung, ein neuer Betrüger und gewesener Schulmeister aus Litthauen, unter dem beliebten Namen Demetrius, mit Bolnifcher Sulfe erfchien, fo wurde auch Schuistoj durch einen Aufrubr in Mostau bom Ebrone gestürst.

Nun hatte das Reich dren Jahre lang keinen gemeinfamen Herren; die Bolnischen Truppen hauseten schröklich in Moskau und das Land wurde von Polen und
Schweden, wie auch von einheimischen Partenen zerrüttet. Dieses Drukes müde, gelang es endlich einer Bereinigung wohldenkender Ruffen, im Jahr 1612 durch Insurrektion die Polnische Besazung im Kreml zur Uebergabe zu zwingen, die Polen selbst aus dem Lande zu ja-

gen, und nun erfolgte, dem Scheine nach, eine der förmlichsten Königswahlen die je in der Geschichte zum Borschein gefommen, die aber rein in ihren Motiven und
nur durch die Gewalt der Umstände veranlasset, fern von
aller Jdee von Souverainität, welche die häupter der
Insurrettion für sich hätten behalten können, schlechterdings keine andere Absicht hatte, als einen rechtmäßigen Erben des Reichs hervorzusuchen und die
alte natürliche Successions-Ordnung herzukellen.

Nach allen Städten ergiengen Ausschreiben, daß Deputirte der Beifilichfeit, des Adels und der Burgerschaften nach Mostau tommen follten, und taum maren fie ben einander, so fiel die Babl am 12ten Rebruar 1613 einmüthig auf den 17jäbrigen Michael Reodorowit fcb Romanow, der damals mit feiner Mutter in einem Rlofter lebte, aber ein Bermandter des alten Raarifch - Rurifischen Saufes mar. Ihm murde die unumschränfte, d. h. durch keine Capitulation gebundene, Be malt, wie fie die alten Zaare beseffen batten, durch eine formliche, von allen Ständen unterzeichnete Urfunde, für fich und alle feine nachtommen erblich eingeräumt. Rubig führte er die Regierung die fein Usurpator batte behaupten fonnen; auf ibn folaten in drey Generationen fets der Sohn auf den Bater, und diese Erbfolge murde vermuthlich noch bis auf den beutigen Tag fortgedaurt baben, menn nicht Beter I. genannt der Große, Michael Romanows Enfel, feinen eingigen Sohn Alexis im Jahr 1718 wegen einer gegen ibn unternommenen Berichwörung batte enthaupten laffen. Dazu gab er noch 1722 das unpolitische Gesei, daß es . fünftigbin in der Willführ eines jeden Ranfers fieben

folle, feinen Rachfolger gu ernennen, und weil diefe Ernennungen durch frühen Tod bismeilen boch unterblieben, fo wurden gerade dadurch alle folgenden Thron-Revolutionen möglich gemacht, ben benen man aber boch nie von der Königlichen Kamilie abwich, und ftets auf die nächsten Grade der Verwandtschaft möglichfte Ruffict nabm. Auf Beter I. folgte im Rabr 1726 Catharina feine Wittme, durch den einzigen Fürft Mengitom an der Spize einer Sarde-Compagnie auf den Ehron erhoben; 1727 durch teftamentliche Ginfegung Beter II. ber amölfiabrige Gobn des enthaupteten Alerei, der aber vor erlangter Bolliabrigfeit ichon im Jahr 1730 ftarb, und mit welchem ber Mannsftamm des Hauses Romanow erlofd. Run berrichten einige menige mächtige Familien, vorzüglich die Dolgoruty, als Lieblinge des verflorbenen Ranfers, boch unter dem Namen eines geheimen Confeil, und riefen die vermittmete Berjogin von Curland, Mnna, Beters des Großen Bruders Tochter, nicht aus frener Babl, fondern als nachfte Erbin auf den Thron, legten ibr aber boch eine ziemlich barte Capitulation vor, wodurch fie fich j. B. verpflichten follte, ohne Ginwilligung diefes gebeimen Confeils, weder Rrieg noch Frieden ju beschlieffen , feine Steuren auszuschreiben , feine wich. tigen Bedienungen ju vergeben, feine Domainen ju veräußeren, fich nicht zu vermählen noch einen Nachfolger au ernennen u. f. w.

Diefe Capitulation, mittelst welcher die Kanferin Anna, gleich den damaligen Königen von Schweden und Bolen, unter das Joch einiger Ruffischen Großen gelanget wäre, ward zwar von ihr zu Mietau unterschrieben, aber bald nachher, wegen der entstandenen Eifersucht des übrigen Woels, unter dem lauten Benfall des Bolls wieder cas-

firt. Auf Anna folgte im Rabr 1740 fraft ibres Teftaments, ihr Schwester-Sohn 3man III., ein Rind in der Biege, aus dem Sause Braunichmeig-Lüneburg; da man aber mit der Bormundschaft feiner Mutter und ihren Umgebungen unzufrieden mar, fo murben fie ichon nach feche Monaten, durch eine von dem Frangonichen Leibargt Lestocg entworfene Sof-Revolution gefturgt, entführt und in Gefangenschaft gesegt; dagegen aber ließ man mit 200 Barde Grenadiers Elifa. betb, Beters I. Tochter, die nun das nächfte Recht batte, als Ranserin ausrufen. Bon ibr mard ichon 1742 ibr Neffe Bergog Carl Peter Ulrich von Solftein Gottorp, Entel Beters des Großen von ber alteren Tochter, jum Groffürften und Nachfolger erflärt. Diefer holsteintsche Bring, deffen Sohn . Sohn der gegenmartige Ruffische Ranfer ift, bestieg im Sabr 1762 un. ter dem Mamen Beter III. den Thron, wurde aber, weil er durch feine Borliebe für die Deutschen und burch unzeitige Reuerungssucht alle Ruffischen Gewohnbeiten emporte, icon nach feche Monaten von feiner Gemablin Catharina, einer gebornen Bringeffin von Unbalt-Berbft, dethronifirt und fogar von Ruffichen Großen ermordet, moben jedoch die Wittme und nachmalige Rayferin Catbarina II. anfänglich nur als Bormunderin im Mamen ibres Sobns Baul I. regieren follte. Diefer legtere, der im Rabr 1796 gur Regierung fam und mit einer zahlreichen Familie verfeben war, gab schon am 16ten April 1797 ein bochft wichtiges Succeffions- Befeg, welches die Ebronfolge nach dem Recht der Erfigeburt querft in der mannlichen, dann in der weiblichen Descendeng, mit ftetem Borgug der erfteren, bestimmte, und diefe Berordnung, welche die fünftige Rube des

Reichs fichert, ift vielleicht eine der beften feines furgen und launichten Regiments gewesen. Demnach beweiset diese ganze Russische Geschichte, daß bas Reich mit det Erolichfeit angefangen und 736 Rabre fortgebaurt bat : baß nach ausgestorbenem Fürstenstamm fünfzebnjährige Usurvationen nur allein wegen beglaubtem Erbrecht entfanden und gelungen find; daß die einzige scheinbare Bahl, durch vollfommene Anarchie veranlaffet, boch nut von der Anerkennung eines erblichen Rechts ausgieng und die Befestigung deffelben jum einzigen 3met batte; daß nach einem rubigen Zwischenraum von mehr als 100 Rabren, einige Thron-Revolutionen unter den Gliedern der Ranferlichen Familie nur allein durch die von Beter I. willführlich aufgehobene Successions - Ordnung möglich gemacht worden find; und daß endlich doch wieder die gefejliche Erbfolge in dem jest regierenden Saufe Solftein Got torp eingeführt worden ift.

Allein — wird man uns einwenden — Dänemart, Schweden, Deutschland, hungarn und Bolen waren doch eine Zeitlang gesezliche Wahlreiche. Wir wollen sehen und zeigen, wie auch hier die Geschichte nach falschen Schulbegriffen verdreht worden ift, und wie sie, besser gefannt, unsere Grundsäze bestätiget, und gerade das Gegentheil von demjenigen beweist, was man in sie hineinlegen wollte.

In Danemart, welches sich erst im itten Sabrbundert zu einem einzigen Königreich gebildet bat, berrschte, wie schon oben bemerkt worden, nach Kanut dem Großen, vier Jahrhunderte hindurch, nämlich vom 3. 1076 bis 1447 das Geschlecht der Esthritiden erb-

Tich von Bater auf Sobn, oder auf die nächsten Bermandten, und Waldemar II. theilte fogar im 3. 1227 das Reich unter seine dren Göhne, welches mohl der deutlichfte Beweis ift, daß niemand ein Bablrecht batte. 3mar entstanden auch in diefer Zeit, aus Mangel eines bestimmten Successions - Geseites , Unordnungen und Thronfolas-Streitigkeiten, die man fälschlich Königs-Bablen nennt, daberige Capitulationen und ausgestellte Sandfesten; aber fie maren nur eine Folge der Anarchie und der machfenden Macht der Großen; auch batten fie, wie in Franfreich unter den erften Cavetingern, mehr die Form einer fenerlichen Anertennung des Nachfolgers, und beschränkten fich blos auf die Berren des regierenden Saufes felbft. - Nach Auslöschung des Efthritibifchen Mannsftammes im Sabr 1375 gieng die Thronfolge, mit Unerfennung der Stände, an des legten Königs Tochter Margarita über, welche dadurch Königin von Danemark und Norwegen, und bald darauf auch von Schweden ward. Derselben folgte nach erblichem Recht ibr Reffe und adoptirter Pflege. Sohn Bergeg Erich von Bommern 1412 - 1439. Die erfte anscheinend frene Babl gefchab im Sabr 1448, wo die Großen durch eine Folge der inneren Unruben, welche die Calmarische Union, d. b. die Bereinigung der dren Reiche Danemart, Rormegen und Schweden erzeugt batte, nach Ronig Christophs von Bapern (Erichs von Bommern Schwefter-Sobn) unbeerbtem Tod, in gangliche Unabhangigfeit verfest maren und die Ronigliche Gemalt vollends usurpitt batten. Sie fiel, immer noch mit Anerkennung bes erblichen Rechts, auf den Grafen Christian von Didenburg Delmenborft, welcher mutterlicher Seits pon Balbemar III. abstammte. und beffen Rachtommen

noch jest in Danemark regieren. Allein bier, wo bem urfprünglichen Berbaltnif gerade entgegen, die Dienftmanner gu berren geworden waren, murde bem Ermabl ten auch ichon eine folche Capitulation vorgelegt, bag er das ujurpirte Bablrecht der Stände anertennen mußte, und mehr der Chef oder Brandent des ibm augegebenen Reichsraths als ein unabbangiger Ronig ju fenn fcbien. Ibm folgten imar Sobn und Sobns-Sobn, bende ben Lebzeiten ihrer Bäter zu Thronfolgern erklärt (1481 und 1513); allein der legtere, unter welchem auch Schweben verlobren gieng, gab fo viele Urfache ju allgemeinem Missvergnugen, daß er durch eine Insurrettion des Jutischen Adels 1523 vom Thron geworfen und fein Obeim Bergog Friedrich I. von Schleswig Solftein gum König gemählt murde, der aber dennoch den gröften Theil feines Reichs, ja felbit die Sauptstadt mit Bewalt erobern mußte, und für welchen fich erft bann alles erflärte, nachdem König Christian aus dem Reich entfloben Gleich allen Usurpatoren mußte Friedrich I. fich eine harte Capitulation gefallen laffen, dem Adel der ibm jum Thron verholfen batte, wie auch der Beiftlichfeit große Brivilegien einräumen, und felbft Mormegen ließ fich nun als Bablreich anerfennen. 3bm folgte 1584 fein ülterer Cobn Christian III. obicon er nur von dem Butifcen und Rubnifchen Abel anerfannt mar, und gwar nach einem offenen Rrieg gegen feinen jungeren Brnder, den die ratbolische Barten unterflütte, so daß diese vorgebliche Wahl, während den damaligen Reformations. Unruben, nichts weiter als ein Rampf der catholifcen und der protestantischen Parten um die bochte Gewalt gewefen ift. Dem König Chriftian fuccedirte, des befteben-Den angeblichen Wablrechts ungeachtet, im Rabr 1559

wieder fein Gobn Friedrich II. welcher icon fünfzehn Jahr vorber jum Thronfolger erklärt mar, aber auch die Privikgien des boben Adels außerordentlich vermehrte. Deffelben Sohn Christian IV. mard 1588 als ein unmundige's Rind jum Ronig ausgerufen, welches doch wohl die Anerkennung eines Erbrechts voraussext, und gelangte ben feiner Mehrjährigteit obne weiters jur Gelbft-Regierung, die er auch mabrend fechstig Jahren rubmund fraftvoll führte, ohne das ibm andere Bedingungen als seinem Bater vorgelegt worden wären. Als endlich im Rabr 1648 wieder sein Sobn Friedrich III. den Thron bestieg, und wegen den Uneinigfeiten in dem Roniglichen Saus eine noch bartere Capitulation unterfcreiben mußte, welche ibm fogar die Befegung der Reichs. Rath-Stellen entrif : fo gab, wie mir oben ergablt baben, 29) felbft ein unglutlicher Rrieg und ein nachtheiliger Friede mit Schweden, folglich ein Breignif, meldes fonft das Rönigliche Ansehen nicht erhöht, die nächste Beranlaffung , daß mit Unterftujung des gesamten niederen Adels, der Geiftlichkeit, der Bürgerschaft und unter dem lauten Benfall des Bolfs, im Jahr 1660, auf dem Reichstage ju Roppenhagen alle usurpirten Rechte der Großen des Reichs abgeschafft, die alte rechtmäßige Ordnung der Dinge bergeftellt, die Krone in dem regierenden Geschlecht obne anders für erblich erflart, und famtliche den Konigen bisber vorgelegte Cavitulationen aufgeboben murden, feit welcher Zeit dann auch in Danemark feine Art von Rönigswahlen oder Rönigs - Anerfennungen mehr fatt gefunden bat. Alfo ift auch Danemark ursprünglich 400 Sabr lang ein erbliches Reich gewesen; Usurpationen ber

<sup>29) 8, 410 - 414,</sup> 

Großen, Thronfolgsstreitigkeiten, Auslöschung verschiedener Dynastien haben allein die Verlezung dieser Regel und mehrere Scheinwahlen möglich gemacht, woben aber dennoch siets auf das Erbrecht Rüfsicht genommen wurde und von sieben Königen immer der Sohn auf den Vater folgte. Endlich ist diese Erblichkeit, auch von Rechtenswegen, wieder hergestellt worden, und daurt seit 1660 in dem nemlichen Geschlechte fort, welches nun seit 370 Jahren auf dem Dänischen Throne sitt.

In Someden, meldes Reich urfprunglich ebenfalls unter viele fleine erbliche Stamm . Fürften vertheilt gemefen und fich durch Rriege, Revolutionen und die Ginführung des Chriftenthums allmäblig in eine Daffe aufammenjog , hatten fich die geiftlichen und weltlichen Großen , deren Sulfe man mabrend den ewigen Streitigfeiten unter den Pringen des Königlichen Saufes febr bedurfte, mit Ausschluß bes niederen Abels, schon im 11ten und 12ten Sahrhundert Ufurpationsweise eines fogenannten Bahl - oder Ginwilligungs - Rechtes bemächtiget. Inamifchen berrichte die Dynaftie der Follinger erblich vom S. 1260 bis 1363. Gegen den legten König Diefes Beichlechts Magnus II. entftand eine gewaltige Infurret. tion, welche ibn und feinen Gobn Saguin vom Thron iturite, worauf die Stande feinen Reffen oder Schwester-Gobn Albrecht von Metlenburg jum König ausrie. fen , der auch in offenem Rrieg feinen Obeim Magnus gefangen nahm und ihn 1371 gur Bergichtleiftung auf die Krone nothigte, welche Bergichtleiftung felbft noch ein eigentbumliches Recht voraus fest. Allein, wie es ben meiften Usurpatoren ju geschehen pflagt, so maren eipige Große auch bald wieder mit Albrecht unzufrieden,

weil er fie nicht genug belohnen konnte oder fich von ibrer Dependeng zu befrenen suchte: es entstand daber acgen ibn ein neuer Arteg und die flegenden Anfurgenten kehrten zu der vorigen Kamilie zurüt, indem fie die Krone ber Königin Margarita von Danemart, des gefürzten Ronig Magnus Sohnsfran antrugen, welche auch ihren Better Albrecht 1389 in offener Schlacht vollends ichlug, gefangen nahm, und in dem Frieden gur abermaligen Bergichtleiftung gwang, fo daß auch bier nicht die ftanbifche Babl, fondern Sieg und Bertrag mit dem vorigen Befiger den Thron verschaffte. Eben diefe berühmte Ronigin Margarita ließ auch bem Entel ihrer Schwefter Bergog Erich von Bommern für fich und feinen Mannsftammen die Thronfolge jufichern, und bewirfte . 1397 die Bereinigung der dren Reiche Danemart, Normegen und Schweden, welche, frenlich unter vielen Infurreftionen und inneren Rriegen, mabrend melchen bie insurgirten Schwedischen Brogen eigenen, bennabe un. abhängigen und bald erblich gewordenen, Reiche. Borftebern folgten, bis 1520 fortgebaurt bat, fo daß Schweben in diesem Zeitraum von 123 Jahren fein eigener Staat gewesen ift.

Allein im Jahr 1521 entftand ein ganz neues Schwedisches Reich. Denn als König Spriftian II. von Dänemark das wiedereroberte Schweden mit unerträglicher Grausamkeit behandelte, und aus blogem Urgwohn die Bornehmsten des Reichs mit Weibern und Kindern hinrichten ließ, so befreyte bekanntermaßen ein einziger, mit Mübe ans der Dänischen Gefangenschaft entslohner junger Edelmann und Verwandter der gewesenen Reichs-Borsteher, Gustaph Erichs Sohn Wasa, durch eine mit erstannendem Glüt begleitete Insurrettion, ganz

fcneller finberlofer Tob, brachten das Reich in eine folche Angrebie, und hoben badurch die Macht ber Großen fo febr empor, daß fie nach einer bennabe 200 Rabr fortdaurenden Erblichkeit im Jahr 1720 wieder eine fogenannte Königsmabl vornehmen konnten. Sie fiel, mit Uebergebung des Sohnes der alteren Schwester, eines Berjogs von holftein Gottorp, auf Carls XII. jungere Schwefter Ulrife Eleonore, welche die Krone an ihren Bemabl Friedrich Bringen von Seffen - Caffel übertrug. Es mochte zwar ben bem Mangel einer bestimmten Succesfond Dronung zweifelhaft icheinen, ob die lebende jungere Schwester bem Sohn ber alteren Schwester vor- ober nachgeben folle. Allein der allgemein üblichen Binealfolge gemäß, fühlte doch der neue Konig feinen Befig mehr ober weniger unrechtmäßig, und gerade um durch Conceffionen Die Zahl seiner Unbanger ju vermehren und gegen die Unfpruche bes Bergogs von Bolftein Gottorp genichert gu fenn, ward er verleitet alle Bedingungen anzunebmen, ben Reichstrath berguftellen, ben Ständen bennahe bie fonveraine Gewalt einzuräumen und fogar ihr ufurvirtes Bablrecht anzuerkennen. Doch auch diese Unardnungen Daurten nicht lange; bas Reich murbe nun von Abels-Faftionen, von Ruffifden und Frangofichen Barteven gerrüttet, und verfiel badurch in eine folche Schwäche, daß die Großen im Sahr 1742, nach einem ungluflichen Rrieg mit Rufland, gleichsam als Bedingung des Friedens, den herzog Adolph Friedrich von Solkein Sottorp, einen Bermandten ber Kaiferin Elifabetb, welcher als Reffe Carls XII. im Grund das nächke Recht batte, jum Ronig mablen; und die Rrone in feinen Rachtommen neuerdings erblich ertlaren mußten. Derfelbe be-Rieg den Thron im Jahr 1751; von ihm gieng fie 1771

auf feinen Sohn Suftaph III., welcher die Ronigliche Macht gegen die feit 1720 entstandenen Usurpationen bes Reichsraths wieder berftellte, 31) und 1796 nach einer vieriährigen Bormundschaft auf deffen Sobn Buftapb Adolph IV. über. Letterer, der mit überhaupt religiöfen und rechtlichen Gefinnungen bennoch die feltsamften Gigenschaften verband, fich mit jedermanu, felbft mit feinen Freunden abwerfend, obne Berechnung feiner Mittel und Rrafte, einen bennabe bis jur Berruftbeit gebenden Starrfinn bemies, ward zwar im Rabr 1809 nach einem außerft unglutlichen Rrieg mit Rufland, ber ben Berluft von gang Finuland nach fich jog, nicht von dem Bolt fondern durch einen Aufftand feiner eigenen Truppen entthront, bantte auch die Rrone ab und irrt nun gleich feiner Familie unfat in Europa berum, mogegen fein Obeim und gewesener Bormund, der Bergog von Sabermannland, unter dem Ramen Carl XIII. ohne weiters ben Thron beffieg. Wie es darauf im Sabr 1810 nach dem schnellen Tod des erften vom Rönig felbft ernennten Nachfolgers, (eines Bringen von Seffen) in Ermanglung anderer Erben, mit ber Aboption, Berbeyrufung oder fogenannten Wahl des Frangofischen Revolutions. Generals Bernadotte (neugeschaffenen Bringen von Bonto Corvo ) jugegangen, aus melden politischen Grunden oder hoffnungen fie mabrend der damaligen Rapoleonischen Uebermacht, und ber Umfebrung alles Rechts in Europo veranlaffet worden, in wie fern die Großen des Reichs ju feiner Anertennung fren mitgeftimmt baben ober mitfimmen tonnten, ift einstweilen noch ein bistoriiches Gebeimniß. Indeffen tam er als ernannter Kron-

<sup>31)</sup> Bergl. eben &. 418 - 419.

fchneller finberlofer Tob, brachten das Reich in eine folche Anarchie, und boben badurch die Macht ber Großen fo febr empor, daß fie nach einer bennahe 200 Jahr fortdaurenden Erblichkeit im Rabr 1720 wieder eine fogenannte Königsmahl vornehmen fonnten. Sie fiel, mit Uebergebung bes Sohnes ber alteren Schwefter, eines Berjogs von Solftein Gottory, auf Carle XII. jungere Schwefer Ulrite Eleonore, welche die Krone an ihren Bemabl Friedrich Bringen von Seffen - Caffel übertrng. Es mochte amar ben bem Mangel einer bestimmten Succesfond-Ordnung zweifelhaft icheinen, ob die lebende jungere Schwester dem Sobn der alteren Schwester vor- oder nachgeben folle. Allein ber allgemein üblichen Sinealfolge gemäß, fühlte doch der neue Konig feinen Befig mehr ober weniger unrechtmäßig, und gerade um durch Conceffionen Die Babl feiner Anbänger ju vermehren und gegen die Unfprache bes Bergogs von Solftein Gottorp genchert gu fepn, ward er verleitet alle Bedingungen angunebmen, ben Reichsrath berguftellen, ben Stäuden bennahe die fonveraine Gewalt einzuräumen und fogar ihr ufurvirtes Bablrecht anzuerkennen. Doch auch diese Unardnungen Daurten nicht lange; das Reich murbe nun von Abels-Faftionen, von Ruffifchen und Frangofichen Bartenen gerrüttet, und verfiel dadurch in eine folche Schwäche, daß die Großen im Jahr 1742, nach einem unglütlichen Arieg mit Rugland, gleichsam als Bedingung bes Frie bens, ben Bergog Adolph Friedrich von Solkein Gottorp, einen Bermandten ber Raiferin Elifabetb, welcher als Reffe Earls XII. im Grund das nächke Recht batte, jum Rönig mablen; und die Krone in feinen Rachfommen neuerdings erblich ertlaren mußten. Derfelbe beflieg den Thron im Jahr 1751; von ihm gieng fie 1771

auf feinen Sobn Suftaph III., welcher die Königliche Macht gegen die feit 1720 entftandenen Usurpationen bes Reichsraths mieder berftellte, 31) und 1796 nach einer vieriährigen Bormundschaft auf beffen Sobn Guftapb Adolph IV. über. Letterer, ber mit überhaupt religiöfen und rechtlichen Befinnungen bennoch die feltfamften Gigenschaften verband, fich mit jedermann, felbft mit feinen Freunden abmerfend, obne Berechnung feiner Mittel und Rrafte, einen bennabe bis jur Berruftheit gebenden Starrfinn bemies, ward zwar im Jahr 1809 nach einem außerft unglütlichen Rrieg mit Rugland, der den Berluft von gang Kinuland nach fich sog, nicht von dem Bolt sondern durch einen Aufftand seiner eigenen Truppen entthront, bankte auch die Rrone ab und irrt nun gleich feiner Familie unfat in Europa berum, mogegen fein Obeim und gewesener Bormund, der Bergog von Sadermannland, unter dem Ramen Carl XIII. obne weiters den Thron bestieg. Wie es darauf im Rabr 1810 nach dem schnellen Tod des ersten vom Rönig selbst ernennten Rachfolgers, (eines Pringen von Seffen) in Ermanglung anderer Erben, mit der Adoption, Berbenrufung oder fogenannten Babl des Frangofichen Revolutions. Generals Bernadotte (neugeschaffenen Bringen von Bonto Corvo) jugegangen, que melchen politischen Grunden oder hoffnungen fie mabrend der bamaligen Rapeleonischen Uebermacht, und der Umfebrung alles Rechts in Europo veranlaffet worden, in mie fern die Großen des Reichs ju feiner Anerkennung fren mitgeftimmt haben oder mitfimmen fonnten, ift einstweilen noch ein biftorifches Geheimniß. Indeffen tam er als ernannter Kron-

<sup>31)</sup> Bergl. oben S. 418 - 419.

Bring nach Stofbolm. Dem Beift ber Beit ober ber fratsjöfichen revolutionaren Mode gemäß, ward auch fogleich eine sogenannte Conflitution ober vielmehr eine Ronigliche Conftitutions - Berordnung gemacht, welche zwar nicht viel anders als eine flatistische Beschreibung ber wirtlich bestehenden rechtlichen Berbaltniffe und Adminifrations . Formen iff , von deren man übrigens feither nicht viel gebort bat, und die gleich jedem anderen Defret von bem Ronig ober feinen Nachfommen geandert werden fann. Dem fingen Entidlug welchen ber neue Kron. Bring 1812 und 1813 in der entscheibenden Eriffs gegen Bonapartes Universal-Tirannen gefaßt bat, batte berfelbe vorguglich feine Schonung und Anertennung von anderen Mächten zu verbanten. Ber menigen Bochen (im Rebr. 1818) nach dem Tode Carls XIII. bestieg er wirklich ben Thron; aber ob berfelbe eben fo rubig merde bebauptet merben fonnen, fieht von der Zeit ju erwarten. Diefes außerorbentliche Ereignig abgerechnet, beweiset die gange Schmedische Geschichte, bag auch bier bie Erblichfeit bas erfte und das lette und flets die allgemeine Regel war: daß nur Ebronfolg-Streitigleiten, Angrebie und Ufurpationen fogenannte Bablen veranlaffet baben, die aber ftets auf die Erblichfeit Rufficht nahmen und nichts weiter als Anerfennungen von wirflichen Königen maren; daß bas Sans Bafa fich burch eigene Macht auf ben Thron geschwungen und nebft dem von 3menbraten 200 Jahr lang erblich regiert bat; daß zwar im Rabe 1720 ben erloschenem Mannsframm und mabrend ber Epoche einer volltommenen Anarchie, eine nene fogenannte Babl, doch nur amifchen Schmefter und Schwefter - Sobn vor fich gegangen ift, moben gerade biefe zweifelbafte Erbfolge ben Begunftigten jur Schonung der berichenden

Fattionen gwang; das man aber batb darauf boch wieder ju dem nachften und rechtmäßigen Erben aus dem Saufe Polftein - Gottorp jurutgetehrt ift.

Auch das Deutsche Reich, das einzige welches in ber Folge durch formliches Gefes ein Bablreich geworben und blos megen bem rechtlichen Beift feiner Ginmobner, aleich einer confusio divinitus conservata, in diefer fonderbaren Bestalt langer als andere fortbaurte, bat ebenfalls mit der Erblichteit angefangen. Rach Anslöfdung bes Carolingifchen Königsftamms im 3. 911 während einer vollfommenen Anarchie, bemächtigten fich Die geiftlichen und weltlichen großen Bafallen jum erftenmal eines Bablrechts, nicht weil fie ein gesegliches Befugnif, fondern weil fie die Gewalt dagu batten, und als de facto unabhangig, von niemand baran gehindert werben fonnten. Daß fie aber bamals boch einen neuen König mählten und nicht lieber das Reich in mehrere fleine Staaten gerfaffen ließen: Daran waren vorzüglich Die verheerenden Ginfalle der hunnen oder hungaren fculd, melde ihnen die Rothwendigkeit eines gemeinfamen Anführers und Oberhaupts bewiefen. Dazu tam die Macht der Gewohnbeit, und die damals noch febr jablreichen Königlichen Domainen mußten doch irgend jemand auerfennt merden. Gleichwohl bachten fie noch an fein beftändiges Bablreich, und die Sachfiche Dynaftie berrichte vom Rabr 019 bis 1024 in vier Generationen erblich : nur mufte ber lette diefes Gefchlechts, Beinrich ber Banter, welcher icon ein entfernterer Bermandter war, noch einen harten Rampf bestehen, bis sich sämtliche Brofe ibm unterworfen batten.

Nachdem dieser Stamm ausgestorben war, wurde, nach

einem abermaligen bocht beschwerlichen Kampf der Machtigen um die höchste Gewalt und daraus entstandener Anarchie, von den Großen des Reichs, die zwischen Mannzund Worms gelagert waren, Conrad II. Herzog von Franken zum König gewählt oder vielmehr, unter Acclamation der herbengelaufenen Boltsmenge, ausgerufen. 32) Gein Geschlecht herrschte wieder erblich in dren Generationen, ein ganzes Jahrhundert hindurch bis 1125 woes mit heinrich V. erlosch.

Nun war durch die oben angeführten Umftände, durch unglükliche Areuziüge und Italienische Ariege, durch Erblichkeit der Lehen, durch Streitigkeiten mit Rom und daherigen Päpftlichen Einfluß, die Macht der großen Basalen schon so hoch gestiegen, daß sie es dreymal hintereinander, in den Jahren 1125, 1137 und 1152 durchsezten, mit Uebergsbung des nächken Erben einen König aus anderen Häusern zu mählen; aber schon entstand der wichtige Unterschied, daß nur zehen große Fürsten (auf deren Unterwerfung es zulezt aufam) sich der sogenannten Wahl allein bemächtigten, und die Gewählten mußten doch noch gegen die zurüfgesezten Prätendenten ihre Herrschaft mit Gewalt behaupten, d. h. ihren Thron erkämpfen, die Unterwerfung der widerstrebenden Großen erzwingen. In den folgenden Wahlen aber von 1152

<sup>52)</sup> Quum Imperator Henricus II. sine Pilits obiiseet, quilibet potentissimus secularium principum, vi magis quam ingenio nitebatur aut fieri primus, aut quacunque paetione a primo secundus; ex qua re discordia paene totum regnum invasit, adeo ut in plerisque locis cædes, incendia, rapinæ fierent. Wippo de vita Conr. Sal. Eben berfelbe beschreibt auch die Bahl nebft den Personen se Mutheil batan genommen. E. Påtters Reicht. L 196 – 197.

und 1190 nahm man ichon wieder auf die nächften Grade ber Bermandichaft Rufficht.

hierauf folgte bis ju der Zeit Rudolfs von Sabsvurg bennabe 100 Jahr lang unter funf, meift in Stalien befchäftigten Sobenstaufichen Ranfern, eine vollfommene Anarchie ober das fogenannte große Interregnum. Balb mablten einige wenige Große einen König und andere einen anderen; bald festen die Bapfte, die mit den Sobenftanfen in beständigem Streit begriffen maren und fich daber unter derfelben Feinden Anbanger ju verschaffen mußten, ibre Absichten durch; ein jeder der nach ber Rrone ftrebte ließ fich von feinen Anbangern mablen ober vielmehr anerkennen, ber eine wurde von biefem, ber andere von jenem Erzbischoff gefront; es berrichte fein Recht, fein Gefeg, sondern vielmehr die Berlegung alles Rechts und nur ein beständiger Rampf um die bochfte Gemalt; melches alles nicht batte gescheben fonnen, wenn jene Bab. len etwas anders als Ufurpationen, einzelne Anerfennungen und gezwungene Unterwerfungen gemefen mären.

Rudolph von habspurg, dessen haus sich unter mehreren Stürmen und einzelnen Unterbrechungen fünf Jahrbunderte hindurch auf dem Deutschen Throu behanptet hat, ward zwar im Jahr 1273 bennahe einhellig gewählt, mußte aber dennoch den rnhigen Bestz gegen widerstrebende Große ertämpfen. Durch seine persönlichen Sigenschaften gab er der Krone wieder hobes Ansehen, aber nach seinem Tode trat die nemliche Anarchie wieder ein; es wurde nicht sowohl gewählt als um die böchste Gewalt getämpft, und Anertennungen oder einzelne Unterworfungen wurden Wahlen genennt.

Carl IV. von Bobmen ber endlich im Sabr 1349 in folchem Rampf wider zwen von andern Großen unterfrite Gegen . Rapfer Die Rrone allein bebielt , machte nun gar bas mifbrauchliche hertommen jum Gtfet, indem er durch die fogenannte goldene Bulle ( welche, wie wohl zu bemerken, von ibm felbft und nicht non den Ständen, viel weniger von dem Bolf gegeben worden) nicht nur das usurvirte Bablrecht ber großen Bafallen gefeglich erflärte, fondern fogar die fieben Rurfürsten willführlich bestimmte, ihnen große Borrechte ein räumte und felbft die Art und Beife der Babl mit grofer Buntilichteit borfcbrieb. Geine hofnung mittelft def fen den Miffbrauch ju regularifiren und ftets ju Gunfien feines Geschlechts zu leiten, mard jedoch nicht erfüllt, indem schon sein Sobn Wengel 1410 mider zwen Gegen-Rapfer um die Krone ju fampfen batte, welche vorerk an feinen Bruder Sigmund König von Unggen und von diesem an seinen einzigen Tochtermann Serzog Albrecht von Deftreich übergieng. Bon nun an mar das Dentiche Reich geseilich balb revolutionirt, es blieb zur Hälfte eine Monarchie und mar jur Salfte in eine Republif von Fürften umgewandelt , die nur noch unter einem Reichs-Oberbaupt vereiniget waren. Man sab die unnatürliche Berfaffung, daß die Beamten erblich, der herr aber wählbar geworden, daß jene ibren Ronig featen, flatt daß fie von ihm gefest werden follten, und doch batte lesterer geseglich immer noch die nemlichen Befugniffe, in Formen und Benennungen murde nichts geandert , er bieß noch immer der alleinige herr und Rapfer.

Ingwischen mar die Natur der Dinge auch bier wieder ftarter als die Willubr ber Menschen, Sobald bas

Daus Defreich im R. 1477 durch die Bermablung bes Ergbergogs Magimiltan mit der Burgundifden Erb. Brinseffin Maria fo machtig geworden war, daß fein anderer beutscher Reichsftand ibm die Krone mit Gewalt ju bisputiren vermochte, fo find auch mabrend mehr als 300 Rabren immer nur Rapfer aus dem Saufe Deftreich gemablt morden, die von Bater auf Cobn oder von Bruber auf Bruder ununterbrochen auf einander folgten. Die Rrone mar in der Wirklichfeit erblich, wiewohl ben jeber Bacang die Formlichkeit einer Babl beobachtet und feit Carl V. von dem Ermählten durch Cavitulation die Beschmörung gemiffer Puntte verlangt murde. Dag es aber ben Ranfern aus bem Saufe Deftreich mabrend biefem langen Zeitraum nicht gelungen ift, wie in Ungarn, oder wie es in Kranfreich, Danemart und Schweden geichab, jene Migbrauche abauschaffen, das Reich auf feine urfprüngliche Ratur gurutzuführen, baran maren, mie icon anderswo bemerkt worden, 33) verschiedene bedeutende hinderniffe fculd. Borerft haben fie es nie ernftlich versucht, theils weil ihnen ben ibrer tigenen großen Sausmacht nicht viel an der Deutschen Rrone gelegen mar, theils weil sie obnehin sicher senn konnten, dieselbe burch Babl gu erhalten. Sodann ftand die unpolitische goldene Bulle in dem Beg, welche als ein fogenanntes Reichs-Grundgefes mit publiciflischem Aberglauben verehrt wurde, und die man vor allem, nebft der großen Macht ber durch fie vorzüglich begunftigten Rurfürften felbft , batte abschaffen mußen. Dazu bat die Rirchenfpaltung im 16ten Jahrhundert, welche der Frangif iche Sof in Deutschland begunftigte mabrend er fie in

<sup>33) 6, 429 - 434.</sup> 

Franfreich in Boden ichlug, eine unbeilbare Trennung und gang entgegengefeste Intereffen gwifchen den verfchiebenen Ständen bervorgebracht. Beiter binderten es die fast beständigen Ariege gegen die Eurfen und Frangofen, wo das Sans Deftreich für fich allein genug beschäftiget, und fogar der bulf der Reichsftanden bedürftig, dieselben immerfort schonen mußte, um fo ba mehr als Franfreich fich fets mit allen Rraften der Erblichfeit der Ranfer-Burde entgegen feste, fich jum Be-Schüger der migbranchlichen fogenannten Reichs - Berfaf-Jung aufwarf, die Deutschen Fürsten durch Borfpiegelung einer ganglichen Souverainitat oft in fein Intereffe jog, und durch den Beftphalischen Frieden die Ray. ferliche oder vielmehr Königliche Macht ju einem blogen Schatten berabwürdigte. Endlich im 18ten Jahrhundert tam nicht nur die ftreitige Succession des mit Carl VI. aussterbenden Saufes Sabspurg, beren rubige Uebertragung auf feine Tochter fenen noch machtigen Ravfer ausschließend beschäftigte: fondern mehrere Aurfürften und andere Reichbstände gelangten fogar ju fremden Rrouen und es flieg insbesondere bas Saus Brandenburg gu einer folchen unabbangigen Dacht empor, daß an gar teine reelle Bereinigung von gang Deutschland mehr gu denten mar. Auch mar die unvermeidliche Rolge bavon, daß diefes Reich immer mehr geschwächt, gerrüttet und am Ende durch die neueften Frangofischen Revolutions. Rriege und die darauf erfolgten verderblichen Friedens Bertrage von Campo Formio, Luneville und Bresburg ganglich aufgelost und in mehrere unabbangige Staaten verftufelt werden mußte, welche nunmehr feit den gluflideren Ereigniffen von 1814 und 1815 blos durch ein gemeinfames Bedürfnif und aus einem Reg alter Bewohnbeit fummerlich und lofe auf bem Bapier burch eine fos genannte Bundes - Berfaffung vereiniget find. Indeffen liefert auch diese Geschichte bas lebrreiche Resultat, daß auch das Deutsche Reich ursprünglich erblich gewesen : daß die usurpirten Wahlen nur durch die machfende Racht ber Stände, durch Anarchie und die Auslöschung mehres rer Dynaftien entftanden, im Grunde aber doch nur ein Rampf um die Krone gemefen find : daß diefer Diffbrauch erft im Jahr 1356 durch einen politischen Rebler des das maligen Kanfers gefeglich geworden, daß aber dem ungeuchtet mahrend 300 Jahren die Krone immerbin ben dem Erben des Saufes Deftreich verblieben ift; und daß endlich mehr äußere als innere hinderniffe, befonders aber Die flets gunebmende Macht der großen Bafallen, die Berftellung der alten natürlichen Ordnung unmöglich gemacht baben.

Als Anhang von Deutschland verdient das Königreich Böhmen kaum bemerkt zu werden, da feine Stände erft nach dem Aussterben des Luxenburgischen Königsstamms in Zeiten von Anarchie, sich ein sogenanntes Wahl- oder Anerkennungs-Recht aumaßten, welches sie aber im Jahr 1546 gegen den Erzherzog Ferdinand von Ochreich schon wieder aufgeben mußten. Im Jahr 1619 ben Anfang des drenßigiährigen Ariegs, sezten zwar die insurgirten protestantischen Stände (wie die gewöhnlichen Geschichtsschreichen sich auszudrüfen pflegen) den eifrig catholischen Kanser Ferdinand II. ab, und wählten sich den protestantischen Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem König oder Insurrektions-Ansührer. Allein dieses vorgebliche Recht war ungefähr von der nämlichen Beschaffenheit, wie dassenige die Kanserlichen Räthe in Prag

zum Fenster hinaus zu werfen; nichts weiter als eine Rebellion oder eine förmliche Auffündung des Gehorsams in Folge der bereits ausgebrochenen Rebellion. Auch war Rayser Ferdinand welt entsernt dergleichen Anmasungen Mr gültig zu erkennen; der vorgeblichen Absezung ungeschtet blieb er dennoch auf dem Throne sizen, und sobald ihm, theils durch Standhaftigkeit theils durch trene Berbündete die Wassen wieder günstig wurden, so ward dene sogenannte Wahl nicht nur mit Gewalt vernichtet, sondern es wurden ihre Urheber nach Form Rechtens als Rebellen theils mit dem Tode, theils mit Einkerkerung, Landesverweisung und Güter-Consistation bestraft, seit welcher Zeit dann auch in Böhmen von keiner Prätension die Köntge zu wählen oder abzusezen mehr die Rede gewesen ist.

hungarn ift, wie selbst seine eigenen Schriftsteller gestehen mussen, von Altersher ein Erbreich gewesen; noch auf den heutigen Tag sitt die Rachtommenschaft Tori auf dem Thron, und in den Urkunden sommen die Ausdrüke regnum paternum, jus successorium, ordo genituræ u. s. w. hänsig vor. 34) Juerst regierte der Arpadische Königskamm erblich vom Jahr 889 bis 1301, folglich 412 Jahr lang. Nur war wegen der Unbestimmtheit der Successions. Ordnung und dem Schwanken zwischen der Lineal. und der Gradual. Erbfolge nicht entschieden, ob ie der Erstgeborne in der nämlichen Linie oder der älteste der Descendenten erben solle? ob und wie weit ein Re-

<sup>14)</sup> S. Vorini Comment. jurid. crit. de hereditario jure domus Austriace in regnum hungarie. Sitt. Bel. Anjeigen 1771. S. 1359.

präsentations. Recht statt habe? ob dem Mannsstammen ein beständiger Borging vor dem weiblichen gebühre? und dieses veranlaßte öftere Erbfolgs. Streitigkeiten, welche bisweilen durch bartnälige Ariege oder durch fremwilligen Gehorsam der Großen entschieden wurden. Doch betrafen diese Streitigkeiten nur die Glieder der Königlichen Familie, und oft folgten mehrere Generationen him durch die Söhne auf die Bäter oder die Brüder auf die Brüder ohne Widerrede und ohne ständische Anersennung.

Im Jahr 1301 erlosch der Arpadische Mannsstamm und mit diesem Ereigniß flengen die Usurpationen der Großen oder die sogenannten Wahlen an, die aber meist nur gezwungene Anersennungen, partielle Unterwerfungen oder Entscheid von Erbfolgs. Streitigkeiten waren. Dren Prätenbenten meldeten sich vorerst, alle von mütterlicher Seite aus dem Haust Arpad abstammend; allein die benden erkeren verliessen bald den Rampf und Carl Robert von Neapel aus dem Hause Anjou, ein Sohns. Sohn der Schwester des lezten Königs, als der nächste Verwandte, vereinigte zulezt nicht nur die meisten Anhänger, sondern sezte sich auch im Jahr 1307 mit Gewalt der Wassen in Beste.

Anf ihn folgte im Jahr 1342 fein Sohn Ludwig der Große ohne alle Bahl, und auf diesen im Jahr 1382 seine ältere noch minderjährige Tochter Maria. Lestere wurde zwar durch eine Insurrektion mehrerer Magnaten auf einen Augenblik des Thrones beraubt, und von den Insurgenten Carl der Kleine von Neapel zum König ausgerufen. Allein dieser vorzehlich Gewählte ward schon nach 40 Tagen ermordet und Maria's designirter Gemahl Sigmund von Oestreich, nachmaliger Kanser, der auch seine Berlobte aus der Gefangenschaft befreyte, stieg

gleichwobl 1387 mit allgemeinem Jubel auf den Thron, ben er auch, ungeachtet vieler Unglütsfälle, 50 Jahr lang, nämlich bis 1437 behauptete. Ihm folgte, wieder ohne Wahl, seine Tochter Elisabeth, und zuerst ihr wirklicher Gemahl herzog Albrecht von Destreich nachmaliger Rapser, sodann aber, nachdem sie als Wittwezwen Jahr allein regiert hatte, 35, im Jahr 1442 ihr zwenter verlobter Gemahl König Ladislaus von Volen.

Da aber Elisabeth nach Albrechts Tod einen mit ihm erzeugten Sohn Ladislans zur Welt gebar, so ward dieser 1445, als ein Anabe von vier Jahren zum König erklärt, der auch nach einer neunjährigen von Johann von Hunnnad geführten Statthalterschaft, nachdem er aus der Gewalt seines Bormunds des Kansers Friedrich III. befrent worden, im Jahr 1454 wirklich den Thron bestieg und bis 1457 regierte, wo er während den damaligen Bewegungen zwischen der Hunnnadischen und der Eillepschen Pareen und nach einer durch die Enthauptung des älteren Sohns Johanns Hunnnad veranlasten Insurektion, zur Flucht genöthiget wurde und bald darauf stath.

Nun erft entstand, mabrend diesen in offenen Krieg ausgebrochenen Unruben, eine neue fogenannte Wahl. Ginige Große erklärten sich für Ranser Friedrich, andere für die Schmäger des verstorbenen Königs, Markgraf Wilhelm von Meißen und den Polnischen König Rasimir, die Mehreren und Mächtigeren aber, welche die meiften Eruppen auf den Beinen hatten, für Ma-

<sup>35)</sup> In den Urfunden wird sie regina, heres et domina regni Hungarim genannt. von Bindisch Gosch, der Angaren,

thias Sunnnab, ben fungeren Gobn des berühmten Relbberren und gemesenen Reichsfattbalters Robann Sunnnad, welcher felbft ein außer der Che erzeugter Gobn des Kansers Sigismund gewesen senn soll. Auch ward Diefer Mathias (ber nachberige berühmte Mathias Corvinus) im Nanuar 1458 nicht somobl von den in Befib versammelten Landständen gemählt, als vielmehr von der alldort, durch, feine Mutter Elifabeth und ibren Bruden Silagni, ju feinen Gunften aufgestellten Armee von 40000 Mann jum Könia erflärt und ansgerufen. 36). En fam aus Böhmen, nicht mehr als, sechszehen Jahr alt, bebauptete mit Gewalt die Krone die ibm Ranfer Fried. rich III. und oft auch innere Partepen fireitig machten, führte glütliche Kriege gegen die Türken und gegen Deftreich, eroberte fogar die Stadt Bien und brachte Ungarn auf den bochften Gipfel amar nicht des Gluts und ber inneren Zufriedenheit, aber ber Macht und bes äußeren Blanges. Ihm murbe indeg, gerade weil fein Recht jum Thron zweifelhaft gemesen war, die erfte Babl-Capitulation porgelegt.

<sup>36)</sup> Es ift merkwurdig, das die Stande anfänglich von dem jungen Mathins nichts boren wollten: denn follte auch fein Bater ein natürlicher Sohn des Lapfers Sigmund gewesen sepn, so gab ihm dieses kein Recht jur Arone. "Alein," sagt Dr. von Windisch zie Bedinde, ihrer Uneinigkeit wegen, sich "über die bestimmte Zeit aushielten, so rief die aus, dem "Eise zwischen Osen und Pesth gestandene Armea des Sila, "gpi, welche wegen des harten Froses über den langen Wer, "zug ungeduldig ward, den Mathias einbellig zum Lönige aus. "Die Stimme eines Peers von 40000 Mann sch all te den "Ständen so fart in die Obren, das sie aus einmal "allen Streit aussoben und nach dem Bepspiele der Soldaten "den Mathias zum König wählten," (sich ihm unterwarsen.) Gesch, der Ungarn. S. 269.

einem abermaligen bochft beschwerlichen Rampf der Mächtigen um die höchste Gewalt und daraus entstandener Anarchie, von den Großen des Reichs, die zwischen Mannzund Worms gelagert waren, Conrad II. Herzog von Franten zum Rönig gewählt oder vielmehr, unter Acclamation der herbengelaufenen Boltsmenge, ausgerufen. 323 Sein Geschlecht herrschte wieder erblich in dren Generationen, ein ganzes Jahrhundert hindurch bis 1125 woes mit heinrich V. erlosch.

Nun war durch die oben angeführten Umfände, durch unglükliche Kreuzzüge und Italienische Kriege, durch Erblichkeit der Lehen, durch Streitigkeiten mit Rom und daherigen Päpflichen Einfluß, die Macht der großen Bafallen schon so hoch gestiegen, daß sie es drenmal hintereinander, in den Jahren 1125, 1137 und 1152 durchseten, mit Uebergehung des nächsten Erben einen König aus anderen Häusern zu wählen; aber schon entstand der wichtige Unterschied, daß nur zehen große Fürsten (auf beren Unterwerfung es zulezt ankam) sich der sogenannten Wahl allein bemächtigten, und die Gewählten mußten doch noch gegen die zurüfgesezten Prätendenten ihre herrschaft mit Gewalt behaupten, d. h. ihren Thron erkämpfen, die Unterwerfung der widerstrebenden Großen erzwingen. In den solgenden Wahlen aber von 1152

<sup>52)</sup> Quum Imperator Henricus II. sine Piliis obiisset, quilibet potentissimus secularium principum, vi magis quam ingenio nitebatur aut fieri primus, aut quacunque paetione a primo secundus; ex qua re discordia paene totum regnum invasit, adeo ut in plerisque locis cædes, incendia, rapinæ fierent. Prippo de vita Conr. Sal. Eben berfelbe beschreibt auch die Wahl nebft den Personen so Antheil daran genommen. S. Patters Reicht. Scich. I. 196 – 197.

und 1190 nahm man ichon wieder auf die nächften Grade ber Bermandichaft Rufficht.

Dierauf folgte bis ju der Zeit Rudolfs von Sabivnea bennabe 100 Jahr lang unter funf, meift in Italien befchäftigten Sobenstaufichen Ranfern, eine vollfommene Unarchie ober das fogenannte große Interregnum. Balb mablten einige menige Grofe einen Konig und andere einen anderen; bald featen die Bapfte, die mit den Sobenstanfen in beständigem Streit begriffen maren und fich daber unter derfelben Feinden Anhänger ju verschaffen mußten, ibre Absichten durch; ein jeder der nach der Krone ftrebte ließ fich von seinen Anbangern mablen oder vielmehr ans ertennen, ber eine wurde von biefem, ber andere von jenem Erzbischoff gefront; es berrichte fein Recht, fein Befeg, fondern vielmehr die Berlegung alles Rechts und nur ein beständiger Rampf um die bochfte Gemalt; meldes alles nicht batte gescheben tonnen, wenn jene Bablen etwas anders als Usurpationen, einzelne Anerfennungen und gezwungene Unterwerfungen gewesen mären.

Rudolph von habspurg, dessen haus sich unter mehreren Stürmen und einzelnen Unterbrechungen fünf Jahrbunderte hindurch auf dem Deutschen Throu behanptet bat, ward zwar im Jahr 1273 bennahe einhellig gewählt, mußte aber dennoch den ruhigen Bestz gegen widerstrebende Große ertämpsen. Durch seine persönlichen Sigenschaften gab er der Krone wieder hobes Ansehen, aber nach seinem Tode trat die nemliche Anarchie wieder ein; es wurde nicht sowohl gewählt als um die höchste Gewalt gefämpst, und Anertennungen oder einzelne Unterworfungen wurden Wahlen genennt.

Carl IV. von Böhmen der endlich im Sahr 1349 in Tolchem Rampf mider amen von andern Großen unterfrüte Gegen . Rapfer die Rrone allein bebielt, machte nun gar bas migbrauchliche Bertommen jum Befeg, indem er burch bie fogenannte goldene Bulle e welche, wie mobl zu bemerfen, von ibm felbft und nicht von den Stäuben, viel meniger von dem Bolf gegeben worden) nicht nur bas usurpirte Bablrecht ber großen Bafallen gefeglich erflärte, fonbern fogar die fieben Aurfürsten willführlich bestimmte, ihnen große Borrechte einraumte und felbft bie Art und Beife ber Babl mit grofer Bunktlichkeit borichrieb. Geine hofnung mittelft des fen den Migbrauch ju regularifren und flets ju Gunften feines Geschlechts ju leiten, mard jedoch nicht erfüllt, indem icon fein Sohn Bengel 1410 mider gwen Begen-Rapfer um die Krone au tampfen batte, welche vorerft an feinen Bruder Sigmund Konig von Ungarn und von diefem an feinen einzigen Tochtermann Bergog Albrecht von Defireich übergieng. Bon nun an war das Deutsche Reich gefeglich halb revolutionirt, es blieb jur Salfte eine Monarchie und mar gur Salfte in eine Republif von Fürften umgewandelt, die nur noch unter einem Reich s. Dberhaupt vereiniget maren. Man fab die unnatürliche Berfaffung, daß die Beamten erblich, der herr aber mablbar geworden, daß jene ihren König festen, fatt daß fie von ihm gefest werden follten, und doch batte lesterer gefeilich immer noch die nemlichen Befugniffe, in Formen und Benennungen murde nichts geandert, er bieß noch immer der alleinige herr und Rapfer.

Ingwischen mar die Natur der Dinge auch bier wieder ftarter als die Billibr ber Menschen. Sobald das

Daus Deftreich im 3. 1477 durch die Bermählung des Ergbergogs Maximilian mit der Burgundischen Erb - Bringeffin Maria fo machtig geworben mar, bag fein anderer beutscher Reichsftand ibm die Rrone mit Gewalt ju bisputiren vermochte, so find auch mabrend mehr als 300 Rabren immer nur Rapfer aus dem Saufe Deftreich gemablt morden, die von Bater auf Gobn oder von Bruber auf Bruder ununterbrochen auf einander folgten. Die Rrone war in der Wirklichfeit erblich, wiewohl ben jeber Bacang die Formlichkeit einer Babl beobachtet und feit Carl V. von dem Ermablten burch Capitulation die Beschwörung gewiffer Puntte verlangt murde. Dag es aber den Ranfern aus dem Saufe Deftreich mabrend bicfem langen Zeitraum nicht gelungen ift, wie in Ungarn, oder wie es in Franfreich , Danemart und Schweden gefchab, jene Migbrauche abguschaffen, bas Reich auf feine urfprüngliche Ratur gurufjuführen, baran maren, mie ichon anderswo bemerkt worden, 33) verschiedene bedentende Sinderniffe fchuld. Borerft haben fie es nie ernftlich versucht, theils weil ihnen ben ihrer einenen großen Sausmacht nicht viel an ber Dentichen Rrone gelegen war, theils weil sie ohnehin sicher fenn konnten, dieselbe burch Babl an erhalten. Sodann ftand die unpolitische goldene Bulle in dem Weg, welche als ein fogenanntes Reichs-Grundgefes mit publiciftifchem Aberglauben verehrt wurde, und die man vor allem, nebft der großen Macht ber durch fie vorzüglich begunftigten Rurfürften felbft , batte abichaffen mußen. Dagu bat die Rirchenfvaltung im 16ten Sabrbundert, welche der Frangofffche Sof in Deutschland begunftigte mabrend er fie in

<sup>33) 6. 429 - 434.</sup> 

ben bes Reichsraths, so boch gestiegen, daß fast jeder König die Klugheit beobachtete, seinem Nachfolger entweder noch ben Lebzeiten huldigen oder ihn nachher von den Ständen anerkennen zu lassen. Gesezliches Wahlrecht besand noch gar keines.

Als aber mit Sigmund Angust im Rabr 1572 auch ber Jagellouische Königskamm auskarb, fein Rachfolger ernennt mar und niemand natürliche Erwartungen batte, fo murben die Stande fattifc in gangliche Unabhangigfeit verseat; es fand an ibnen entweder feinen Ronia mebr au baben oder fich einem neuen herren ju untermerfen, und mit biefem beliebige Bedingungen abzuschlieffen. Bon nun an mar aber auch die Anarchie vollfommen, und bat nur mit der Berforung des Reichs aufacbort: zwen Rabrbunderte bindurch fampften nur Kaftionen und fremde Rurften um die bochke Gewalt. Die Macht ber Gewehnbeit, das Bedarfuif einer Bereinigung gegen auswärtige Feinde, ber Mangel an großen und mächtigen Bafallen, welche fich, wie in Deutschland, unabhängig bätten bebaupten und andere schüzen können, veranlagten fogenannte Ronigs - Bablen, von denen aber, wie felbit Bolnifche Schriftfteller betennen, 41) nicht eine wahrhaft fren gewesen ift, sondern fast alle nichts anders als gewaltsam burchgesette Ufur pationen und erzwungene Anerkennungen waren. Borerit ward Deinrich von Balois, König Beinrichs von Frankreich dritter Cobn, vermuthlich nicht obne machtigen Gin-

Revolvite annales nostros; vix unum exemplum liberæ electionis inveniatis, cui aliqua vis aut are immixta non fuerit. Serniky.

Auf des Frangofichen Sofes, berbengerufen, und ibm auch die erfte Babl. Capitulation vorgelegt. In derfelben wurde unter anderem fefigefegt, daß funftigbin nie ben Lebzeiten des Ronias der Nachfolger gemählt merden folle, wodurch allein indireft das Bablrecht (jedoch ohne Bestimmung einiger Form noch Ordnung) geseglich einaeführt, und das alte Königreich in eine Art von Magnaten - Republit umgewandelt mard. Bier Monate nach feiner Arönung flob Seinrich nach Frankreich gurut, und nach einem anderthalbjährigen Zwifchenreich murde Fürk Bathern von Siebenburgen, melder mit der Schwester des legten Jagellonischen Königs verlobt mar, von dem Adel auf den Thron erhoben. Derfelbe mußte aber feine Krone noch gegen Ranfer Maximilian II. erfampfen, ben eine andere Barten, nämlich die des Reichsraths, jum König erflärt batte.

Ihm folgte 1587 durch das Getreibe der Faktionen, an denen auch die Religions-Streitigkeiten vielen Autheil hatten, der Schwedische Prinz Sigmund, des berühmten Gustaphs Wasa Sohns-Sohn, damals ein unmittelbarer mächtiger Nachbar, ein nöthiger Beschüger oder ein furchtbarer Feind, welcher im J. 1592 auch König von Schweden ward, aber, weil er nicht in dieses Reich kam, 1604 von seinem Obeim, herzog Sarl, verdrängt wurde. Allein auch dieser Sigmund mußte die Polnische Krone vorerst noch gegen den Erzberzog Maximilian von Destreich und seine Anhänger erkämpsen, so daß in diesen sogenannten Wahlen die Majorität niemalen den Ausschlag gab. Ihm succedirte 1632 sein älzeser Sohn Wladislaw IV. sodann 1648 des lezteren Bruder Johann Sans Sassimir, bende, schlechter Regterun-

gen ungeachtet, ohne Widerrede anerkannt, und es hatte wieder eine neue Dynastie aus dem Hause Wass entstehen Tönnen, wenn nicht Johann Casimir kinderlos gestorben wäre, ja sogar schon vorber 1668 die Arone niedergelegt und sich mit einer Benson nach Frankreich begeben hatte.

Run ward nach einem fiebenmonatlichen Zwischenreich und nach den blutigften, durch fremde Fürstenhäuser erregten Bartentämpfen, im Jahr 1669 der arme, aber von den alten Litthauischen herzogen abstammende Stelmann Wisniowicki, wider seinen Willen, im Sturme zwangsweise auf den Thron gesezt, und nach deffen Tod 1673 benm Unsbruch eines Türkentriegs der Aron. Groß-Feldherr Johann Sobiesky durch Acclamation zum König ausgerufen, der auch bis 1696 die Regierung mit ziemlich sester hand zu führen wußte.

Ben seinem Tod im Jahr 1697 bublten fremde Botentaten mit Lift und Geld um die Unterfügung der Faktionen; zwen Könige wurden zu gleicher Zeit gewählt; von der einen Barten der Französische Prinz von Contiavon der anderen der Aurfürft August Friedrich von Sachsen, und nicht das Recht oder die Mehrbeit der Stimmen, sondern die Gewalt der Waffen mußte den Sieg für den Lezteren entscheiden.

In dem jur Bieder-Eroberung von Liefland unternommenen Arieg gegen Schweden, ließ der fiegreiche Schwedische König Carl XII. ju Barschan selbst im 3. 1704 den König Friedrich August entthronen, und dagegen mit Gewalt der Baffen den Beiwoden von Bosen Stanislas Leczinsty jum König mablen, oder vielmehr er ernannte ihn selbst nach bloßer Laune, und ließ ihn von den Ständen bestätigen. Allein nach der Schlacht ben Bultawa (1709) kehrte sich Friedrich August weder an jene Absezung noch an diese Wahl, sondern sezte sich ebenfalls mit den Waffen in der Hand lediglich wieder in Besiz. Leezunsky mußte sogar der Arone entsagen und sich bekanntermaßen zu seinem Schwiegerschn Ludwig XV. in Frankreich.

Nach Friedrich Augusts Tode 1733 murde die Bahl seines Sohnes, Aurfürft August III. bereits gegen die Mehrheit der Stimmen, welche sich für den von Frankreich unterftüzten Stanislas Leezynsky erklärte, durch Ausstische Baffen erzwungen, und die Truppen der nemlichen Macht entschieden auch wieder 1763 die Bahl seines Nachfolgers, Stanislas Poniatowsky, des lezten Königs von Polen, unter welchem das Reich zu Grunde gieng. 42) Seine weiteren unglätlichen Schit-

<sup>42)</sup> Die fich ihrer vorgeblichen Souverainität rühmende Polnische Ration hat also eigentlich nur vier einheimische Könige gehabt: Bisniowich, Sobiesto, Leczonsth und Poniatowsty. Der erfte, ein armer Edelmann, wider seinen Billen baju gezwungen, blos um keiner anderen Faktion den ihrigen zu lasen; der zweyte ein Feldberr der die Gewalt unabhängig für fich behielt; der dritte von Carl XII. gleich feinem Prazischten ernanut und nach fünf Jahren weggezagt: der vierte ein Günkling der Rayserin Catharina II., von ihr mit der Polnischen Arone gleichwie mit einer Staroften belohnt. — Ich sebe nicht wie man auf solche Schikale fiolz seyn fann. Die übrige Zeit hindurch waren die Polen beständig fremden Lönigen und fürsten unterworfen. Rühmliches und für das Reich nüzliches ist unter diesen Faktions Wahlen nichts geschehen.

fale find befannt und gehören nicht in das Cavitel von den Königs - Bablen. Faft drengig Jahre hindurch mar nicht Poniatowsty, fondern Catharina II. burch ibre Generale ober Minifter ber eigentliche König von Bolen. Rufland aus murden alle Diffidenten unterflütt, felbft Infurreftionen geftiftet, geleitet und wieder gerftreut fobalb fie unabbangig merben wollten; 1772 die iconften Brovingen abgeriffen, burch Conftitutions-Gefeze Die Anarchie organifirt und forgfältig unterhalten, auf bag man im Rampf ber Bartenen immer Meifter bleiben tonne n. f. w. In den Jahren 1790 und 1791 wollten zwar die Bolnischen Magnaten, diefer Lage überdruffig, und voll Bertrauens auf die ihnen von König Friedrich Bilbelm von Breugen jugesicherte Bulfe, nach bamaliger Frangofischer Mode, ibre Berfassung reformiren, und Rellten auch in der entworfenen Conftitution die Erblichfeit ber Rönigswürde mieder ber; aber nun mar es bereits an fpat und geschab auch auf eine folche Beife, bag bie Sache obnebin nie Beftand gehabt batte. 43) Diefes papierne Machwert, monarchifch in der Benennung, bemotratisch anarchisch in seinem Wesen, fiel in den Reits puntt der Frangofichen Revolution, und mar auch, nach der damaligen Beiftes . Epidemie, mit fo vielen jacobinifchen Grundfagen durchschwängert, daß es den Reim feis ner Berfiorung in fich felbft trug, und auch den benach.

<sup>43)</sup> Die Erblichfeit tann nicht befretirt werden, eben weil fie auf eigener Macht beruht. Goll ein Ronig erblich fem, fo muß er so viel eigenthämliche Guter, Rechte und Bermögen aller Art bestjen, baß sein Erbe und Nachfolger von selbst ber Machtigste im Lande sey, und alsbann bedarf er teines Deffects. hat er aber jene bochfte Gewalt nicht, fo wird die Ctblichfeit, des Defrets ungeachtet, nicht bestehen.

barten Monarchen, ihrer Selbfterhaltung wegen, nicht gleichgültig fevn fonnte. Rufland betam freve Sande weil Deftreich und Breufen eben genug in Frankreich gw thun batten, und fürste 1792, nach beendigtem Türkenfrieg, jene Conftitution mit Gewalt der Baffen um. Auf seine Beranstaltung ward im Rabr 1793 die zwepte Theilung vorgenommen, nach welcher ber fogenannten Volnischen Republit nur noch der dritte Theil ihres Bebiets übrig blieb, und da nach der Ratififation, welche man von dem Reichstag ju Grodno erzwingen wollte, 1794 ein verzweiflungsvoller Rrieg gegen Breugen ausbrach, ber endlich mit Ruffischer Gemalt blutig beendiget murde: fo mar eigentlich bas gange Land erobert, und es nabmen berde Mächte bavon bie Beranlaffung, in Berbindung mit Deftreich, auch den Ueberreft des Bolnischen Gebiets unter fich ju theilen, womit biefes ebmals fo große Reich seinen Namen verlor und aus ber Reibe ber Staaten verschwunden ift. Seine Beschichte liefert aber das lehrreiche Refultat : daß es vorerft unter den Biaften, den Anjou und den Jagellonen 732 Rabe lang ein erbliches Rönigreich gewesen: daß die sogenann ten Bablen erft nach Auslofchung Diefes legteren Geschlechts durch Usurpation entstanden und fortgefest, im Grunde aber nur ein Rampf ber Faftionen um die bochfte Gewalt gewesen find; bag endlich gerade diese widernatürliche, aus gerftorenden Elementen gusammengefegte, Unordnung, den immer machsenden Berfall und gulegt ben ichmählichen Ruin des gangen Reiches nach fich geaogen bat.

Werfen wir nun noch einen allgemeinen Blif auf biefe fogenannten Königswahlen faft aller befannten Län-

zum Fenster hinaus zu werfen; nichts weiter als eine Rebellion oder eine förmliche Auffündung des Gehorsams in Folge der bereits ausgebrochenen Rebellion. Auch war Rayser Ferdinand weit entfernt dergleichen Anmasungen für gültig zu erkennen; der vorgeblichen Absezung ungewichtet blieb er dennoch auf dem Throne sizen, und sobald ihm, theils durch Standhaftigkeit theils durch treue Berbündete die Wassen wieder günstig wurden, so ward dene sogenannte Wahl nicht nur mit Gewalt vernichtet, sondern es wurden ihre Urheber nach Form Rechtens als Rebellen theils mit dem Tode, theils mit Einkerferung, Landesverweisung und Güter-Consistation bestraft, seit welcher Zeit dann auch in Böhmen von keiner Prätension die Köntge zu wählen oder abzusezen mehr die Rede gewesen ist.

hungarn ift, wie felbst seine eigenen Schriftsteller nestehen mussen, von Altersber ein Erbreich gewesen; noch auf den beutigen Tag sist die Nachtommenschaft Tori auf dem Thron, und in den Urkunden sommen die Ausdrüfe regnum paternum, jus successorium, ordo geniturz u. s. w. hänsig vor. 32) Juerst regierte der Arpadische Königsstamm erblich vom Jahr 889 bis 1301, folglich 412 Jahr lang. Nur war wegen der Unbestimmtheit der Successions. Ordnung und dem Schwanken zwischen der Lineal. und der Gradual-Erbsolge nicht entschieden, ob ite der Erstgeborne in der nämlichen Linie oder der älteste der Descendenten erben solle? ob und wie weit ein Re-

Austriace in regnum hungarie. Git, Gel, Anjeigen 1771. S. 1339.

präsentations. Recht statt habe? ob dem Mannsstammen ein beständiger Borzug vor dem weiblichen gebühre? und dieses veranlaste öftere Erbfolgs. Streitigkeiten, welche bisweilen durch bartnälige Kriege oder durch frem willigen Gehorsam der Großen entschieden wurden. Doch betrafen diese Streitigkeiten nur die Glieder der Königlichen Familie, und oft folgten mehrere Generationen hindurch die Söhne auf die Väter oder die Brüder auf die Brüder ohne Widerrede und ohne ständische Anertennung.

Im Jahr 1301 erlosch der Arpadische Mannsstamm und mit diesem Ereigniß stengen die Usurpationen der Großen oder die sogenannten Wahlen an, die aber meist nur gezwungene Anertennungen, partielle Unterwerfungen oder Entscheid von Erbfolgs. Streitigkeiten waren. Dren Brätendenten meldeten sich vorerst, alle von mütterlicher Seite aus dem Haust Arpad abstammend; allein die benden ersteren verliessen bald den Rampf und Sarl Robert von Neapel aus dem Hause Anjou, ein Sohns. Sohn der Schwester des lezten Königs, als der nächste Bertwandte, vereinigte zulezt nicht nur die meisten Anhänger, sondern sezte sich auch im Jahr 1307 mit Gewalt der Wassen in Best.

Auf ihn folgte im Jahr 1342 fein Sohn Ludwig der Große ohne alle Bahl, und auf diesen im Jahr 1382 seine ältere noch minderjährige Tochter Maria. Lestere wurde zwar durch eine Insurektion mehrerer Magnaten auf einen Augenblik des Thrones beraubt, und von den Insurgenten Carl der Kleine von Neapel zum König ausgerufen. Allein dieser vorzehlich Gewählte ward schon nach 40 Tagen ermordet und Maria's designirter Gemahl Sigmund von Oestreich, nachmaliger Kanser, der auch seine Berlobte aus der Gefangenschaft befreyte is stieg

gleichwohl 1387 mit allgemeinem Jubel auf den Thron, den er auch, ungeachtet vieler Unglütsfälle, 50 Jahr lang, nämlich bis 1437 behauptete. Ihm folgte, wieder ohne Bahl, seine Tochter Elisabeth, und zuerst ihr wirklicher Gemahl herzog Albrecht von Destreich nachmaliger Rapser, sodann aber, nachdem sie als Bittwe zwen Jahr allein regiert hatte, 35, im Jahr 1442 ihr zwenter verlobter Gemahl König Ladislaus von Volen.

Da aber Elisabeth nach Albrechts Tod einen mit ihm erzeugten Sohn Ladislans zur Welt gebar, so ward dieser 1445, als ein Anabe von vier Jahren zum König erklärt, der auch nach einer neunjährigen von Jobann von Hunnyad geführten Statthalterschaft, nachdem er aus der Gewalt seines Bormunds des Raysers Friedrich III. befrent worden, im Jahr 1454 wirklich den Thron bestieg und bis 1457 regierte, wo er mährend den damaligen Bewegungen zwischen der Hunnyadischen und der Eillepschen Parten und nach einer durch die Enthauptung des älteren Sohns Johanns Hunnyad veranlaßten Insurektion, zur Flucht genöthiget wurde und bald darauf stath.

Nun erft entftand, mabrend diefen in offenen Arieg ansgebrochenen Unruben, eine neue fogenannte Wahl. Ginige Große erflarten fich für Ranfer Friedrich, andere für die Schwäger des verftorbenen Königs, Marlgraf Wilhelm von Meißen und den Polnifchen König Rasimir, die Mehreren und Mächtigeren aber, welche die meiften Eruppen auf den Beinen hatten, für Ma-

<sup>35)</sup> In den Urfunden wird sie regina, heres et domina regni Hungarise genannt, von Windisch Gosch, der Angaren, S, 241.

thias Sunnnab, ben fungeren Gobn bes berühmten Keldberren und gemesenen Reichsfattbalters Johann Sununad, welcher felbit ein außer der Gbe erzeugter Gobn des Kansers Sigismund gewesen senn soll. Auch ward Diefer Mathias (ber nachberige berühmte Mathias Corvinus) im Ranuar 1458 nicht somobl von den in Beft versammelten Landständen gewählt, als vielmehr von der alldort, durch, feine Mutter Elifabeth und ihren Bruden Silagnia ju feinen Gunften aufgestellten Armee von 40000 Mann jum Rönig erflart und ansgerufen. 36). Er fam aus Böbmen, nicht mehr als fechszeben Sabr alt, bebauptete mit Gewalt die Krone die ibm Kanser Fried. rich III. und oft auch innere Bartenen fireisig machten, führte glüfliche Ariege gegen die Türken und gegen Deft reich, eroberte fogar bie Stadt Bien und brachte Ungarn auf den bochken Gipfel amar nicht bes Bluts und ber inneren Aufriedenbeit, aber der Macht und des äufleren Blanges. Ihm murbe indeg, gerade weil fein Recht jum Thron zweifelhaft gemesen mar, die erfte Babl-Capitulation vorgelegt.

<sup>36)</sup> Es ift merkwurdig, das die Stande anfänglich von dem jungen Mathias nichts boren wollten: denn fallte auch sein Bater ein natürlicher Sohn des Lapsers Sigmund gewesen sepn, so gab ihm dieses sein Recht zur Arone. "Alein," sagt Dr. von Windisch, "da die Stande, ihrer Uneinigkeit wegen, sich "über die bestimmte Zeit aushielten, so rief die aus, dem "Eise zwischen Osen und Pest gestandene Armee des Sila, "gpi, welche wegen des harten Froses über den langen Ber, "dug ungeduldig ward, den Mathias einbellig zum Könige aus. "Die Stimme eines Heers von 40000 Mann schallte den "Ständen so fart in die Obren, das sie auf einmal "allen Streit aushoben und nach dem Bepspiele der Soldaten "den Mathias zum König wählten," (sich ihm unternarsen.) Gesch, der Ungarn. S. 269.

Da Mathias im Jahr 1490 abermal ohne ehliche , Bohne ftarb, fo festen die verwittwete Ronigin, in Sofnung einer nicht erfüllten Benrath, und ber Gouverneur von Wien, Stephan von Zapoln, die Babl ober Anerfennung des Ronigs Bladislam von Bobmen, als des Mächtigften unter allen Bratendenten, burch; ber aber auch eine außerft erniedrigenbe Capitulation unterschrieb und fich burch Wieder-Abtretung vieler eroberten Bropingen und burch folechte Friedens - Bertrage fummerlich gegen Ranfer Marimilian I. von Deftreich bebanvten tonnte. 3hm folgte jedoch 1516 fein unmundiger Goba, ber nachber fo verschwenderische und schwelgerische Endmig II., welcher bas Reich in die beflagensmurdigke Berruttung brachte, und ohne Rinder ju binterlaffen, 1526 in einem außerft ungluflichen Rrieg gegen die Turfen jammerlich umfam. 37)

Bon diefem Zeitpunkt an gelangte die Ungarische Krone theils burch Seprath nach der Erbfolge, theils nach schon

<sup>27)</sup> Lebrreich find boch die Jolgen diefer Ulurpationen — und wie nach der göttlichen Ordnung fiets das Segentheil von dem erfalgt was man durch Ungerechtigkeit beabsichtigte! — Welch schrestlicher Justand von Ungarn unmittelbar nach dem gepries fenen Eroberer Corvinus! Welch schneller Wechsel von Elend, Anechtschaft und schmählichem Joch, auf trügerischen Glanz, ungerechte Gewalt und usurpirte Frenheit! Sehen wir nicht beut zu Lag das nämliche Benspiel in Frankreich, und die Selchichte ift noch nicht aus! Mehr als 100 Jahre lang mußte Dungarn wegen den Ulurpationen des Mathias Corvinus und Joh. Zapoly baffen. Die wahre Frenheit hat vie anders als unter den rechtmässigen Königen bestanden, wenn schon bie und da einzelne Mishräuche vorgiengen, und das Stat dieses herrlichen Landes ift erft seit dem Ende des 17ten Jahrhunderts ausgeblübet.

früber 1491 mit Ronig Bladislam geschloffenen Kriebens Bertragen, wieder an das Saus Sabipurg Deftreich, und ift auch feither, aller Sturme und Faktionen ungeachtet, in bemfelben verblieben. Rapfer Ferdinand I., Semabl der Schwester des legten Königs, mußte gwar noch einen langen und harten Rampf gegen Johann von Rapolna befieben, welcher als Statthalter von Giebenburgen und tapferer Feldbert, durch eigene Macht an ber Spize von 40900 Mann, und von mehreren ibm ergebenen Magnaten begundiget, fich jum Ronia aufgeworfen batte, und fich fogar ju Stubl-Beiffenburg fronen. ließ. Indes ward auf der anderen Seite Rerdinand I. pon dem Balatin und ben übrigen Magnaten gu Bred. burg als rechtmäßiger König von Ungarn ausgerufen, und die Wahl des Johann von Zapolya als ungültig cas firt und fraterbin (1527) er felbft nebft feinen Anbangern von einer gabireichen Berfammlung ber Stände gu Dfen als Feind des Baterlands erfart, Ferdinand aber fcon am 5ten Rov. 1527, und amar von bem nämlichen Ergbifchoff , ju Dfen gefront. Zapolna fuchte givar Sulfe ben den Türten und ward auch von dem furchtbaren Gul tan Sulenmann mit aller Racht des Osmannischen Reides unterficht. Allein der ungluflichen und bartnäfigen Türfenfriege ungeachtet, welche bas gange Land ichreflich vermufteten, Sichenburgen und den größten Theil von Ungarn nebft ber Sanptftabt Ofen unter die Berrichaft ber Türken, ihre Armee fogar bis vor die Thore von Wien brachten, und daben noch den besonderen Rachtheil batten, daß fie in die Zeiten ber beutschen Reformations Unruben und ber Ariege gegen König Frang I. von Frankreich fielen, blieb Ferdinand dennoch Ronig; es fiegte aulest das Recht über die Usurpation, und ber Ge

mablte mußte bem Erben weichen. Ferdinands Rachfolder murben gwar burch bie machtigen Abels - Raftionen, burch die baufigen Berschwörungen, befonders aber durch bie befrändigen gefährlichen Kriege, welche fie theils gegen die Türken, theils gegen die Frangofen und theils gegen bie Brotestantischen Rurften in Deutschland felbft führen muften, jur Schonung ber Groken fo wie jur Einhaltung der fraberen , bald mehr bald minder beschwerlichen Capitulationen genöthiget, und defiwegen baurte anch ben jedem Thronwechfel die Formlichkeit einer Bahl fort, die jedoch nichts weiter als eine Anerfennung Des bereits im Befig der bochken Gewalt befindlichen Erben ober Ronias mar, und ben Straf ber Rebellion von niemand batte verweigert werden burfen. 38) Allein im R. 1687 nach einem entscheidenden gluflichen Reldaug gegen die Eurken, ward auch diese Körmlichkeit abgefchafft, Die alte Erblichkeit geseglich bergeftellt, 1722 fogar auf Die weiblichen Rachtommen des Saufes Deftreich ausgebehnt, und feither ift auch in Sungarn von feinen Ronigswahlen oder Königs-Anerfennungen mehr bie Rede gewesen. Alfo fieht man, daß auch in diesem Reiche Die Erblichfeit der Rönigswürde das ursprüngliche und allgemeine Recht gewesen: daß nur Thronfolgs - Streitig-Teiten, Auslöschung von Dynaftien, und innere Rriege fogenannte Bablen veranlaffet baben , die aber nichts meiter als Ufurpationen maren, daber flets mit Gemalt burchgefest werden mußten und nie in die Lange behauptet werden fonnten ; daß nie ein geseiliches Bablrecht be-Randen hat; und daß endlich die urforungliche, felbft mabrend den Berrüttungen faftisch bestandene Erblichfeit,

<sup>18)</sup> Bergi. oben G. 387 - 389.

wieder als die mabre Regel ausgesprochen, bergeftellt und beftätiget worden ift.

Bas endlich Bolen betrifft, 39) fo herrschte allbort anfänglich der Biaftifche Bergogs - und nachmalige Ronigestamm erblich vom Sabr 840 bis 1370, mitbin 530 Rabr lang obne Wahlen noch Capitulationen, so zwar, daß mehrere Serzoge das Land unter ihre Söhne theilten. Diefe Dynaftie farb mit Cafimir bem Großen aus, und auf ibn folgte, fraft feines Teftaments und mit Ausschluß der Biaftischen Reben . Linien , sein Schwefer-Sobn Ludwig ber Große aus bem Sause Anjou, welcher jugleich König von Ungarn mar, und bis 1382 regierte. Da aber diefer icon wieder feine mannlichen Erben binterließ, fo gieng die Rrone, frenlich nicht obne Benftimmung ber Großen, erblich auf feine jungete Tochter Hedwig über, welche fich 1386 mit Bladislaw Jagello, erblichen Grofbergog von Litthauen, vermählte, wodurch bas Jagellonische Geschlicht auf ben Thron Tam. Ungeachtet bes machfenden Ginfluffes bet Bolnischen Magnaten 40) berrichte auch diefer Roniatfamm wieder erblich bis 1572 und während einem Zeitraum von 190 Jahren folgten von fieben Rönigen immer rubig ber Gobn auf den Bater oder der Bruder auf ben Bruder. Rur mar in diefer Zeit durch die fast beständi. gen Rriege, durch das Gelbbedürfnif der Ronige, und durch die bennabe ununterbrochene Berfammlung der Reichstage, die Macht ber Könige bereits fo febr gefcmacht, und die der Stande, besonders aber das Anse

<sup>39)</sup> Bergl. sben 6. 394 - 405.

<sup>40)</sup> Chendafelbft 6. 397 - 298.

fale find bekannt und geboren nicht in das Capitel von den Königs-Bablen. Kaft drenfig Jahre bindurch war nicht Boniatomsty, fondern Catharina II. durch ihre Generale ober Minifter ber eigentliche König von Bolen. Rufland aus murden alle Diffidenten unterflügt, felbft Infurreftionen gestiftet, geleitet und wieder gerftreut fobald fie unabbangig merden wollten; 1772 die schönften Brovingen abgeriffen, burch Conftitutions. Gefeze die Anarchie organifirt und forgfältig unterhalten, auf bag man fm Rampf der Bartenen immer Meifter bleiben fonne n. f. w. In den Jahren 1790 und 1791 wollten zwar die Bolnischen Magnaten, dieser Lage überdruffig, und voll Bertrauens auf die ihnen von König Friedrich Bilbelm von Breufen jugesicherte Gulfe, nach bamaliger Frangofischer Mode, ihre Verfassung reformiren, und ftellten auch in der entworfenen Conftitution die Erblichfeit ber . Königswürde wieder ber; aber nun mar es bereits in fpat und geschab auch auf eine folche Beife, bag bie Sache ohnehin nie Bestand gehabt hatte. 43) Diefes papierne Machwert, monarchifch in der Benennung, bemofratisch anarchisch in feinem Wesen, fiel in den Zeits vunft der Frangofichen Revolution , und mar auch, nach ber damaligen Geifies . Epidemie, mit fo vielen jacobinifchen Grundfagen durchschwängert, daß es den Reim feis ner Berfiorung in fich felbft trug, und auch den benach.

<sup>43)</sup> Die Erblichfeit tann nicht befretirt werden, eben weil fit auf eigener Macht beruht. Goll ein Ronig erblich fem, fo muß er so viel eigenthämliche Buter, Rechte und Bermögen aller Art bestjen, daß sein Erbe und Nachfolger von selbst der Machtigste im Lande sen, und alsbann bedarf er teines Defrets. hat er aber jene höchste Gewalt nicht, so wird die Erblichkeit, des Defrets ungenahret, nicht bestehen.

fuß des Frangoficen Sofes, berbengerufen, und ibm auch die erfte Babl . Capitulation vorgelegt. In derfelben wurde unter anderem festgesegt, daß fünftigbin nie ben Lebzeiten des Rönigs der Nachfolger gemählt werden folle, modurch allein indireft das Bablrecht (jedoch ohne Bestimmung einiger Form noch Ordnung) gesezlich eingeführt, und das alte Königreich in eine Art von Magnaten - Republit umgewandelt mard. Bier Monate nach seiner Krönung flob Seinrich nach Frantreich jurut, und nach einem anderthalbjährigen Zwischenreich murde Fürk Bathern von Siebenburgen, melder mit der Schwester des letten Jagellonischen Königs verlobt mar, von dem Adel auf den Thron erhoben. Derfelbe mußte aber feine Krone noch gegen Kanfer Maximilian II. erfampfen, ben eine andere Barten, nämlich die des Reichsraths, jum König erflärt batte.

Ihm folgte 1587 durch das Getreibe der Faktionen, an denen auch die Religions-Streitigkeiten vielen Antheil hatten, der Schwedische Prinz Sigmund, des berühmten Gustaphs Wasa Sohns-Sohn, damals ein unmittelbarer mächtiger Nachbar, ein nötbiger Beschüzer oder ein furchtbarer Feind, welcher im J. 1592 auch König von Schweden ward, aber, weil er nicht in dieses Reich kam, 1604 von seinem Obeim, herzog Sarl, verdrängt wurde. Allein auch dieser Sigmund mußte die Bolnische Krone vorerft noch gegen den Erzberzog Maximilian von Destreich und seine Anhänger erkämpfen, so daß in diesen sogenannten Wahlen die Majorität niemalen den Ausschlag gab. Ihm succedirte 1632 sein älztester Sohn Wladislaw IV. sodann 1648 des lezteren Bruder Johann Sassimir, bende, schlechter Regterun-

1

١

ber, fo finden mir vorerft ben Grundlag durchaus beitte tiget, daß fie alle nur Ausnahmen oder Berlejungen der allgemeinen Regel, und nicht eigentliche Bablen, sonbern nur Anerfennungen einer bereits beftebenden Ronialichen Gemalt, oder Urtheile über Erbfolgs - Streitigfeiten, oder endlich usurpirte Anmaffungen und bedingte Untermerfungen gemefen find. Auch bleiben ben benfelben immer noch Spuren von dem ursprünglichen Erbrecht übrig, welche fie von den eigentlichen Bablen wefentlich unterscheiden. Go ift 1° ju bemerten, daß ben bergleiden Scheinmablen nie von der gabigfeit oder Burdigfeit ber Bratendenten, fondern fets von rechtlichen Un. fprüchen auf die Rrone geredet, und daß daben, des porgeblichen Wahlrechts ungeachtet, faft immer auf die nachften Grabe ber Bermanbicaft Rutucht genommen mirb, melches bingegen ben republifanifchen Bablen, me niemand einen rechtlichen, b. b. ausschlieffenden Aufpruch auf das erledigte Umt bat, gar nicht der Fall fenn fann. Daraus erflart fich 2° daß oft fogar Beiber 44) und unmundige, ja felbft noch nicht geborne Rinder 45) erwählt oder anerkannt murben, melches dem

<sup>44) 3.</sup> B. in England die Königinnen Maria, Elisabeth und Anna (diese dren zwar nicht gewählt); — in Rufland die Rapseriumen Catharina I., Anna und Elisabeth; — in Odonemark Margaritha 1375, in Schweben ebendieselbe und Ulrika Eleonore 1720; — in Hungarn Maria 1382 u. s. w.

<sup>45)</sup> g. B. in Macedonien Alexanders Cobn, ein Kind in Mutterleib; — in England Heinrich VI. 9 Monat alt 2483 Eduard V.; — in Rufland Iwan III. ein Lind in der Wiege; — in Danemar ? 1588 Ebrifian IV. unmandig; — in Hungarn 1445 Ladislaus 2 oder 3 Jahr alt, und 1516 Ludwig II. ein unmandiges Kind 26.

ober vielmehr er ernannte ihn selbst nach bloßer Laune, und ließ ihn von den Ständen bestätigen. Allein nach der Schlacht ben Bultawa (1709) kehrte sich Friedrich August weder an jene Absezung noch an diese Wahl, sondern seite sich ebenfalls mit den Waffen in der Hand lediglich wieder in Bestz. Leezynsty mußte sogar der Krone entsagen und sich bekanntermaßen zu seinem Schwiegerschu Ludwig XV. in Frankreich.

Nach Friedrich Augusts Tode 1733 wurde die Bahl seines Sohnes, Aurfürft August III. bereits gegen die Mehrheit der Stimmen, welche sich für den von Frankreich unterfüzten Stanislas Leczynsky erklärte, durch Aussische Baffen erzwungen, und die Truppen der nemlichen Macht entschieden auch wieder 1763 die Bahl seines Nachfolgers, Stanislas Poniatowsky, des lezten Königs von Polen, unter welchem das Reich zu Grunde gieng. 42) Seine weiteren unglütlichen Schil-

<sup>42)</sup> Die fich ihrer vorgeblichen Souverainität rühmende Polnische Ration bat also eigentlich nur vier einheimische Könige gebabt: Wisniowich, Sobiesto, Leczonsto und Poniatowsto. Der erfte, ein armer Edelmann, wider seinen Willen baju gezwungen, blos um keiner anderen Faktion den ihrigen zu lassen; der zwepte ein Feldberr der die Gewalt unabhängig für fich behielt; der dritte von Carl XII. gleich seinem Prassetten ernannt und nach fünf Jahren weggejagt: der vierte ein Gunkling der Ausserin Catharina II., von ihr mit der Polnischen Arone gleichwie mit einer Staroften belohnt. — Ich sehe nicht wie man auf solche Schissale ftolz senn fann. Die übrige Zeit hindurch waren die Polen beständig fremden Königen und Fürsten unterworfen. Rühmliches und für das Reich nügliches ist unter diesen Faktions, Wahlen nichts geschehen.

bielten, vielmehr den Gewählten oder Anerkannten als einen Ufurpator betrachteten, und ihr dießörtiger Widerfand selbst von der Gegenparten nicht als eine Rebellion, sondern als ein rechtmäßiger Arieg betrachtet wurde, ja sogar, wegen der dem Rechte benwohnenden Araft, zulezt meistentheils mit Erfolg begleitet war; da hingegen in Republiken ben Uebertragung eines Amtes die Majo-Vität allemal den Ausschlag giebt, und man denjenigen ohne anders für einen Usurpator halten würde, der sich gegen das Resultat einer rechtmäßigen Wahl empören wollte.

Gelbft die fogenannten gefeglichen Wahlreiche, unter welche man eigentlich nur Deutschland und jum Theil Bolen rechnen tonnte, waren es urfprünglich nicht; fonbern find nur nach und nach, ben Auslöschung der bertichenden Geschlechter, durch Anarchie und Usurvation der mächtigen Großen entftanden. Es ift aber mobl au bemerten, daß bergleichen Amitterftaaten meder mabre Surftenthamer noch mabre Republifen find. Sie enthalten widersprechende Brincipien in nich und bernben auf feiner feften Grundlage. Ginerfeits ift ber gewählte, burch Cavitulationen gebundene Regent nicht mehr ein mabrer Ronig, weil er einen Oberen über fich bat, dem er wenigftens fein Dafenn verdanft, und weil er die befigende Macht nicht mehr als feine eigene betrachten fann. Anberfeits bleiben in folden Bablreichen noch fo viele Formen und Benennungen von der alten Roniglichen, b. b. unabhängigen Macht übrig, bag man fie anch nicht eine Republif nennen fann. Sollte der Staat mit Recht diefeu Ramen tragen, fo mußten auch bie mablenden Gro-Ben nicht mehr als Bafallen und Beamte von ihrem ge-

barten Monarchen, ibrer Selbfterhaltung wegen, nicht gleichgültig fenn tonnte. Rufland befam frepe Sande weil Deftreich und Breufen eben genug in Frankreich in tonn batten, und fturate 1792, nach beendigtem Turfenfrieg, jene Conftitution mit Bewalt ber Baffen um. Auf feine Beranftaltung ward im Jahr 1793 die zwente Theilung vorgenommen, nach welcher ber fogenannten Volnischen Republik nur noch ber dritte Theil ihres Gebiets übrig blieb, und ba nach ber Ratififation, welche man von dem Reichstag ju Grobno erzwingen wollte, 1794 ein verzweiflungsvoller Rrieg gegen Breufen ausbrach, ber endlich mit Ruffischer Gemalt blutig beendiget wurde: fo war eigentlich das gange Land erobert, und es nahmen bende Mächte davon die Beraulaffung, in Berbindung mit Deftreich, auch den Ueberreft bes Bolnischen Gebiets unter fich ju theilen, womit dieses chmals fo große Reich seinen Namen verlor und aus der Reibe der Staaten verschwunden ift. Seine Geschichte liefert aber das lehrreiche Resultat : daß es vorerft unter den Biaften, den Anjou und den Jagellonen 732 Jahr lang ein erbliches Königreich gewesen; daß die sogenannten Bablen erft nach Ausloschung diefes leateren Geschlechts durch Usurpation entstanden und fortgefeat, im Grunde aber uur ein Rampf ber Raftionen um die bochfte Gewalt gewesen find; bag endlich gerade diese widernatürliche, aus gerftorenden Elementen gusammengefegte, Unordnung, ben immer machienden Berfall und gulegt den schmählichen Ruin des gangen Reiches nach fich ge-Jogen bat.

Werfen wir nun noch einen allgemeinen Blif auf diese sogenannten Königswahlen fast aller befannten Län-

ţ.

der, fo finden wir vorerft den Grundfag durchans beitte tiget, daß fie alle nur Ausnahmen oder Berlegungen der allgemeinen Regel, und nicht eigentliche Bablen, sonbern nur Anertennungen einer bereits bestehenden Roniglichen Bewalt, oder Urtheile über Erbfolgs - Streitigfeiten, oder endlich usurpirte Unmaffungen und bedingte Unterwerfungen gemefen find. Auch bleiben ben benfelben immer noch Spuren von dem urfprünglichen Erbrecht übrig, welche fie von den eigentlichen Bablen wefentlich unterscheiden. Go ift 1° ju bemerten, daß ben bergleiden Scheinmablen nie von ber Rabiafeit ober Burbiafeit ber Bratendenten, fondern flets von rechtlichen Mn. fprüchen auf die Arone geredet, und bag daben, bes porgeblichen Bablrechts ungeachtet, faft immer auf die nachften Grade der Bermandschaft Rutficht genommen wird, welches bingegen ben republifanischen Bablen, me niemand einen rechtlichen, d. b. ausschlieffenden Auspruch auf das erledigte Amt bat, gar nicht der Rall fenn fann. Darans erflart fich 2° daß oft fogar Beiber 44) und unmundige, ja felbft noch nicht geborne Rinber 45) erwählt ober anerfannt murben, melches bem

. .

<sup>44) 3.</sup> S. in England die Königinnen Maria, Elisabeth und Anna (dieje drep zwar nicht gewählt); — in Rußland die Rupferinnen Catharina I., Anna und Elisabeth; — in Odonemark Margaritha 1375, in Schweden ebendieselbe und Ulrika Eleonore 1720; — in Hungarn Maria 1382 u. s. w.

<sup>45) 8.</sup> B. in Macedonien Alexanders Cofin, ein Kind in Mutterleib; — in England Heinrich VI. 9 Monat alt 1483 Eduard V.; — in Aufland Iwan III. ein Kind in der Wiege; — in Danemarf 1588 Ebriftian IV. unmündig; — in Hungarn 1445 Ladisland 2 oder 3 Jahr alt, und 1516 Ludwig II. ein unmändiges Lind M.

nemeinsten Menschen - Berftand wiberftreitet, wenn es, wie in Republifen, um die Auswahl des Tüchtigften oder für tuchtig Erachteten ju thun gemesen mare, bingegen aber gang begreiflich wird, fobald man die Anertennung eines eigenthumlichen Rechts voraussest, und bemjenigen dem fie gebühren erledigte Büter nebft den damit verbundenen Befugniffen jufpricht. 3° Ift eben fo mertwurdig, daß (mit alleiniger Ausnahm des dentschen Reichs, wo Ranfer Carl IV. den Migbrauch jum Bejeg gemacht hatte) ben allen diefen fogenannten Königsmablen, meder die Bablenden noch die Bablbaren, noch die Art und Beife der Babl oder der Stimmgebung feftgefest waren, welches hingegen ben allen Republiten und Corporationen auf das genaufte angeordnet ift und fenn muß. Bald mablten nämlich die fammtlichen Reichsftande, bald nur die Großen und Machtigen, bald nur ein Theil unter ibnen, bald die Soldaten, bald verschiebene Bartenen verschiedene Ronige, ohne die geringfte Rutficht auf Stimmenmehrheit; welch' alles beweist, baß hier tein Recht, tein Befeg bestand, und jene Schein-Bablen nur fregwillige Anerkennungen oder partielle Untermerfungen maren. 4° feben mir auch, daß diefe porgeblichen Bablen, eben weil fie nur ein Rampf um wirt. liche oder beglaubte Rechte maren, (wofern fie nicht den rechtmäßigen Erben trafen) immer noch mit Gemalt durchgefest werden mußten, ja fogar febr oft nicht einmal durchgefest werden fonnten, melches in einer Republit wiederum nicht der Rall ift; und daß endlich 5° die jurufgefegten Prätendengen, eben weil fie ihre Unsprüche nicht auf die Babl, fondern auf eigene Rechte grundeten, fich auch mit ihrem Anhang an jene Bablen gar nicht gebunden

3 1

bielten, vielmehr den Gewählten oder Anerkannten als einen Usurpator betrachteten, und ihr dießörtiger Widerfand selbst von der Gegenparten nicht als eine Rebellion, sondern als ein rechtmäßiger Arieg betrachtet wurde, ja sogar, wegen der dem Rechte benwohnenden Arast, zulezt meistentheils mit Erfolg begleitet war; da hingegen in Republiken ben Uebertragung eines Amtes die Majokität allemal den Ausschlag giebt, und man denjenigen ohne anders für einen Usurpator halten würde, der sich gegen das Resultat einer rechtmäßigen Wahl empören wollte.

Selbft die fogenannten gefeilichen Bablreiche, unter welche man eigentlich nur Deutschland und zum Theil Bolen rechnen tonnte, waren es ursprünglich nicht; sonbern find nur nach und nach, ben Auslöschung der bertfcenden Gefchlechter, burch Anarchie und Ufurpation der mächtigen Großen entftanden. Es ift aber mobl zu bemerten, bag bergleichen Zwitterftaaten weder mabre Rurftenthamer noch mabre Republifen find. Gie enthalten widersprechende Brincipien in nich und bernben auf feiner feften Grundlage. Ginerfeits ift ber gemählte, durch Cavitulationen gebundene Regent nicht mehr ein mabrer Ronig, weil er einen Oberen über fich bat, dem er menigftens fein Dafenn verdankt, und weil er die besigende Macht nicht mehr als feine eigene betrachten fann. Anberfeits bleiben in folden Bablreichen noch fo viele Formen und Benennungen von der alten Königlichen, d. b. unabhängigen Macht übrig, daß man fie auch nicht eine Republif nennen tann. Sollte der Staat mit Recht diefeu Ramen tragen, fo mußten auch bie mablenden Gro-Ben nicht mehr als Bafallen und Beamte von ihrem gewählten Oberhaupt abbangig fenn, baffelbe durfte nicht mebr die bochfte Bemalt und Berichtsbarteit befigen, nicht über die öffentlichen Guter und Ginfunfte allein bifponiren, nicht zu allen Bebienungen ernennen, nicht herr und Ronig beiffen. Um die Republit ju vollenden mufte genau bestimmt merden, mer ju der berrichenden ober mablenden Corporation gebore? melde Berhaltniffe unter ihren Mitgliedern felbft befteben, welche Rechte fie fich vorbehalten, welche Gewalt fie übertragen, welche Bedingungen für die Bablbarfeit jum bochften Amt erforbert werden u. f. w. Alles diefes ift ben folchen Wahlreichen nicht der Fall; fie find unvollendete Ufurpationen; monftruble Erfceinungen, mabre Amphibien von Staaten; es bleibt in denfelben ju viel Ronigliches ober bert-Schaftliches als bag man fie eine Republit nennen fonnte, und au viel Republikanisches als daß fie ein mabres Gurftentbum maren.

Beit entfernt aber, daß eine folch unnatürliche Misichung von Monarchie und Republit dem Besten des Reichs und der wahren Frenheit vortheilhaft mare: ist es im Gegentheil durch die Natur der Sache flar, daß dergleichen Bahlreiche einen Keim der Zerfförung in sich tragen und mit schnellen Schritten ihrem Untergang entgegen geben mussen, wosern die ursprüngliche Form, das wahre Verhältnis der Dinge nicht hergestellt wird. Denn gerade weil sie auf so widersprechenden Grundlagen beruben, daß es nicht möglich ist zu bestimmen, wet herr oder wer Diener sen, wem die höchste Gewalt zustomme, ob den wählenden Großen oder dem gewählten König: so muß aus diesen sich wechselseitig zerkörenden Elementen noshwendig ein unaufhörlicher Nampf hervor-

geben, in welchem jede Barten einen rechtlichen Grund für fich bat. Balb wird man die bochfte Bewalt nur in den Groffen. des Reichs feben wollen und alles nach diesem Brincipio beurtheilen, mithin den Ronig je langer ie mehr beschränfen und jum Beamten berabmurbigen, meil er von jenen ermählt worden ift; balb bingegen nur den König als den mabren Souverain betrachten, weil er nriprünglich allein unabhangig mar, die Großen von ibm ibr Dafenn erhalten batten, weil er nach feiner Thronbesteigung in ber That von niemanden mehr Befeble annimmt, auch die Quelle aller Aemter und Bebienungen ift. Die Ration felbft wird fich nach diefen verschiedenen Principien in Partenungen zerspalten es wird Cafarianer und Anti- Cafarianer, Royaliften und fogenannte Republifaner geben, und dem redlichen Mann wird es schwerer senn seine Pflicht zu kennen, als solche au thun. Diefer Streit aber ift nicht von folder Art, Daf er bas eigentliche Leben des Staats ausmachte, er wird nicht über bloge Privat - Rechte geführt, die allenfalls mit einander befteben tonnten, fondern über Anfprüche bie fich wechselseitig ausschlieffen und schlechterdings unvereinbar find; er ift daher unauflöslich und tann nur durch den Sieg bes einen oder des anderen Theils, oder burch ben Untergang von benden endigen. Ift es einmal fo weit gefommen, baf ber Ronig, wie 1. B. in Bolen, jum blogen Beamten berabgefunten: fo scheint es zwar, als ware ein Rettungsmittel barin gu finden, daß man den Staat vollends in eine Republik ummandelte, folglich die Genoffenschaft der Großen des Reichs, beren Mitglieder erft bestimmt werben mußten, gum volltommenen Souverain machte, alle übrigen Befeje nach diesem Grundsag einrichtete, und dem gemablten Oberhaupt nur einige bestimmte Befugniffe einräumte. Wenigstens wurde auf diefe Art der ewige Streit und Bant aufboren. Allein da eine Benoffenschaft oder Communitat unter großen und machtigen Serren nicht lange besteben tann, weil im Grunde feiner bes anderen bedarf, feiner von feinesgleichen regiert merden will, und der Mächtigfte bald wieder nach der Oberberrichaft ftreben wurde, fo ift biefes Rettungsmittel in der Wirflichfeit nicht möglich; und es bleibt daber fein anderer Ausweg, als daß das ufurpirte unförmliche Babl reich entweder (wie dieß in Danemart, Schweden und Sungarn geschab) wieder in ein Erbreich, d. b. in einen mabren Batrimonial - Staat verwandelt , oder aber (wie dieß mit Deutschland ber Fall mar) ganglich aufgelöst und in so viele unabbangige Staaten vertheilt werbe, als es vorber mächtige Bafallen gablte. Gefchiebt aber weder das eine noch das andere, wie in Polen, so muß das Reich durch feine innere Zerrüttung nothwendig eine leichte Beute mächtiger Nachbaren werden, es fen nun daß ein einzelner daffelbe unterjocht, oder daß fich mebrere ju feiner Eroberung und Theilung einverfteben.

## Fünf und sechszigstes Capitel. Matrobiotit ber militärischen Staaten.

- I. Infofern fie gugleich Brundberrlich find, haben die militäs rifchen Könige die namlichen Llugbeits : Regeln wie die Patrimonial : Fürften zu beobachten. Lurze Recapitulation ders felben.
- II. Bon ben urfprünglichen Landes : Einwohnern ift nicht viel ju beforgen. Bas im Berhaltniß gegen Diefelben ju beobs achten fep.
- 441. Schwierigere Politif gegen die Classe der Basallen und Gestreuen felbft. Dem alljugroßen Steigen ihrer Macht ift vor-
- Ex gubeugen und flete bie eigene Ueberlegenheit ju behaupten. Daber
  - 1) Sobe Reichsamter nicht erblich ju machen.
  - 2) Das Leben: Spftem in seiner Reindeit ju erhalten. a. Upfprüngliche Schenkungen und Gegünstigungen ju respect
    tiren, aber nicht ju vermehren. b. Die Erblichkeit ber
    Leben nicht zu weit auszudehnen und eber ihre Bertheilung
    auf mehrere Ropse als ihre Anbaufung auf einen einzigen
    Rops zu begünstigen. c. Investiturs Frmlichkeiten nicht
    zu vernachläßigen. d. Neelle Lebens Berpslichtungen weber zu schwächen noch auszuheben. c. Die Eigenschaft eines Basallen mit dem Besig ober der Erwerbung einer
    fremden Krone unverträglich zu erklären. s. Strenge Diseiplin in Fällen von Jelonie. g. Größere Neichsleben all.
    mäblig zur Krone zuräfzuziehen.
  - 3) Berfidring des Lebens : Berbandes burch andere perfontiche Dienfte und Berpflichtungen , (Armeen , Sofamter , Dr. ben u. f. w.)
  - 4) Raturliche und nothwendige Alugbeits : Maximen in Mbs ficht auf die Berfammlung von Reichsftänden.

- 5) Billige Privilegien beilig gu balten, aber nicht ju vermehr ren, und nicht über ihre naturlichen Schranten ausbehnen ju laffen.
- IV. Uebrigens gerechte und freundliche Behandlung bes Lehns: und Grundherrlichen Abels, als ber naturlichen Stage bes Shrons. Kalichbeit und Berberblichfeit ber entgegengefesten revolutie, naren Doctrin.

Gleichwie es ben den Patrimonial. Staaten gescheben, fo bleibt uns jegt noch übrig auch ben den militärisch gegrundeten Reichen die Mittel und Engenden anzugeben, wodurch dergleichen auf doppeltem Berbaltnif berubende Staaten in einem Zuftand ber Befundbeit erhalten, und gegen die ihnen drobenden Reime der Zerflörung möglichk gefichert werben tonnen. Diefe Mittel, beren Junbegriff man abermal die bobere Staatsflugbeit, die Mafre-Diotif ober die Lebensverlängerungstunk der militärischen Staaten nennen fann, laffen fich wieder alle auf die einzige Sauptregel jurufführen, gegen bie verschiebenen Claffen ber Unterthanen und gegen benachbarte Rürften felbft die natürliche Ueberlegenbeit oder die relative Macht ju behaupten, burch welche allein auch diese Serrichaft gebildet wird und für die Zufunft erhalten merben fann.

In fo fern alfo die unabhängigen Felbheren burch eroberte ober fonft erworbene Länderenen zugleich erbliche Grundberren merben, ift es flar, daß fie in diefer lezteren Eigenschaft zur Erhaltung ihrer Macht und Unabhängigkeit die nemlichen Alugheits-Regeln zu befolgen, haben, welche seiner Zeit von uns für die Patrimonial-

Staaten angegeben worden find, 1) und die wir alfo bier nicht ausführlich wiederholen wollen.

So verfiebt es fich vor allem aus, daß die Untheil-Barteit des Reichs, die Ginführung des Rechts ber Erfigeburt und eine vollftandige, alle zweifelbaften Ralle vorbersebende, und nur den Mannsftamm begunftigende Successions. Ordnung 2) bier noch ungleich nothwendiger find als in den reinen Batrimonial-Staaten. Denn eben weil es in einem großen militarifch gegründeten Reiche viele beschenfte und mächtige Bafallen giebt, die durch eigene Rrafte flets ibre Brivilegien ju vermehren, fich allmählig bem Beborfam ju entziehen fuchen, oder gar felbft nach der Rrone trachten können: fo muß die überlegene Ronigliche Macht befto fefter ben einander erhalten werden, und ihr jeweiliger rechtmäßiger Befiger feinem Zweifel ausgefegt fenn. Ebellungen und Erbfolgs . Streitigkeiten find es aber porzüg. lich, welche diese Macht schwächen und entweder ben Abfall der Großen oder ihren Rampf gegen ben Rönig ober gar ihre vollendeten Usurpationen und fogenannten Königs. mablen möglich machen. Wir haben gefeben wie fie bie Macedonische Monarchie zersplitterten, den Untergang ber Sprifden und Egnptischen berbenführten, melden Befahren felbft Frankreich und England dadurch eine Beitlang ausgesest gemesen, wie in Danemart, Schweben, Deutschland, hungarn und Bolen, die inneren Rriege, Die beschränkenden Capitulationen, die unordentlichen, widerrechtlichen Thronbesteigungen mit ihren unglutti-

<sup>1)</sup> Eap. XLV - LII.

s) Eap. XLV. pben C. 11 - 15.

chen Folgen, vorzüglich durch fie veranlaffet worden find, und allen diefen Gefahren tann durch eine wohlbestimmte Succeffions Dronung größtentheils vorgebeugt werden.

Gute Defonomie, besonders aber fluge 3uratbbaltung und möglichfte Bermehrung ber eigenen Domainen 3) ift für bas Saupt eines militärisch gegründeten Reichs ein bennabe noch bringenderes Bedürfnif als für den blogen Patrimonial . Fürften. Er muß viele und große eigenthumliche Guter bengen, cben weil er fo viele andere verschenft oder als erbliche Leben bingegeben bat; fonft fonnte leicht die Gefahr eintreten, daß einzelne mächtige Bafallen, ben großen Ginfunften und geringeren Ausgaben, ibn an Reichtbum und Guterbefig übertreffen murben, und mittelft deffen entweder ben Thron felbft befteigen ober wenigftens fich allem Geborfam entziehen fonnten. Bute Defonomie bebt nicht nur das Anseben und die reelle Macht, sondern fie giebt auch Belegenheit gur fteten Erweiterung und Befeftigung berfelben. Gleich dem Batrimonial - Rurften untergrabt ber jum Territorial . herren gewordene Anführer burch Ber-Schenfung und Beräußerung ber Domainen das Rundement feiner herrschaft, welche nunmehr nicht bloß auf bem Commando eines Gefolges, fondern auf dem Beng erworbener Landerenen beruht. Es ift fogar nothig, daß bas grundherrliche Berband allmählich bas Uebergewicht gewinne, der Thron mehr auf diefes als auf das militarifche Berhaltniß geftugt fen, und mir merden bald geigen, welche Alugheits - Regeln baraus in Rutficht auf die Regulirung des Leben-Sphems folgen. Berfcwer-

<sup>3)</sup> Eap. XLVI. 8, 16 - 53.

dung und Rinang - Berlegenheiten führen, wie feiner Beit erwiesen worden, nothwendig entweder ju drufenden Schulden ober ju Bermehrung von Steuren und Aufla-Allein eine Berfammlung von großen, durch fich felbst mächtigen Bafallen, läßt sich nicht fo leicht weber jur Uebernabm von Schulden, noch ju Entrichtung von willfibrlichen fortbaurenden Steuren bewegen. Gewöhnlicher Beife bleiben fie von allem fren und die Laft rubet blos auf den Bewohnern der eigenen gander felbft, welches abermal unpolitisch ift; benn die unmittelbaren Ronialichen Unterthanen follten im Gegentheil beffer baran febn als die ber Bafallen, damit nicht jum Bortheil ber legteren eine ben Konigen nachtbeilige Bergleichung eintreten tonne, noch von Ufurpatoren eine Berbefferung . des Ruftandes zu boffen sen. Zwar ift es frentich moglich, in Zeiten ber Roth, auch von den großen Lebenstragern, von mächtigen Corporationen u. f. w. beträchtlice Unterfügung ju erhalten, aber felten anders als für febr beschwerliche Gegenleiftungen; und nichts ift der Roniglichen Unabhängigfeit gefährlicher als ju oft bie Bulfe ber Großen und Mächtigen ansprechen ju muffen, weil man ihnen daburch Gelegenheit giebt ihre Rrafte ju verfuchen und ihren Ginfing in die Geschäfte des Reichs ju vergrößeren. Go find die Merovinger und die Carolinger in Frankreich, fo die deutschen Ronige größtentheils burch Berichwendung ber Domainen ju Grund gegangen, ba bingegen Sugo Capet gerade burch feine großen Sausbekaungen auf den Thron gefommen ift, und mehrere deutfce Reichsftande ebenfalls burch ibre eigene, ftets machfende, Territorial . Macht bis gur Unabbangigfeit empergeftiegen find.

Bie febr bem Ronig eines militarifch gegrunderen Reichs eine forgfältige Auswahl feiner erften Beamten und Gebülfen nötbig fen, 4) fpringt in die Augen. Gleichwie er felbft über fo viele Groffe und Mächtige bes Landes bervorraget, fo muffen and feine erften Diener fich durch alle Arten von Ueberlegenbeit auszeichnen. Eren, Säbigfeit, Dienfteifer, Beltund Menfchen . Renntnif bat er in boberem Grade als ber blobe Batrimonial - Rurft gu feinen Gebulfen nötbig . theils weil gegen fo viele mächtige Bafallen bennabe nur diese moralischen Eigenschaften Shefurcht gebieten und fremmitigen Geborfam erzwingen, theils auch weil es neben dem Abnig noch so viele kleinere, aber immer noch Tenchtende Geftirne giebt, ben benen Tugenden und Salente ibren Birfungefreis fuchen burften, und feindfeliger Chracis felbft Befriedigung finden tonnte. Alle bie arbeiten fonnen und wollen , muffen nach dem Dienft bes Ronigs als der bochften Ebre ftreben, und denfelben jebem anderen vorziehen. Die Mittel bergleichen vorzügliche Gebülfen an finden und flets in gleicher Gefinunn an erbalten, find bie nämlichen, welche wir oben ben den Batrimonial. Staaten angegeben baben. " Sich mit Ue-Bermaad der Diener ju beladen, ift auch hier nicht flug, Doch muß ber Sof., Civil. und Militar-Beamten. Stand wenigstens den eines jeden Bafallen übertreffen. In Bergebung der boberen Memter die Edeln, die numittelbaren Betreuen vorzüglich ju begünftigen, ift in einem großen militärifch gegrundeten Reich bennabe unentbehrlich. Richt ellein bringen fie Anfeben und Gewicht in die Stellen

<sup>4)</sup> Eap. XLVII. S. 54 - 77.

<sup>5)</sup> S. 57 ff.

dung und Rinang-Berlegenbeiten führen, wie feiner Beit erwiesen worden, nothwendig entweder ju drufenden Schulden ober ju Bermehrung von Steuren und Muffa-Allein eine Berfammlung von großen, durch fich felbft mächtigen Bafallen, läßt fich nicht fo leicht weder jur Uebernahm von Schulden, noch ju Entrichtung von willführlichen fortdaurenden Steuren bewegen. Gewöhnlicher Beife bleiben fie von allem fren und die Laft rubet blos auf den Bewohnern der eigenen gander felbft, welches abermal unpolitisch ift; benn die unmittelbaren Roniglichen Unterthanen follten im Gegentheil beffer baran febn als die ber Bafallen, bamit nicht gum Bortbeil ber legteren eine ben Konigen nachtheilige Bergleichung eintreten tonne, noch von Ufurpatoren eine Berbefferung bes Zuftanbes gu hoffen fen. Zwar ift es frentich moglich, in Reiten ber Roth, auch von ben großen Lebens. tragern, von mächtigen Corporationen n. f. m. beträcht. lice Unterflugung gu erhalten, aber felten anders als für febr beschwerliche Gegenleiftungen; und nichts ift der Roniglichen Unabbaugigfeit gefährlicher als zu oft bie Sulfe ber Großen und Mächtigen aufprechen ju muffen, weil man ihnen baburch Gelegenheit giebt ihre Rrafte gu verfucen und ihren Ginfing in die Geschäfte bes Reichs ju vergrößeren. Go find die Merovinger und die Carolinger in Franfreich , fo bie bentichen Ronige größtentheils durch Berschwendung der Domainen ju Grund gegangen, ba bingegen Sugo Capet gerade durch feine großen Sausbestangen auf den Thron gekommen ift, und mehrere deutfce Reichsftande ebenfalls burch ihre eigene, flets machfende, Territorial - Macht bis gur Unabhängigfeit empergestiegen find.

Bie febr bem Ronig eines militarifch gegrundeten Reichs eine forgfältige Auswahl seiner erften Beamten und Gebülfen nötbig fen, 4) fpringt in die Augen. Gleichwie er felbst über fo viele Grofe und Mächtige des Landes bervorraget, fo muffen auch feine erften Diener fich durch alle Arten von Ueberlegenbeit anszeichnen. Eren, Rabigfeit, Dienfteifer, Beltund Menschen . Kenntniß bat er in boberem Grade als der bloge Batrimonial - Fürft ju feinen Gebülfen nötbig . theils weil gegen fo viele mächtige Bafallen bennabe nur diefe moralischen Gigenschaften Chrfurcht gebieten und fremmiligen Geborfam erzwingen, theils auch weil es neben dem Abnig noch fo viele fleinere, aber immer noch leuchtende Geftirne giebt, ben benen Tugenden und Salente ibren Birfungsfreis fuchen burften, und feindfeliger Chracia felbft Befriedigung finden tonnte. Alle Die arbeiten fonnen und wollen , muffen nach dem Dienft bes Rönigs als der böchften Ehre ftreben, und denselben jebem anderen vorziehen. Die Mittel bergleichen vorzugliche Gebülfen an finden und flets in aleicher Befinnung au erbalten, find die nämlichen, welche wir oben ben den Batrimonial. Stanten angegeben baben. 1) Sich mit Ue-Bermaat ber Diener ju beladen, ift auch bier nicht flug, Doch muß ber Sof., Civil. und Militar. Beamten. Stand wenigftens den eines jeden Bafallen übertreffen. In Bergebung ber boberen Memter bie Ebeln, die unmittelbaren Betreuen vorzuglich ju begunftigen , ift in einem großen militärifch gegrundeten Reich bennabe unentbebrlich. Richt ellein bringen fie Anfeben und Gewicht in die Stellen

<sup>4)</sup> Eap. XLVII. S. 54 — 77.

<sup>5) 6. 57</sup> ff.

und ibr Intereffe ift mit dem bes Ronigs inniger verflochten, fondern durch die Burüffegung unter geringere würden fie empfindlich beleidiget, und ungern, ja mit Biderwillen benen gehorchen die perfonlich weniger find als fie. Die schnellen Emportommlinge machen den Ronig verhaft ober verächtlich, und fie bringen auch meift ein feindseliges Gemuth gegen die ihnen sonft überlege. nen Claffen mit, welches allemal Despotismus bewirft, und das gange Reich in Bermirrung fturgen fann. Sa es ift fogar nuglich, daß auch die erften und größten Bafallen, die nächsten ben der Krone felbft, mare es auch nur bem Titel nach, gemiffe hofamter oder fogenannte Aronwürden befleiden, um die Idee ihres Berhaltniffes gegen den Ronig beständig ju erneueren, ju beleben, fie eben badurch an ihre Pflicht ju erinneren und durch doppeltes Band an den König zu knüpfen. Sichere Fortbaur des Dienftes und graduelle Beforderungen, wenn nicht besondere Grunde eine Ausnahm erbeischen, werden nicht nur im Allgemeinen von der Billigfeit gegen die betreffenden Berfonen, und von der Alugbeit für das Befte Des Dienftes felbft empfohlen, fondern unter einem grogen Rönig foll auch alles etwas confervatorisches und schügendes andenten, die Idee einer rubigen und freundlichen Macht jurutfpiegeln, unter deren fich ficher wohnen und frendig leben läßt. Säufige Bandellaunen giemen bem Mächtigen nicht, und murben auch ben jedermann Angit und Beforgniß ermefen, welche den Reim aller Tugenden erfift und bie Menfchen ju felbftüchtigem Egoismus awingt. Bas endlich die glangenden Belohnungen für außerordentliches Berdienft und die ichnellen entebrenden Strafen für offenbare absichtliche Pflichtverlegung betrifft: fo find fie bier ebenfalls unentbebrlich um die Guten ju

Bie febr bem Ronig eines militarifch gegrundeten Reichs eine forgfältige Ausmahl feiner erften Beamten und Gebülfen nöthig fen, 4) fpringt in die Augen. Gleichwie er felbst über fo viele Grofe und Mächtige bes Landes bervorraget, fo muffen and feine erften Diener fich durch alle Arten von Ueberlegenbeit auszeichnen. Eren, Fäbigfeit, Dienfteifer, Beltund Menschen . Kenntniß bat er in boberem Grabe als der bloße Batrimonial - Fürft ju feinen Gebülfen nötbig . theils weil gegen fo viele mächtige Bafallen bennabe nur Diefe moralifchen Gigenschaften Chrfurcht gebieten und frenwikigen Gehorfam erzwingen, theils auch weil es neben dem Abnig noch fo viele fleinere, aber immer noch leuchtende Geftirne giebt, ben benen Tugenben und Sa-Jente ihren Birfungsfreis fuchen durften, und feindfeliger Chrgeig felbft Befriedigung finden fonnte. Alle die arbeiten fonnen und wollen , muffen nach dem Dienft des Ronigs als der bochften Ebre ftreben, und denfelben jebem anderen vorgieben. Die Mittel bergleichen vorzugliche Gebülfen ju finden und flets in aleicher Befinung au erbalten, find die nämlichen, welche mir oben ben ben Batrimonial. Stanten angegeben baben. 5) Sich mit Ue-Bermaas der Diener ju beladen, ift auch bier nicht flug, Doch muß ber Sof., Civil - und Militar-Beamten. Stand menigftens den eines ieden Bafallen übertreffen. In Bergebung der boberen Memter die Edeln, die unmittelbaren Betreuen vorzüglich ju begünftigen, ift in einem großen militärisch gegrundeten Reich bennabe unentbehrlich. Richt ellein bringen fie Ansehen und Gewicht in die Stellen

<sup>4)</sup> Eap. XLVII. S. 54 — 77.

<sup>5)</sup> S. 57 ff.

und ibr Intereffe ift mit dem bes Ronias inniger verflochten, fondern burch die Buruffegung unter geringere würden fie empfindlich beleidiget, und ungern, ja mit Biderwillen benen geborchen die perfonlich meniger find als fie. Die schnellen Emportommlinge machen den Ronig verhaft oder verächtlich, und fie bringen auch meift ein feindseliges Gemuth gegen die ihnen fonft überlege. nen Claffen mit, welches allemal Despotismus bewirft, und bas gange Reich in Bermirrung fidrgen fann. Sa es ift fogar nuglich , daß auch die erften und größten Bafallen, die nächsten ben der Rrone felbft, mare es auch nur bem Titel nach, gemiffe Sofamter ober fogenannte Rronwurden befleiden, um die Idee ibres Berbaltniffes gegen den König beständig ju erneueren, ju beleben, fie eben badurch an ihre Pflicht ju erinneren und burch boppeltes Band an den König zu knüpfen. Sichere Fortdaur des Dienftes und graduelle Beforderungen, menn nicht besondere Grunde eine Ausnahm erheischen, werden nicht nur im Allgemeinen von der Billigfeit gegen die betreffenden Berfonen, und von der Alugheit für das Befte Des Dienftes felbft empfohlen, fondern unter einem grogen Rönig foll auch alles etwas confervatorisches und schugenbes andeuten, die Idee einer rubigen und freundlichen Macht gurutfpiegeln, unter beren fich ficher wohnen und freudig leben läßt. Saufige Bandellaunen giemen bem Mächtigen nicht, und wurden auch ben jedermann Angit und Beforgniß erweten, welche den Reim aller Tugenden erftift und die Menfchen an felbftfüchtigem Egoismus awingt. Bas endlich die glangenden Belohnungen für außerordentliches Berdienft und die ichnellen entebrenden Strafen für offenbare absichtliche Pflichtverlezung betrifft: fo find fie bier ebenfalls unentbebrlich um die Guten zu

theils durch Rrieg und Sieg gebilbet oder befestiget morben, so muffen fie auch, nicht zwar durch regellofe Kriegsluft, welche oft ju fchnellem Tode führt, aber burch die Kortbaur triegerischer Tugenden, durch Entschloffenheit und Fähigfeit ju jedem gerechten und nothwendigen Rampf erbalten werden. 7) Sie find bier um befto nothwendiger, weil der Rampf von Innen und von Un-Gen auch viel öfterer zu beforgen ift. Militarifche Stagten haben gewöhnlich wenig aufrichtige außere Freunde, und die inneren Getreuen felbft fonnen unter Umftanden ju Reinden merden. Daben mußten große und machtige Bafallen nothwendig einen Fürften verachten, der feine Macht nicht ju gebrauchen, fein Recht nicht ju behaupten wüßte, ber meder Muth noch Entschloffenbeit, noch Bachfamteit, noch Bebarrlichteit befäße, den man ungefraft beleidigen tonnte. Erwiesene, im Nothfall mertthätig geäußerte Araft bebet das Ansehen und zieht felbft frenwilligen Dienft berben, jeder geborcht gerne bemienigen, ben meldem man Charafterftarte mit Gerechtigleit verbunden fieht, ben dem die rechtliche Ordnung fich erbalt, ber Bofe fich farchten muß und der Gerechte einen fraftigen Song findet. Die gange Geschichte beweist, daß nur folche Rönige in der Reibe ibrer Borfabren und Nachfolger als groß erscheinen, daß diese allein die Reiche befestigen, und daß die Bolter fich ibrer noch nach Sabrbunderten rübmen.

Wie innere Ariege und Streitigkeiten ju vermeiben, und wenn sie gleichwohl ausgebrochen find, glutlich ju beendigen seven: darüber gelten wieber die nemlichen

<sup>7)</sup> Eap, XLIX. ©, 99-113.

gen ibre Ehrliebe nicht beleidiget, fondern eher gehoben wird, wenn ihr König und herr fich auch wirklich vot ibnen auszeichnet, und in allen Ruffichten als machtiger In Abficht ber Regierungs-Geschäfte ift es einem großen militarifch gegrundeten Surften noch meniger anftandig, fich in alle Rleinigfeiten ju mifchen; er toll felbit thun alles mas die Unabbangigteit oder die bochte Bemalt voraussest, vermeiden mas von blos bulfleiftendet Ratur ift, mas andere für ibn beffer thun tonnen; in eigener Sache fich nie die Banbe binben, übrigens anftanbige Frepheit laffen, nicht etwa nur feinen Beamten, bie beren icon genng und oft nur ju viel befigen, fondern ben Bafallen und den übrigen Brivat . Berfonen ober Communitaten in ibren eigenen Geschäften, wodurch bann, unter feinen ichugenden Rlugeln, alles Bute und für bes Landes Bobl Bunfchenswerthe von felbft gebeiben wird : endlich in feinen Schreiben, Berordnungen u. f. m. fich Rets eines mabrbaft Roniglichen Sprachgebrauchs bedie nen, welcher von ber Idee des mabren Rechts . Berbalts niffes ausgebt, Dieselbige in dem Gemuth des Unterthanen erneuert; dagegen aber feine republifanische, oder blos auf Republiten paffende Ausbrufe und Redensarten bulben, welche obnebin in fo großen Reichen, die das turgichtige Mug ber meiften Menschen nicht ju überseben noch aus dem Recht eines einzigen Menschen zu ertlaren vermag, leichter als in grundherrlichen Gutkenthumern gu entsteben pflegen, allemal aber die bertichenden Begriffe verwirren, dem Ronig fein Anfeben rauben und felbit zu tünftigen Revolutionen ben Bormand geben tonnen.

Gleichwie ferner bie militarifden Staaten großen-

theils burch Rrieg und Sieg gebildet oder befestiget worden, so muffen fie auch, nicht amar durch regellofe Kriegsluft, welche oft ju schnellem Tode führt, aber durch die Fortbaur triegerischer Tugenden, durch Entschloffenbeit und Säbigfeit ju jedem gerechten und nothwendigen Rampf erhalten werben. 7) Sie find bier um befto nothwendiger, weil der Kampf von Innen und von Aufen auch viel öfterer ju beforgen ift. Militarifche Staaten baben gewöhnlich wenig aufrichtige außere Freunde, und die inneren Getreuen felbft fonnen unter Umftanden ju Reinden merden. Daben mußten große und machtige Bafallen nothwendig einen Surften verachten, der feine Macht nicht ju gebrauchen, sein Recht nicht ju behaupten wüßte, der meder Muth noch Entschloffenbeit, noch Bachfamfeit, noch Bebarrlichfeit befäße, den man ungeftraft beleidigen tonnte. Erwiesene, im Rothfall mertthätig geäußerte Araft bebet das Anseben und zieht selbst freywilligen Dienft berben, jeder geborcht gerne demjenigen, ben welchem man Charafterftarte mit Gerechtigfeit verbunden fieht, ben dem die rechtliche Ordnung fich erbalt, der Bofe fich farchten muß und der Gerechte einen fraftigen Sous findet. Die gange Geschichte beweist, daß nur- folche Ronige in der Reibe ibrer Borfabren und Nachfolger als groß erscheinen, daß diese allein die Reiche befestigen, und daß die Bolter fich ihrer noch nach Sabrhunderten rübmen.

Wie innere Ariege und Streitigkeiten ju vermeiden, und wenn sie gleichwohl ausgebrochen find, glütlich ju beendigen seven: darüber gelten wieder die nemlichen

<sup>7)</sup> Eap, XLIX. 6, 99-113.

Regeln wie ben den Patrimonial-Fürften, 8) und von den Modificationen welche die Verschiedenheit der Umstände und Verhältnisse veranlassen mag, werden wir unten ben der besonderen Politit, theils gegen die ursprünglichen Landes-Einwohner, theils gegen die Elasse der Vasallen oder siegenden Getreuen das weitere bemerten. Mufällig insurgirte Vasallen offen zu betriegen, sie daben nicht als Verbrecher, sondern edelmüthig als Feinde zu behandeln, selbige nie als ein vereinigtes Ganzes anzussehen, und nur in unbedeutenden Nebendingen, nicht aber in der Hauptsache, in den eigentlichen Nechten der Arone nachgiebig zu senn: das ist ein Grundsaz von welchem auch der militärische König sich niemalen eutsernen darf.

Endlich versteht sich von selbst, daß die Schliesenng von vortheilhaften Berträgen und die Bermeidung aller nachtheiligen, welche die Unäbhängigkeit gefährden könnten, ?) den militärischen Reichen gleichwie den blos Grundherrlichen nöthig und nüzlich sind. Erstere zu schließen ist ihnen gewöhnlich sehr leicht, eben weil sie so viele Gegenvortheile anbieten oder so viele Besorgnisse erweten können. Neue Territovial-Erwerbungen sind ihnen selten nothwendig, sie bedürfen mehr treuer Freunde, Bormauren gegen entserntere Nebenbuhler. Auf handels- und ötonomische Bortheile brauchen sie nicht so genau zu sehen, weil ihre Macht nicht auf dieser Grundlage beruht, und können also in dieser hinsicht manche Wünsche befriedigen; auch

<sup>8)</sup> Eap. L. S. 112 - 133.

<sup>9)</sup> Cap, LI. 6, 134-151,

klemt es fold großen Botentaten nicht, alles unmittelbas regieren ju wollen, was obnebin die Beschränftbeit ber menfolichen Rrafte und die Entfernung ber Derter numöglich macht. Die Gewalt die man großen Bafallen ober Beamten übertragen mußte, tann man eben fo gut den befreunderen oder fonft abbangigen Rürften und Come munitaten felbft laffen, als welche fich baben threr Freds beit rübmen und noch bagn alle Beschwerden ertragen. Daber find ungleiche Bundniffe, ben denen der andere Theil mit Ebren besteben tann, Schuz, und Schirmberrs fchaften, moben bem bedingt Unterworfenen gegen Ereu? militärischen Autug oder endere Bulfe, alle feine frubes ren Rechte gelaffen werben, einzelne Servituten bie abet für den berpflichteten Theil nichts gar zu erntebrigendes baben muffen u. f. w., biejenigen Bertrage welche für bie militarifchen Staaten am foitlichken find: and wenn fie theils in milbe Formen und Benennungen eingefleider, theils wirklich mit reiner Befinnung eingegangen, tres gehalten, und nicht blos auf einseitigen, fondern auf gegenfeitigen Mugen berechnet werden, fo tonnen fie fogget ein foldes Reich bennabe umüberwindlich machen.

Allein nach der ursprünglichen Bildung eines militärischen und erft in der Folge grundberrlich gewordenen Staats, nach den darand entstehenden Modificationen, droben dergleichen Königen noch andere Gefahren, die ihnen mit den bloßen Patrimonial-Fürsten nicht gemein sind. Das doppelte Berhältniß eines Feldberren gegen die siegenden Wassengefährten, und eines Territorialherren gegen die früheren ursprünglichen Landes-Einwohner, die gegen beide zu beobachtenden Rüfsichten, die daraus entspringenden häusigen Reibungen-und Col-

Tisionen u. f. w. machen schon ibre Lage viel schwieriger und vermifelter. Sodann baben fie die meiften und größten Gefahren von den mächtigen Bafallen felbft an beforgen, von den Rachfommen jener urfprunglichen Getreuen, die mit großen Gutern beschenft, burch Privilegien begunftiget, in einem bennabe beständigen Frenbeits-Rampf gegen ben Ronig begriffen find. Dergleichen große, burch fich felbft machtige Dienstmanner fonnen erflich fo febr an Kraften anwachfen, bag fie gur eigenen Unabbangigfeit emporftreben und fich allem Beborfam an entrieben vermögen. Sie tonnen fich unter rinander confoederiren und dadnrch mo nicht den König felbit befriegen, boch wenigstens unter gewiffen Umfanden ibn gu gefährlichen, feine Frenheit und feine eigenthumlichen Rechte beschränfenden Bedingungen nöthigen. Sie tonnen endlich, im Fall ihre Intereffen denen des Admias entacaenacicut find, fich fogar mit frem den Botentaten vereinigen, und dadurch die Rabl der Beinde, die Gefahr des Reiches vermehren. Wie diesen Nebeln durch gerechte und nichere Mittel vorzubeugen Ten, follen die folgenden Reaclu zeigen.

In Absicht des besiegten Bolles, d. h. der früheren pripränglichen Landes. Einwohner, ift die Politif gar nicht schwer, und wir haben schon anderswo gezeigt, daß die Erhaltung der inneren Ruhe von allen Aufgaben die leichteste ist. 10) Dazu bedarf es, selbst in erobertem Land, weder zahlreicher Festungen noch Verpflanzungen voter sogenannter Colonisationen, noch allgemeiner Entwassnungen u. s. w., als welche theils viel kosten, theils doch nicht in die Länge dauren können: sondern nur ei-

<sup>10) 8,</sup> M. C. 461 - 468, 199 oben 6, 134 - 119,

nes gemeinen Berkandes und billiger Mäßigung, welche das Recht des Siegers nicht weiter gebraucht, als es gu feiner Siderbeit und Selbfterbaltung offenbar nothmen. big ift. 11) Mugten gleich die Urbermundenen von dem Rrieg und feinen Folgen viele Uebel ertragen, ift ibnen unch der neue Berr und fein Begleit unangenehm, feben fie fich and mehr ober weniger als gurufgefest ober erniebriget an : To find fie bingegen fcmach und gerftreut, großentbeils unbewehrt, unter fich uneinig, meil bas tinglut nicht jeden in gleichem Grabe trifft , obne machtige Stugen gu moglicher Berbindung, baben von den Beamten des Königs und ben im gaugen Land gerftreuten Bafallen flets bewachet und beauffichtiget; ihr einziger Bunfc if Rube und Frieden, mit guter öfonomischer Erifteng. Woften man fich alfo nur unnöthiger, allgemeiner und täglich wiederholter Bedrufungen oder Bla-Terenen enthält, nicht gu viele Renerungen vernimmt, Religion, Sprache, Sitten und Gebrauche, Brivat-Rechte und privatgefellige Berbatniffe ungefort läst: 4 ift von den Uebermundenen fein bebentender Biberfand, tein neuer Arieg ju befürchten. Einzelne, besonders aber unbegründete Emporungen tonnen eruftlich beftraft merben , und gwar ben bauptern mit Entziebung ber Mittel au beufelben, ben ber theilnehmenden Menge aber mit frengerer Dienfibarteit, als der natürlichen Strafe für unrechtmäßig gefuchte Frenheit; es ift fegar gut, bas viele und verfchiedene Grade von Abhangigteit befteben, auf bag ein jeder fein Schiffal nicht nur mit Soberen und Beglüfteren, fonbern auch mit Beringeren vergleiche und daber defto gufriedener werbe. Uebrigens erfordert

at) Bergi, Gr Il. G. 548 ff. . . . . . . .

Die naturgemäße Rlugbeit, alle Uebel und gewaltsamen Sandlungen, welche gur Befestigung des Giegs und gur Selbft . Erhaltung nöthig fenn mogen, gleich Anfangs und auf einmal zu begeben, weil man fie bann auch erwartet und fich ibnen gleich einem anvermeidlichen Schiffal un-Gerwirft; in der Rolge, besonders wenn man das Land Sebalten will, muffen fie nicht wiederholt werden; es foll im Gegentheil, gleich dem Sonnenschein auf den Sturm, ber Reitraum ber Mifbernng, ber Erleichterung, ber Soffnung und Genefung eintreten, moben bie Menfchen von felbit aufrieden werden, mit einem angenehmen Befühl von der Betäubung guruffommen, und einseben bag ibnen nicht fo viel Uebels begegnet ift, als fie vielleicht erwartet batten. Steuren und Tribute, wofern man fie nicht ins Uebermaß treibt, und die einmal festgefegten wicht willführlich erbobt, werden bald vergeffen; diefe Gater find ohnebin verganglich und nicht unenthebrlich, Detondurie und verdoppelter Fleiß erfegen bald ben er-Mittenen Berfuft, und bie Bedürfniffe der Sieger felbit verschaffen oft Mittel ju neuem Erwerb. Auch nehmen Die Steuren ben der etften Sandanderung bie Ratur einer Sould an, und find alsbann für niemand mehr britfend. Berden übrigens die Uebermundenen nebft der Scho. muna torer Brivatrechte, noch in den Berbaltmiffen des täglichen Lebens mit Achtung und Rutrauen behandelt, allmählig obne Rwang, durch den blogen Lauf ber Matur, mit ben Giegern mehr befrenndet und verfcomolien, in gerechten Sachen gegen diefelben befchugt, bismeilen für reelles Berdienf in Nemtern und Burden erhoben, überbaupt nach und nach, einzeln und durch billige Bertrage, won früheren Laften und Spuren bes ursprunglich barteren Berbaltniffes befrent, und fo au ber flegenden

viele verschiedenartige Gewalt übertragen , und ihr Gebiet nicht über gar ju große Provingen ausgedehnt werben.

2º Die Berichentung ober Sinleibung von Länderenen an die fiegenden Getreuen, unter gewiffen Gegen-Berpflichtungen, ift ebenfalls nothwendig, nuglich und flug, daber auch in allen militarischen Staaten üblich. 13) Das deutsche Leben . Enflem insbesondere, mit seinen Unterabtheilungen und feiner ben Bafallen eingeränmten Frenbeit, ift eine der schönken Institutionen die fich deuten läßt; und wenn ein von Gott inspirirter Beifer über bie Mittel befragt worben mare, bas barte und gerftorenbe welches fonft mit der Riederlaffung einer fremden Armee in erobertem Land verbunden ift, ju milberen, Boblifand und Frenheit schnell wieder ju beben, und doch die billigen Anfprüche ber Befiegten , ber Sieger , und bes Ronige felbft mit einander ju verföhnen und verftandig ausaugleichen : er batte teinen befferen Rath als biefen geben tonnen. Durch diefe Ginrichtung waren die überwundnen Landes - Sinmobner nicht bartbergigen , fich flets als fremb betrachtenden Proconsuln Breis gegeben, ihre natürlichen Sütften und heuren murben ihnen durch andere erfest, die balb wieder, aleich jenen, die Gigenschaft eines Baters, Ernährers und Beschügers annahmen; fie batten ben Bortbeil von fleinen Staaten und boch ben Scha; eines großen Berbandes. Die gewesenen Feinde waren ein für allemal befriediget und awar auf eine Urt die weniger brilfend ift als jede andere, daben in ihren Sitten gemildert. und mit den Uebermundenen in Berbaltniffe gebracht, die ihrer Natur nach liebreich und freundlich find. Der Ric

<sup>13)</sup> Bergl. sben G. 241 - 245.

Ben und fich in demfelben feftgefest bat, feinen urfprüng-Hchen Getreuen, wie porber in der Armee, einen Antheil an feiner Macht laffe, felbige ju boben Hemtern erbebe, mit ganberenen beschente, und durch gewiffe Brivilegien begunftige, um fe badurch ju belohnen und fich die Fortbauer ibres Dienftes gugufichern; 129 aber biefe boben, mit vereinigter Civil - und Militar - Gemalt verbundenen Reich samter burfen ichlechterdings nie erblich gemacht merben. Anvertraute Gemalt fort erben an laffen, widerfpricht der Ratur der Sache und if eben fo ungereimt als nach der Mennung neuerer Cophiften die eigene Macht der Könige mablbar machen gu wollen. Die Uebertragung einer großen Gemalt an eine einzelne Berfon, wenn nicht die Roth es erfordert, if fcon an und für fich gefährlich, und wird diefelbe gar noch erblich erflart, auch mit ausgebreitetem ganberbefit verbunden: fo ift es nach der Ratur des Menichen unvermeidlich, daß fie bald als eigne betrachtet merde, folglich ber Beamte fich ben ber erken gunftigen Belegenbeit gum unabhängigen herren emporichwinge ober menigftens feine Befugniffe fets ju vermebren trachte. Go find das Meabische Califat, die hunnischen und Mongolischen Monarchien u. f. w. aufgelofet worden; fo ift auch das dentsche Reich gerfallen, in welchem man die feltfame Rechtsverlebrung fab, baf bie eigene Macht ber Ronige mablbar, Das anvertraute Amt ber Berjoge und Grafen erblich geworden mar; fo mird es vielleicht bald auch dem Zurfitoen Reich ergeben. Um alfo biefer Rerruttung vorzu-Beugen, muffen die Stellen der unmittelbaren Röuigliden Statthalter nicht erblich gemacht, ihnen nicht ju

<sup>19)</sup> Bitgl. eben 6. 239 - 241,

viele verschiedenartige Gewalt übertragen, und ihr Gebiet nicht über gar ju große Provingen ausgedehnt werben.

2º Die Berichenfung ober Sinleibung von Länderenen an die fiegenden Getreuen, unter gemiffen Begen-Berpflichtungen, ift ebenfalls notbwendig, nuglich und flug, baber auch in allen militarischen Staaten üblich. 13) Das deutsche Leben . Suftem insbefondere, mit seinen Unterabtheilungen und feiner den Bafallen eingeräumten Frenbeit, ift eine ber iconken Infitutionen bie fich benten läßt; und wenn ein von Gott inspirirter Beifer über die Mittel befragt worben mare, bas barte und gerftorenbe welches fonft mit der Riederlagung einer fremden Armee in erobertem Land verbunden ift, ju milderen, Boblifand und Frenbeit schnell wieder au beben, und doch die billigen Anfprache ber Befiegten, ber Sieger, und bes Ro. nigs felbft mit einander ju verföhnen und verftändig andaugleichen : er batte teinen befferen Rath als biefen geben tonnen. Durch diese Ginrichtung maren die übermundnen Landes . Einwohner nicht bartbergigen , fich fiets als fremb betrachtenden Proconfuln Breis gegeben , ihre natürlichen Kürken und Serren wurden ihnen durch andere erfest, die balb wieder, gleich jenen, die Gigenschaft eines Baters, Ernährers und Beschügers annahmen; fie batten ben Bortbeil von fleinen Staaten und boch den Schu; eines großen Berbandes. Die gewesenen Reinde maren ein für allemal befriediget und awar auf eine Urt die weniger brittend ift als jede andere , daben in ibren Sitten gemildert . und mit den Uebermundenen in Berbaltniffe gebracht, dieihrer Natur nach liebreich und frenndlich find. Der Ric

<sup>13)</sup> Bergl, oben 6. 241 - 245.

nig endlich behielt ben Dienft feiner Getreuen , das Gange blieb ben einander, bas Band war nicht aufgelöst, sonbern vielmehr durch mechfelfeitige Bobltbaten bauerhaft gefnüpft. 14) Alfo ift bie Lebens - Berfaffung an und für Ach gang und gar nicht ber Alugbeit guwiber. Damit fie aber in ihrer Reinbeit erbalten werde, flets eine Stuze Des Reichs bleibe und nicht in einen Reim seiner Berftorung ausarte, find verschiedene Borfichts - Magregeln nothia, die leicht vernachläfiget merden fonnen. - Die erfte beftebt barin, daß einmal jugeftanbene Ochenfungen und Begunftigungen gwar bei Fig gehalten, aber in der Regel nicht vermebrt merben muffen. Erneuerte Guter-Abtreunigen founten uur aus dem eigenen Domainen - Rond des Rönigs bergenommen werden; fie wurden mithin feine Dacht fcmachen, die des Dienstmanns aber verftarten und folglich der Unabhängigkeit des ersteren gefährlich fenn. Benn jedoch bie nämliche Daffe von ganberenen perschenft ober bingelieben werden foll, fo ift es immer Müger viele und kleinere, als wenige und große Beben ju errichten. Durch das Erftere vermehrt man die Babl feiner dankbaren Anbanger, und hindert jugleich, daß Tein belahnter Dienftmann ju febr an Kraften anmachfen, folglich aus dem Freunde nicht ein Feind oder gefährlicher Rebenbubler merben tonne. Doch barf man diefes Bringip frenlich auch nicht zu weit treiben; deun gar zu Reine Gutsbefiger batten auch feine Rraft mehr , tonnten nichts aufopfern , feinen wefentlichen Dienft leiften , unb murben aulest alles Gefühl von Chre und Selbftfändigfeit verlieren. Rum anderen muß die Erblichfeit ber

<sup>14)</sup> Bergl. aben 6. 258 - 466.

Beben ober Benefigien entweder gar nicht ge feglich gugeftanden ober wenigftens, beforbers auf Seitenlinien, nicht an weit ausge Debnt, die millführliche Berauferung ber Beben nicht geftattet, und burch die Erbfolge felbe eber ibre Bertbeilung auf mehrere Abpfe als ibre Anbäufung auf einen einzigen Ropf begunftiget merben. Gin Leben ift ein gegen gewiffe Dienfte bingeliebenes But, und es wiberfpricht alfo feiner Ratur, daß es erblich fen, daß der Bertrag pur von bem Lebenmann und nie von bem Gigenthumer folle aufgefagt werben tonnen. 3mar ift es ben Kronund Chelleben, Die bem Trager nur die Bflicht ber Tren und Dantbarteit auferlegen, nicht wohl zu vermeidendaß fie gemiffermaffen erblich fenen, b. b. oft von Bater auf Sohn übergeben, jumal wenn fich ber legtere gu ben nämlichen Dienften verpflichtet. Es ift bart den Menfcen, obne mefentlichen Grund, ben Genug eines Guts wegzunehmen, wo fie fich angebant, verschönert, wozu fe vielleicht andere Guter gefauft haben und welches fie bennabe wie ihr Sigenthum ju betrachten gewohnt find. 15) Soldes wurde auch ber anten Bermaltung biefer Guter und der freundlichen Bebandlung ibrer Bewohner teineswegs vortbeilbaft fenn. Die Erblichfeit ber Leben fank alfo wohl fattifc, als gewöhnliche Uebung befieben. Aber Diefelbe gefeglich ju erflären, fo daß gar feine Ausnabm gemacht merben burfe , daß man dem Ronig als Lebenberren nicht einmal Dant dafür schuldig sen, ober Diefe Erblichfeit fogar, wie es in Deutschland gescheben, auf Beiber und Seiten Bermanbte, oder auf lachende

<sup>, \$5)</sup> Bergl. G. 250 - 251,

Erben bis ins fiebente Grad, fotalich bennabe ins Unendliche anszudebnen: ift durchaus nunötbig, wird nicht einmal von der Billigkeit erfordert, und läuft gegen alle Alugbeit. Denn nicht nur wird baburch bas Leben immer mehr als ein vollfommenes Gigenthum betrachtet, feine mabre Ratur veraeffen und iebe bamit verbundene BRicht ober Abgabe als eine läftige Gervitut angefeben, fondern der Rönig verliert anch jede Gelegenheit etwa burch erledigte, mithin beimfallende Reben feine grundbertliche Macht und feine Gintunfte an vermebren, ober, wenn er dieses nicht bedarf, durch ihre abermalige Sin-Leibung neue Bobithaten erzeigen und trene Dienfte (bie nicht nur benn Urfprung des Reichs, fondern oft anch in der Rolge gefeiftet merden) glanzend belobnen an tonnen. Benn übrigens die Erblichfeit ber Leben, befonders auf Seitenlinien, je jagulaffen ift, fo tann und fok dadurch eber ibre Bertbeilung auf mebrere Röpfe als ibre Anbaufung auf einen einzigen Roof begunftiget merben, 16) Das Recht ber Erfigebart mate baber ben den großen Bafallen nicht ohne Ginfchranfung, wenigstens nur für Die Allodien und für ein einziges Leben anzuerfennen, und die Erblichkeit der Rron . Leben auf Seitenlinien nur unter dem Beding ibrer Bertbellung auf mebrere Röpfe bes nemlichen Saufes zu geftatten. Dag aber gar burch Die natürliche Erbfolge, ober burch einseltige, von dem

<sup>16)</sup> Die Leben, sagte ichen Schloffer, muffen fo proportionirt senn, daß tein Uebergewicht zu fachten fen. 3wen muffen nicht auf einer Person und eines muß nicht auf mehreren Personen ruben. Griefe aber bie Gesegebung V. S. 112. Ueber die Vertheilung der Leben im Ronigreich Jerufalem ift Wilke's Geschichte ber Kreuzinge T. I. S. 329 mertmarbig zu lesen.

Lebenherron in diefer hinficht nicht anertannte Teftamente; ein einzelner Dienstmann zwen oder mehrere ober gar eine gange Menge von Leben auf feine Berfon vereinigen tonne, miderspricht sowohl der Ratur der Sache als bes mabren Staats - Rlugbeit. Die Eumulation ber Benefigien ift unnatürlich , denn mit einem einzigen berfelben te ber au fo menigem verpflichtete Dienftmann fcon binlane lich belohnt , und ber Rönig fann alfo beren Anbaufung obne Berlegung der Billigfeit verfagen; er ift im Begentheil feinen übrigen treuen Dienern auch etwas fculbig, und fann fich nicht allen Stoff ju Belobnungen entzieben laffen. Die beutichen Reichsftante maten nie fo machtig geworden, und die Ranferliche Gewalt würde vielleicht noch beut ju Tag in voller Ausdehnung befieben, wenn Die Ranfer diefe boppelte Marime befolget, die Erblich feit der Leben nicht uneingeschränft geftattet, und burch diefelbe eber ihre Bertheilung bis auf einen gemiffen Grad begunftiget batten. Diefe legtere farft die relative Macht bes Rönigs, erhält die Abbangigleit ber Bafallen und beforbert jugleich den Boblftand bes Lanbes, ba bingegen ibre Anbanfung auf einen einzigen Rosf jenes Berbältnif umfebrt, ben machtigen Dienstmann gur Unabbängigfeit reigt und fatt eines Freundes einen gefährlichen Nebenbubler ermeft. Eben fo wenig als bie unbeschränfte Erblichkeit ift auch die willführliche Berauferung ber Leben burch Bertaufe, Taufche, Schenfungen u. f. w. ju geftatten; es liegt in ber Ratur ber Gade, daß fie erftens nur an wirkliche Bafallen und Lebensfähige, oder solche die in diese Classe aufgenommen find, foll geschehen tonnen, zweytens nicht obne ausdrutliche vorläufige Ginwilliqung des Lebenberren, auf daß man ibm nicht etwa eine unangenehme gegen ibn feindfelig gefinnte Berfon auf bas Leben felle; und endlich if es aut menn für beraleichen Bewilligungen fogar gewiffe Gebühren oder honorangen (Chrichage, Laudemien) an ben Rönig als Lebenberren bezahlt werden muffen, theils um baburch fein Ober-Gigenthum anzuerkennen und die Thee beffelben gu erneueren, theils auch um ibm von biefen feinen bingeliebenen Gütern bisweilen einige Ginfanfte an verschaffen, und folden badurch an ihrer Erhaltung an intereffiren. - Gine britte nicht unbebeutenbe Regel ift die, daß auch die Inveftiturs-Formlichfeiten, b. b. die Ceremonien ben Empfang oder Ernen & rung ber Beben, mo 1. 3. der Rachfolger des vorigen Bafallen in Verfon ben bem König erscheinen, fich um bie Anveftitur bewerben und ibm den Gid ber Treue fcmoren mußte, feineswegs vernachläßiget merben follen. Diegen fie auch bisweilen beschwerlich senn und als eine unnuje Formalität erscheinen, so find fie bennoch wichtig, um den mabren Begriff, daß die Leben nur empfangene Boblibaten feven, in Erinnerung ju bringen, flets lebendig zu erhalten, und es follte von denfelben unter feinem Bormand bifvenfirt werden. 14)'- Biertens find

<sup>17)</sup> In Deutschland mußten ursprünglich selbst die Erben von Kranleben, ben jedem Lodesfall eines Besigers perfonlich ben
dem Kapser um neue Investitur ansuchen. — Nachber thas
ten sie es durch Gesandte, mit Entschuldigung daß sie
nicht personlich kommen könnten, zulezt bies durch Schreiben ohne Entschuldigung. Lauter gebler welche die Auslicsung des Reichs begunstigten. — Die Investiturs Förmlichleiten der Basallen Könige von Corea von Seiten der Kapser
von Ehina kann man in Dr. v. Reals Staatskunk I. 520.
lesen. Ste find den alteren Europhischen Nebungen gang
ähnlich.

and die reellen Berpflichtungen, welche auf groffen ober fleineren Leben baften, meder ju fcmachen noch aufanbeben: und bamit diefe Berpflichtungen fets erfüllt werben, bamit man fich benfelben nicht fo leicht entgieben tonne, fo follte bie Gigenschaft eines Bafallen, b. b. eines Dienfimanns mit berjenigen eines unabbangigen Rurften, folglich mit bem Beft; ober ber Erwerbung einer fremben Rrone folechterbings unverträglich fenn. Ben gang fleinen Leben bat 28 awar so viel nicht an bedeuten, wenn man, wie 4. B. das Saus Defreich es im Sabr 1705 in Schleffen und der Ronig von Breufen 1717 in feinen beutfchen Erblanden getban bat, biefelben gegen Erlegung einer gemiffen Summe Gelbes in Allodien oder vollfommenes Gigentbum vermandelt. Denn obicon eine herrichaft die auf teinem natürlichen Band mehr berubt, immerbin als fremdartia detrachtet, mithin ungern gefeben wird: fo tonnen boch fold fleinere herren, wegen ihrer geringen Macht, leicht im Geborfam erbalten merden; fie bleiben natürlich abhängig wenn auch nicht vertragsmäßig bienftbar. Aber Sen großen Leben if es febr gefährlich die Berpflichtun. aen der Gidesleiftung, der Treu, der Erfcheinung vor Gericht, des militärischen Augugs, die aufälligen Real-Bragationen, die Gebübren ben Sandanderungen n. f. m., es fen um Beld ober fonk nachaulaffen; biefe perfonlichen, ta fogar fortbaurenden Dienste der Menschen laffen fich nicht mit Gelb abwägen das bald verzehret wird. Dergleichen Finang. Spetulationen find politisch verderblich, denn durch folden Rachlag wird der gewesene Bafall von Rechtenswegen jum bollfommenen Fürften gemacht; er ift Dielleicht im Stande Diefe Unabbangigfeit burch eigene

getrennt und mit Frankreich vereiniget murben. - Um alfo folden Gefabren porzubeugen, bleibt nichts anders übrig, als ju rechter Beit durch ein Grundgefes ju erflären und folches unverbrüchlich ju bandbaben, daß die Eigenschaft eines Bafallen mit bem Befg einer fremden Rrone fcblechterdings unverträglich fen : bag alfo, wenn irgend ein Dieuftmann jur Bebertichung eines fremden, gewöhnlich größeren und unabbangigen gandes Relangt, er ohne anders gehalten fenn folle, entweder das Leben jurufjugeben, ober ju veräußeren, ober wenigftens auf einen anderen Ropf bes nämlichen Geschlechts, j. B. auf einen jungern Gobn ober Brnder, ju übertragen, mit bem beutlichen Beding, daß es nie an die Linie, welche im Befig der Krone ift, juruffallen tonne. Das legtere Mittel murde daben gewöhnlich vorzuziehen fenn, meil es das mildefte ift, am wenigsten Biderftand findet, und baber auch in den meiften Fällen leicht angewendet merben tann. - Um übrigens and bie gewöhnliche Bflicht. Erfüllung von Seite der übrigen Bafallen flets zu erbalten, ift fünftens in Fällen von Kelonie ober anderen Bergebungen der machtigen Großen eine frenge aber gerechte Distiplin notbig. Dan neunt Felonie jede Sandlung woburch der Bafall die feinem Lebenherren Schuldige Treu und Dienftpflicht verfest. Ben er alfo s. B., um nur die wichtigken Ralle anzuführen, Diefem Lebenberren mit Lift oder Gewalt nach dem Leben fircht, ibm die fouldigen Dienfte verfagt, ben Eid der Treue vermeigert, wenn er feine Guter und Lanber feindlich anfällt, einem erklarten Feinde bes Reiche benfebt, ober auch nur in einem allgemeinen Reichsfrieg eigenmachtig die Rentralität ergreift u. f. w., fo ift in folden und abnlichen Fallen die Berwirfung des gebens

die natürliche und gerechte Strafe; benn fobald ber Bertrag von dem einen und zwar von dem begunftigten Theil nicht gehalten wird, so ift ber andere Theil auch nicht mehr daran gebunden. Man bat die Leben für Dienfte und nicht für Beleidigungen bingegeben, um Freunde gu ermerben und nicht um bie Dacht eines Feindes ju verflärten. Höchst nothwendig ift es alfo ben dergleichen Bergebungen jenes Recht ftreng auszuüben. Denn nicht nur erhöhet auch die ftrafende Berechtigfeit bas Anseben der Könige, während Zulafung oder Impunität der Berbrechen foldes unwiderbringlich fchmacht, fondern Lebens-Entfagungen, wenn fie aus gerechten Urfachen unternommen merden, haben auch noch andere mefentliche Bortheile. Sie verschaffen dem Gurffen Belegenheit bedeutende Landereven mit groffen Ginfunften wieder an fich an gichen, und entweder mit feinen eigenen Domainen gu vereinigen ober nur an treuere Freunde ja perfchenten; fie befestigen durch bas abschräfende Benfpiel den Geborfam der übrigen Bafallen, und endlich führen fie ftets auf den mabren Gefichtspunkt gurut, daß bie in Leben empfangenen Güter und die damit verbundene glangende Eriften, nur eine Belobnung treuer Dienfte feven, daß blos der Niegbrauch dem Bafallen gutomme, das achte Eigenthum aber bem Fürften ober König gebore. Endlich und fechstens muß der König noch zur unverrüften Marime baben , ben jeber fcbiflichen Belegenbeit eröfnete oder verledigte Reicheleben wieder an fich ju gieben, und mit den eigenen Rron Domainen an vereinigen, um dadurch mo nicht alleiniger Grundberr gut . werden, doch wenigftens immerbin an Buterbefig allen anberen weit überlegen ju fenn. Da ursprünglich alle Lebenauter nur Schenfungen der Ronige, zeitliche Belob. 21 Ofitte Mand.

nungen geleifteter Dienfte maren und nicht an die Erben Tibergiengen, so verftand es fich von felbft, daß fie benm Absterben bes Belebnten an den Ober - Eigenthumer jurütfielen, und alsbann mar auch nicht allemal ein nothwendiger Grand vorbanden, felbige von neuem an verleiben. Miein wenn auch die Erblichfeit der Leben, es fen durch lebung oder Befeg, bis auf einen gewißen Grad eingeführt ift: fo giebt es immer, ohne Berlegung ber Gerechtigfeit, manderlen Mittel deraleichen Aronleben entweder in Raffen von Relonie durch Entfezungen, ober ben Auslofchung bes Manuskamms, ober wo fonft die gefegliche Erblichteit aufbort, oder burch Seprath von Erb. Böchtern, wieder ja reduciren, d. b. jur Krone mober fie gefommen find jurufguführen, oder felbige durch Rauf, Caufd und andere Bertrage nach und nach wieder an fich ju bringen, als woderch das Reich immer mehr befestiget, ber Rampf ber Großen unmöglich gemacht und Der Routg auch in Abficht ber Steuren und Ginfanfte un. abbangiger wird. Sind wur erft zwen oder bren große Rronleben unf diefe Art gurufgezogen, fo mird die Rbnigliche Territorial-Macht fo febr vergrößert, daß an Teine Rivalität von Seiten der übrigen Bafallen mehr an Denfen ift. Diefe Reduttion ober Confolidation ber Beben baben insbesondere die Ronige von Frantbeich am beften verftanben; fie verfaumten feine Belegenbeit die großen Bergogtbamer und Graffchaften wieber an fich ju bringen, und eben badurch find fie auch fo machtig geworben, daß fie nachber eben fo viele burch Eroberungen und gunftige Friedens-Bertrage ermerben fonn-Much in Danemarf und Schweben murbe bie ten. 19)

<sup>19)</sup> Man verfolge Die mertwitbige Gefchichte biefer fucesfibert

Rontaliche Macht nicht eber befeftiget, als bis wieber viele und große Leben mit der Krone vereiniget maren. Die deutschen Könige bingegen, durch das Ausloschen mebrerer Dynaftien, burch öftere Minderjährigfeit, durch die zwenfpattigen Bablen oder ben beftandigen Rampf um die bochke Bewalt, und durch andere Rebler gebinbert, wußten diese Bolitik nicht an befolgen; vielmebr veräußerten fie alle ibre eigenen Rammerguter, verlieben neuerdings alle eröffneten Reichsleben, ließen fich fogge daja von den Kurfürften in Wahl-Capitulationen amin gen, und find eben dadurch zu einer folchen Schwachbeit berabgefünten, daß nie in ihrer Eigenschaft als Ronige von Deutschland feinen fing breft Landes mehr befaften, ihre Einfünfte nur noch in wenigen Sporteln befanden, und die Krone des größten Reichs von Europa jährlich nicht mehr als etwa 15000 Gulben eintrug, alldieweil fie bingegen noch mit bedentenden Unfoffen verbunden mar.

3° Diefe verschiedenen Regeln ficher zwar sicher zum Zwef das Leben. Spftem in seiner Reinheit zu erhalsen und die Basallen nicht gar zu übermächtig werden in lassen. Indessen sind die für sich allein nicht hinreichend, und es ist auch nicht zu vermuthen, daß sie im Lanf die Zeiten nie vernachläßiget werden. Ein kluger König darf nie vergessen, daß das Band bes Gehorsams, welches nicht auf einem reellen Bedürsniß, sondern auf blosser Dankbarkeit berubt, seiner Natur nach schwach oder ver-

Erwerbungen in Spittlers Entw. Der Enropdischen Staaten. Beich. I. G. 178 ff. Laum hatte Ludwig XI. Burgund erworden, so fab man die Frangoniche Monarchie fich beben; die Bereinigung von granche. Comté und Eifaf miter Ludwig XIV. vollenbete bie Uebermacht bei Könige.

ganglich ift, und bie Anhanglichkeit ber Grtrenen muß alfo burch ben Reig ju noch ande ren perfonlichen Dienften und Berpflichtungen perfärft merben. Gine ben Rraften bes Reichs angemeffene, nicht gar ju foftbare, febende Armee verbient bierunter ben erften Rang. Denn nicht nur ift fie an und für fich ein großes fets disponibles Mittel der Rraft, fondern durch die Bergebung fo vieler boben und niederen militarischen Stellen wird der Abel selbft, besonders aber derjenige Theil deffelben der feine Leben befit, in unmittelbaren Koniglichen Dienft gezogen, und theils burch bas Bedürfniß der Ehre und bes Goldes, theils durch den geschwornen Eid und die Macht der Bewohnbeit neuerdings an die Berfon des Ronigs gefnüpft. Eben diesen Bortbeil gewähren auch die großen militärischen und andere Erziehungs-Anftalten, Die in der Fürflichen Refident felbft angelegt werden, und wo burch gelehrte und rechtschaffene Manner ber Geift ber Rugend frub in den mabren Berbaltniffen unterrichtet, ibr berg au Gunften des Ronigs geftimmt merden fann, und mo ihr Gewohnheiten bengebracht werden, die in ber Folge nicht mehr abgelegt werden fonnen. Die mit Ebre, Ginfluß und Reichthumern begleiteten Sofamter find ferner ein treffliches Mittel, um felbft ben boben und mächtigen Adel, besonders aber die großen Talente Die fich unter ihm finden mögen, in den Dienft bes Ronigs an tieben, an feine Berfon au beften, felbft burch bas Bedürfniß eines größeren Aufwandes bem Reis nach 11mabbangigfeit entgegenzuwirfen, dem allzugroßen Reich. thum einen nuglichen Ableiter ju geben, und jeden Rampf gegen den König unmöglich ju machen. Bu eben biefem 2met einer engeren Berpflichtung find anch bie fogenannten Sof. Orden erfunden worden, welche von den frenen Ritterorden, die eber unter die Republifen geboren, mobl ju unterscheiden find. Die Aufnahme in bergleichen Dr. bens - Berbindungen ichmeichelt der Sbrliebe der Menichen. theils megen der Bengesellung ju andern bereits bochverdienten und berühmten Mannern, theils wegen den äußeren fichtbaren Auszeichnungen mit denen fie begleitet find, und binden daber an die Berfon desjenigen von welchem fie erhalten worden. Daben find fie fets mit Statuten, Belübben und Eiden verbunden, welche bon ben Ordensaliedern eine engere gang befondere Berpflichtung ju gewiffen Dienften oder ju allgemeinen , für das Bobl des Reichs und des Königlichen Saufes nothigen Tugenden forderen: und folche Gelübde bricht ein rechtschaffener Mann nicht ober tann fie auch nicht brechen, obne sein Anseben, seinen auten Namen ben Freunden und Reinden ju verlieren und fich daber felbft den größten Schaden gugufügen. Uebrigens ift der Ronig al-Iemal das Oberhaupt oder der Grofmeifter folder Berbindungen, und bat alfo in diefer Sigenschaft ein neues Mittel in Banden, die Großen an feine Berfon ju fnupfen und jede Berlezung des Gehorfams, jede absichtliche Bernachläfigung bes Dienftes, obne weitere Gewalt, blos durch Ausstofung aus dem Orden auf eine febr empfindliche Beise zu bestrafen. Es ift baber nicht ju laugnen, daß diese Hof-Orden ursprünglich eine sehr ingeniose und nülliche, mabricheinlich von den firelichen Congregationen nachgeahmte, Erfindung maren. Bie aber alles in der Welt, weit entfernt fich ju vervollsommnen, vielmebr nach und nach ausartet: so find anch diese Orben, gleich ben Titeln und Adels. Diplomen, jum Theil icon in früheren Zeiten fo febr verschwendet, gemein gemacht und

felbst von den Kleinsten Ffirsten nachgeahmt worden, das sie bennahe allen Werth verloren haben; aber nur unferem für aufgeklärt gepriesenen Zeitalter war die Geigkes-Armuth vorbehalten, eine solche Legion von Orden zu schaffen, Bänder, Areuze und Sterne mit vollen hand den auszutheilen, ohne die damit decorirten Versonen durch gewisse Statuten und Gelübde an die Personen das Interesse des Fürsten, oder an die Uebung besondez ver Tugenden zu binden, folglich nur auf die leere Zierrath, auf das äußere Zeichen, aber auf den Geist und das Wesen der Sache gar keine Rüksicht mehr zu nehe men. 201 Endlich find duch Ariege, wosers ihre Fühe

<sup>30)</sup> Dir mangeln Beit und Salfsmittel um , wie ich es wunichte, Die Statuten ber verschiedenen Europaischen Sof Deben ju Aubiren und unter einander ju vergleichen. 3ch babe jufale liger Beife nur diejenigen des Ronigl. Preufischen fdwargen Ablerordens vor mir. Obgleich er erft im Jabr 1701 geftiftet worden, fo glaubt man nach Juhalt und Sprachgebrauch in einer anderen und befferen Belt ju fenn. Der Abler ift bas Sinnbild ber icujenden Gerechtigfeit , Der Lorbeer . Rrang bedeutet die Gerechtigfeit ber Belohnungen, der Donnerfeil Die Berechtigleit ber Etrafen. Der Bablipruch beift enum euique, und der 3met bes Orbens if Recht und Berechtigs feit ju aben und jedem bas Seine ju geben, melches noch befondere babin ausgelegt wird, Gott ju geben mas Bottes ift und ben Denichen mas den Menichen gebort (fole lich feine zeitgeiftige revolutionare Uniformitat.) Die chriflide Rirde foll die Grundlage biefes Orbens fenn. Art. IV. Der Orbens : Eib Mrt. XI. lautet wie folget: " Ein schriftides tugenbhaftes, Gott und der ehrbaren Belt "mobigefälliges leben ju führen - auch andere mit dagu aufzumuntem und anguftifchen - die Erbaltung ber mabmren .chriflichen Religion aberall, abfonderlich aber wider die Unglaubigen ju beforberen - Armer, verlagener,

rung ohnehin gerecht und nothwendig ift, nicht ohne Nuzen, um die Großen an die Dienstbarkeit zu gewöhnen und die Idee ihrer Abhängigkeit zu erneueren. Diese Ariege müsen frenlich deswegen weder muthwillig noch ohne Grund angefangen werden, weil solches viel größere Gefahren nach sich ziehen könnte; aber es ist gut wenn auch die Nachkommen militärisch gegründeter Reiche bisweilen zeigen, daß sie nicht nur Territorial und Ober-Lehnsherren, sondern auch Anführer und Feldberren sind. Denn mährend dem Arieg mo die Großen mitziehen müssen und wo sie unter einer militärischen Subordination gehalten werden, gewöhnen sie sich von neuem den König von welchem alle Besehle ausgeben, als ihren herren anzuerkennen und demselben mithin auch im Frieden dienstbar und unterworfen zu senn.

## 4º Bas gegen die Reich skande ju beobachten, ba-

" bedrufter Bittmen und Banfen, auch anderer Gemalt und "Unrecht leidender Leute fich angunebmen. - Urber bie " Ehre des Roniglichen Saufes und des Ordens, absonderlich "aber über bie Roniglichen Brarpaativen und was benfelben manhanget ju balten, und nicht allein daran, fo viel an ihe men ift, feinen Abbruch geschehen ju laffen, fonbern fele "bige vielmehr noch weiter ausjubreiten. -" Ueberall Friede, Einigfeit und gutes Bernebmen ju fiften " und zu erhalten. - Mit manniglich, absonderlich aber mig "ihren Ordens. Brubern, in gutem braberlichem Bernehmen "ju leben - und berfelben Chre, jeitliches Gluf und guten " Namen wider alle Berlaumbungen, und wodurch ihnen "fonk nachgefiellet werden mochte, treulich und ungefchent "ju vertheidigen." - Bon bem Orben follen aufgefloffen werben, alle Gottesläfferer und Atheifen, die bes criminia lmam majestatis ichulbig worben, in einer Rrieges . Begebenbeit ichandlich burchgegangen find ober font wiber Chee, Pflicht und Bewiffen gebanbelt baben,

mit fle nicht in eine mächtige Corporation ausarten, vielmeniger die bochfte Gemalt usurviren fonnen, ergiebt fich pon felbft aus ihrer Ratur, als einer theils rathaebenden theils einwilligenden Berfammlung. 21) Zwar ift es nicht immer möglich ihrer Berfammlung auszuweichen, befonbers wenn man etwa in vorfallenden Kriegen und außerordentlichen Bedürfniffen ihres guten Billens oder ihrer Beldbulfe nötbig bat. Aber porerft muffen fie nicht ju oft und nur in gunftigen Zeitpunften verfammelt, auch nie ju lang ben einander gelaffen werben: fonft verfuchen fie ibre Rrafte, gewöhnen fic vorerft an Mitherrschaft und fireben julegt nach ber Oberberrichaft felbit. Die berfichtigte Regel divide et impera, welche gegen eine bereits vereinte Parten ober verbündete Feinde mohl zwetmäßig fenn mag, ift einem rechtmäßigen Fürften, im Berbaltuif gegen feine Unterthanen, gar nicht nothwendig: denn dieselben find schon obnebin durch die Ratur der Dinge getrennt: b. b. unter fich nicht verbnnben, fie haben nicht die nämlichen ermorbenen Rechte, nicht die nämlichen vertragsmäßigen Bflichten, folglich. auch nicht immer die namlichen Intereffen. Der Ronig fann es also nur ben dieser natürlichen Trennung bewenden laffen, und ihm muß eber die Barnung gegeben merden: aduna et non imperabis. "Schaffe dir nicht eine mächtige Corporation an die Seite, wenn du nicht willk gefürzt werben." Die Reichsftande, welche nur eine rathgebende Berfammlung fepn follen, allauoft au verfammeln, zeigt icon etwas ichwantendes ober unichluffges an dem König, der fich felbst weder ju belfen noch ju rathen meiß, und vermindert badurch die Ebrfurcht

dr) Dben G. ger - 327,

ber Unterthanen; bat man aber daben gar noch ber Sulf ber Stande notbig, fo ift es nicht immer möglich allen ibren Korderungen auszuweichen. Go bat die faft befändige Berfammlung der Bolnischen Reichstage am metften jur Bernichtung der Königlichen Gewalt in diefem Reiche bengetragen. Go ift das Englische Barlament burch abnliche Umftande ju feinem großen Ginfluß gelanget, ber fruber oder fpater boch mit Befabren verbunden fenn fann. Go bewirtte die fürmabrende deutsche Reichs-Bersammlung, welche von 1660 bis 1806 fortgedaurt bat, daß man fich am Ende gewöhnte, bas deutsche Reich in dem ohnmächtigen Congres einiger fubalternen Befandten ju Regenspurg ju feben, fatt bag man es nur an dem Sofe ju Bien batte seben follen, und daß diese fraftlose Bersammlung sogar mit fremben Gesandten beschift murde, die aus derfelben das Sviel ibrer Intriguen machten. Die Reichsftande aber in ungunftigen Beitpunften, j. B. mabrend einer inneren allgemeinen Gabrung, oder in dem Augenblit erlittener angerer Ricderlagen zu versammeln: beißt so viel als alle Rlagen und Beschwerden selbft berbenziehen, den Migvergnügten . einen Mittelpuntt, eine Macht geben, an welche fie fich anschlieffen und durch welche fie ibre Brojefte durchfegen fonnen. So ift Carl I. von England um den Thron getommen, weil er in dem Augenblit einer fürchterlichen Unjufriedenbeit und feiner eigenen bringenden Beidbe dürfniffe, das Parlament ausammenberief, welches dann, fatt ju rathen und ju belfen, vielmehr den Rampf gegen den Ronig erhob, die bochfte Gewalt ufurpirte und Die Königliche Macht vollends vernichtete. Der nämliche Febler ward 1789 in Frankreich begangen und feine Bol. Ben find befenntermaßen noch niel fürchterlicher gewesen-

Babrend ber brutenbften Finang-Berlegenbeit, bem gefuntenen Anseben des hofes und der allgemeinen Kermensation forbiftifcher, irreligiofer und faatenfürmender Rheen, eine reichskandische Bersammlung von 1200 Ro. pfen, in den Brenn-Buntt Baris gufammenberufen, mar eine Magregel die nur geheimer Berrath oder unbegreif. liche Berbleudung bem König eingeben fonnten. Unter feinem Borfabren Ludwig XV. batte gwar die Sette der fogenannten Bbilofopben icon beftig auf eine Berfamma Tung ber Meichskände gebrungen, in ber Soffnung aus benfelben eine gesetagebende Reprasentativ - Bersammlung au bilden und das Erperiment ibrer pseudophilosophischen Theorie versuchen au fonnen. Allein Ludwig XV., is febr er übrigens in Beichlichfeit versunten mar, füblte gleichnobl bie Befahren welche bem Reich aus einer folden Berfammlung broben, und wollte begwegen nie ju Derfelben einwilligen, baber auch fo lang er lebte, feine Revolution in Aranfreich bat bewerfstelliget werden tonmen. Golde Reichsftande muffen alfo nur in gunftigen Beitpunften, wo die Konigliche Dacht ungeschwächt ift, 1. 28. ben neuen fraftvollen Regierungen, nach erfochtenen Siegen oder geschloffenen gunftigen Friedens-Bertragen u. f. w. perfammelt merben , me alle Gemutber gut gekimmt, mit hoffnung erfüllt find, und wo man baber sichts zu beforgen bat. Unter folden Umftanden wird Me Ronigliche Macht durch Reichstags . Berfammlungen cher gefärft als geschmächt, indem der Schein einer allgemeinen Zuftimmung ber Nation das Zutrauen vermehrt, den guten Billen befordert, und besonders im Ausland Das Anseben des Aurften außerordentlich erhäht. Allein and in diefem Sall muffen doch die Reichsftande nie gu lang ben einander gelaffen, fondern febald ber 3met ibe

rer Zusammenberufung erreicht ift wieder entlaffen werden, auf daß ihre Mitglieder in den Brivat - Stand guruttreten und fich flets erinneren, daß fie nur zu Rath und half berufene Diener, nicht aber Mitherren oder Mitgenoffen seven.

Bum anderen muß ber König fich immer die Frenbeit vorbehalten, ju dergleichen blos rathgebenden Berfammlungen einzuberufen wen er will, mit anderen Worten, bas Recht der Reichsftandfcaft ju ertheilen oder bavon andauschlieffen. 20) 3mar foll er and diefes Befugnif nicht mit regellofer Laune ansüben: eine gewöhnliche billige Uebung wird nothwendig entfeben, und es ift gut wenn ber König fich im Allgemeinen an die ibm unmittelbar Berpflichteten, mitbin an ben Lebns . Abel, die bobe Beiftlichteit und die felbftfanbigen Stadte oder abnliche Corporationen balt; allein auch unter diefen ift immer nach Umftanden ein Unterschied an machen, fo daß die einen den anderen vorgezogen werden fonnen. Da es übrigens ben dergleichen Berfammlungen auch viel auf Ginficten, auf Renntnig ber Reichs-Mngelegenbeiten und auf treuen Dienfteifer antommt, fo fann es dem König niemand verdenten, wenn er auch folde Berfonen einberuft, von deren Fähigkeit und guten Ge finnungen er verfichert ift, wie 1. B. feine boben Reichs Beamte, feine Minifter und felbft einzelne durch Tugend und Wiffenschaft ausgezeichnete Manner. Es ift fogar nothig diefes Recht der frenen Auswahl bisweilen auszuüben, theils um die Idee ju erneuern, daß die Reichsftande nur eine rathgebende Berfammlung feven, beren Ginbernfund

<sup>#2)</sup> Bergl. 6. 328 - 325.

von dem guten Billen des Königs abhängt, theils weik es demfelben ein mächtiges Mittel am die hand giebt, getreue Anhänger oder große Berdienste mit der Shre der Reichskandschaft zu belohnen, dagegen aber andere für schlechtes Betragen und fible Gesinnungen, blos mit der Ausschliefinng von derselben empfindlich zu strafen und in der öffentlichen Achtung zurüfzusezen.

Ben den reichskändischen Bersammlungen felbft ift ferner von Seite bes Königs bie Neugerung bober Burde und eines impopirenden Glanges in den Kormen nothig, gerade um die Ueberlegenbeit und Oberberrichaft über fo wiele große und mächtige Bersonen an den Tag zu legen. 23) Feperliches Auffahren zu einer angesagten Stunde, vor welcher die Deputirten längst verfammelt fenn muffen, jablreiches und glanzendes Begleit, ein erhabener Thron, die Jufignien ber Gewalt, abgemeffene Formlichfeiten u. f. m. find bier jur Behauptung des Ansebens feineswegs gleichgültig, zumal die Menfchen, von welchem Stand fie auch fepen, ftets von bem Sinnlichen auf das Ucberfinnliche ichließen. Borauglich aber muffen die Roniglichen Reden und Eröffnungen in Sprache und Gebauten einen Charafter bober Burbe und edler Größe tragen; fie follen icon nach ben Regeln bes guten Geschmafs naturgemäß, mithin fo abgefaßt fenn, als ob berjenige in beffen Ramen fie gebalten worden, folche felbit geschrieben batte, folglich gleich. fam seinen Rang und seine personlichen Gigenschaften auruffpiegeln. Alles weitschweifige, gelehrte und gezierte, oder auch alles ichmantende, unichluffige, bittende, ale

<sup>23)</sup> Bergl. €. 398 - 344.

Les einschmeichelnde und gefallsüchtige, nach falicher Bopularität jagenden fich den berrichenden Setten und Rattionen anschmiegende, mas man bismeilen in dergleichen Reden bort, giemt den Ronigen und Fürften nicht, fon-Dern bewirft vielmebr den entgegengefesten Effeft und ranbet bas Butrapen; benn von einem machtigen Ronig forbert man nicht ichulgerechte Biffenschaft und gelehrte Differtationen, nicht belletriftifche Riererenen, nicht Demagogen . Kunfte und auch nicht bloge Buniche und Bitten, als die nur Schmachbeit voraussegen; sondern in den Kormen einen Ansbrut von bober Einfalt, Babrbeit und Gerechtigfeit, in den Sachen aber mirfliche Bebanten, Entschluffe und Borfchlage, welche den Billen, die Rraft und die Ginficht zum Regieren beweifen, und geigen, daß er gur Oberberrichaft nicht nur berechtiget, fondern auch ju ihrer murdevollen Ausübung geeignet ift. 24)

Den Reichständen darf viertens schlechterdings nicht gestattet werden über etwas anders als über Rönigliche Propositionen zu berathschlagen 25) und zu entscheiden, sonst würden sie balb

<sup>24)</sup> Ueber ben Styl ber preambules d'Edite, welcher auch auf andere Königliche Eröffnungen passet, macht Neder in seinem Wert des Finances de la France, Introduction p. LXXII. sehr verkändige Gemerkungen. — Die Königlichen Reden und Propositionen in England find weist mit vielet Würde abgefast. In Deutschland hingegen ließ man ehmals den Kanser auf den Reichstagen wie einen professor juris publici sprechen, eine Menge von Anteren eitren, und uns ter seiner Jirma glaubten die Reichs-Reservabarien alle spres Gelehrsamkeit zeigen zu mussen,

<sup>45) 8, 235 - 337.</sup> 

felbst von den Keinsten Afrsten nachgeahmt worden, das sie bennahe allen Werth verloren haben; aber nur unferem für aufgeklärt gepriesenen Zeitalter war die Geigstes-Armuth vorbehalten, eine solche Legion von Orden zu schaffen, Bänder, Areuze und Sterne mit vollen hänzen auszutheilen, ohne die damit decorirten Personen durch gewisse Statuten und Gelübbe an die Person und das Interesse des Fürsten, oder an die Uebung besondezer Augenden zu binden, folglich nur auf die leere Zierzath, auf das äußere Zeichen, aber auf den Geist und das Wesen der Sache gar keine Rüksicht mehr zu nehemen. 201 Endlich sind auch Ariege, wosern ihre Fühe

<sup>30)</sup> Mir mangeln Beit und Dalfsmittel um , wie ich es munichte, Die Statuten ber vericbiebenen Europaifchen Sof : Orden au fubiren und unter einander ju vergleichen. 3ch babe jufals liger Beife nur biejenigen bes Ronigl. Preugifchen fcmargen Ablerorbens par mir. Dbgleich er erft im Jahr 1701 geftiftet worden, fo glaubt man nach Inhalt und Sprachgebrauch in einer anderen und befferen Belt ju fenn. Der Abler ift bas Sinnbild ber icujenden Gerechtigfeit, ber Lorbeer . Rrang bebeutet bie Gerechtigleit ber Belohnungen , der Donnerfeil Die Berechtigfeit ber Etrafen. Der Bablipruch beift suum euique, und ber 2mef bes Orbens if Recht und Berechtias feit ju fben und jebem bas Seine ju geben, melches noch befondere babin ausgelegt wird, Gott ju geben mas Bottes ift und ben Denfchen mas ben Denfchen gebort (folge lich feine zeitgeiftige revolutionare Uniformitat.) Die chrifeliche Rirde foll bie Grundlage biefes Orbens fenn. Art. IV. Der Orbens: Eib Art. XI. lautet wie folget: " Ein schriftides tugenbhaftes, Gott und ber ehrbaren Belt - mobigefälliges Leben ju fubren - queb andere mit bagu aufjumuntem und anguftifchen - bie Erhaltung ber mab. wren .chriftlich en Meligion aberall, abfonderlich aber wider Die Unglaubigen ju beffieberen - Memer, verlaffenen,

rung ohnehin gerecht und nothwendig ift, nicht ohne Nuzen, um die Großen an die Dienstbarkeit zu gewöhnen und die Idee ihrer Abhängigkeit zu erneueren. Diese Kriege müsen frenlich deswegen weder muthwillig noch ohne Grund angefangen werden, weil solches viel größere Gesahren nach sich ziehen könnte; aber es ist gut wenn anch die Nachkommen militärisch gegründeter Reiche bismeilen zeigen, daß sie nicht nur Territorial, und Oberzehnsherren, sondern auch Ansührer und Feldherren sud. Denn während dem Krieg mo die Großen mitziehen müsesen und wo sie unter einer militärischen Subordination gehalten werden, gewöhnen sie sich von neuem den König von welchem alle Besehle ausgehen, als ihren herren anzuersennen und demselben mithin auch im Frieden dienstbar und unterworsen zu seyn.

4º Bas gegen die Reich sftande in beobachten, ba-

" bedrufter Bittmen und Bapfen, auch anderer Gemaft und "Unrecht leidender Leute fich anzunehmen. - Ueber bie " Chre des Soniglichen Saufes und bes Ordens, absonderlich "aber über bie Roniglichen Braroaativen und was benfelben nanhanget ju balten, und nicht allein baran, fo viel an ib. nen ift, teinen Abbruch gefcheben ju laffen, fondern fe le "bige vielmehr noch weiter ausjubreiten. -" leberal Griebe, Einigfeit und autes Bernehmen zu fiften " und ju erhalten. - Mit manniglich, absonderlich aber mit "ihren Ortens . Brubern , in gutem braberlichem Bernehmen "ju leben - und derfelben Chre, jeitliches Glot und guten " Namen wider alle Berlaumbungen, und moburch ihnen "fonf nachgefiellet werben mochte, treulich und ungescheut " ju vertheidigen." - Bon bem Orben follen ausgefiofen werben, alle Gottesläfterer und Atheifen, Die Des criminia lass majestatis ichulbig worben, in einer Rricacs , Beachen. beit ichanblich burchgegangen find ober font wiber Chre, Pflicht und Sewiffen gebaubelt baben,

mit fle nicht in eine mächtige Corporation ausarten, pief. weniger die bochfte Gemalt ufurpiren konnen, ergiebt fich pon felbft aus ihrer Ratur, als einer theils rathgebenden theils einwilligenden Berfammlung. 21) 3mar ift es nicht immer möglich ibrer Berfammlung auszuweichen, befonbers wenn man etwa in vorfallenden Kriegen und außerorbentlichen Bedürfniffen ihres guten Billens oder ihrer Belbbulfe notbig bat. Aber vorerft muffen fie nicht an oft und pur in aunkigen Reitpuntten verfammelt, auch nie ju lang ben einander gelaffen merben: fonft versuchen fie ibre Rrafte, gewöhnen fich vorerft an Mitherrichaft und fireben gulegt nach der Oberberrichaft felbit. Die berüchtigte Regel divide et impera. welche gegen eine bereits vereinte Parten ober verbündete Reinde mobl zwelmäßig fenn mag, ift einem rechtmäßigen Fürften, im Berbaltniß gegen feine Unterthanen, gar nicht nothwendig: benn dieselben find ichon ohnehin durch die Ratur der Dinge getrennt: b. b. unter fich nicht verbunben, fie baben nicht die nämlichen erworbenen Rechte, nicht die nämlichen vertragsmäßigen Pflichten, folglich. auch nicht immer die nämlichen Intereffen. Der König fann es alfo nur ben diefer natürlichen Trennung bewenben laffen, und ibm muß eber die Barnung gegeben merben: aduna et non imperabis. "Schaffe bir nicht eine ·machtige Corporation an die Seite, wenn du nicht willft geftlirgt werben." Die Reichsftande, welche nur eine rathgebende Bersammlung senn sollen, alliuoft ju verfammeln, zeigt icon etwas ichwantendes ober unichluffiges an dem König, der fich felbst weder ju belfen noch ju rathen meif, und vermindert badurch die Ehrfurcht

år) Dben G. ger - 307,

ber Unterthanen; bat man aber baben gar noch ber Sulf ber Stande notbig, fo ift es nicht immer möglich allen ibren Korderungen auszuweichen. Go bat die faft befandige Berfammlung ber Bolnifchen Reichstage am melften jur Bernichtung ber Königlichen Gewalt in diefem Reiche bengetragen. Go ift bas Englische Barlament burch abnliche Umftande ju feinem großen Ginfluß gelans get, ber früher oder frater boch mit Befahren verbunden fenn tann. Go bewirfte die fürmabrende deutsche Reichs Berfammlung, welche von 1660 bis 1806 forigedaurt bat, daß man fich am Ende gewöhnte, bas bentiche Reich in dem obumächtigen Congres einiger fubalternen Gefandten ju Regenspurg ju feben, fatt bag man es nur an dem Sofe ju Bien batte feben follen, und daß diefe fraftlofe Berfammlung fogar mit fremben Befandten beschift murde, die aus derfelben das Spiel ihrer Intriguen machten. Die Reichsftande aber in ungunftigen Zeitpunften, g. B. mabrend einer inneren allgemeinen Gabrung, oder in dem Augenblit erlittener außerer Rice derlagen zu versammeln: beift so viel als alle Rlagen und Befchwerden felbft berbengieben, ben Digvergnügten einen Mittelpunkt, eine Macht geben, an welche fie fich anschlieffen und burd welche fle ibre Brojette burchfegen fonnen. So ift Carl I. von England um ben Thron acfommen, weil er in dem Augenblif einer fürchterlichen Ungufriedenbeit und feiner eigenen bringenden Beldbedurfuiffe, das Parlament gusammenberief, welches danns flatt ju rathen und ju belfen, vielmehr den Rampf gegen den Ronig erhob, die bochke Gewalt usurpirte und Die Königliche Macht vollends vernichtete. Der nämliche Fehler mard 1789 in Frankreich begangen und feine Tol. gen find befanntermaßen noch viel fürchterlicher gewefen-

Babrend ber brutendften Rinang Berlegenbeit, bem gefuntenen Unfeben Des Dofes und der allgemeinen Rermen. sation fophistischer, irreligioser und faatenfturmender Rbeen, eine reichsftandische Berfammlung von 1200 Ropfen, in den Brenn-Bunkt Baris jusammenberufen, mar eine Magregel die nur geheimer Berrath oder unbegreif. liche Berblendung bem Ronig eingeben fonnten. Unter feinem Borfahren Ludwig XV. hatte gwar die Sette ber togenannten Bbilofopben icon befrig auf eine Berfamma Tung ber Reichsftande gebrungen, in ber Soffnung aus Denfelben eine gesetagebende Reprasentativ . Bersammlung an bilden und das Erperiment ibrer pseudophilosophischen Theorie versuchen au fonnen. Allein Ludwig XV., so febr er übrigens in Beichlichfeit versunten mar, füblte gleichwohl bie Gefahren welche bem Reich aus einer folden Berfammlung broben, und wollte begwegen nie ju Derfelben einwilligen, baber auch fo lang er lebte, feine Revolution in Aranfreich bat bewerfftelliget werden tonnen. Golde Reichskande muffen alfo nur in gunftigen Beitpuntten, wo die Konigliche Dacht ungeschwächt ift, a. B. ben neuen fraftvollen Regierungen, nach erfochtenen Siegen ober geschloffenen gunftigen Friedens Bertragen u. f. m. perfammelt merden , me alle Gemutber gut gefimmt, mit hoffnung erfüllt find, und wo man daber nichts ju beforgen bat. Unter folden Umftanden wird Die Ronigliche Macht burd Reichstags - Berfammlungen eber geftärft als geschwächt, indem ber Schein einer allgemeinen Buftimmung der Nation das Autrauen vermehrt, den guten Billen befördert, und besonders im Ausland das Anseben des Fürften außerordentlich erhöht. Allein and in diefem Rall muffen doch die Reichsftande nie ju lang ben einander gelaffen, sondern sobald der Zwet ihn

per Zusammenberufung erreicht ift wieder entlaffen werden, auf daß ihre Mitglieder in den Brivat - Stand juruttreien und fich flets erinneren, daß fie nur zu Rath und half berufene Diener, nicht aber Mitherren oder Mitagenaffen seyen.

Zum anderen muß der König fich immer die Frenheit vorbehalten, ju dergleichen blos rathgebenden Berfammlungen einzuberufen wen er will, mit anderen Worten, bas Recht ber Reichsftanbichaft an ertbeilen oder davon auszuschlieffen. 20 3mar foll er and diefes Befugnif nicht mit regellofer Laune ausüben; eine gewähnliche billige Uebung wird nothwendig entfles ben, und es ift aut wenn ber König fich im Allgemeinen an die ibm unmittelbar Wervflichteten, mitbin an ben Lebns . Adel, die bobe Beiftlichteit und die felbfiffandigen Stadte oder abnliche Corporationen balt; allein auch unter diefen ift immer nach Umftanden ein Unterschied gu machen, to daß die einen den anderen vorgezogen werden tonnen. Da es übrigens ben bergleichen Berfammlungen auch viel auf Ginficten, auf Renntnig ber Reichs- Ungelegenbeiten und auf treuen Diensteifer antommt, fo fann es dem Rönig niemand verdenten, wenn er auch folde Berfonen einberuft, von beren Rabigfeit und auten Ge finnungen er verfichert ift, wie j. B. feine boben Reichs-Beamte, feine Minister und felbft einzelne durch Tugend und Biffenschaft ansgezeichnete Manner. Es ift fogar nothig dieses Recht der freven Auswahl bisweilen auszuüben, theils um die 3dee ju erneuern, daß die Reichsftande nur eine rathgebende Berfammlung fepen, beren Ginberufung

<sup>\$9)</sup> Bergl. 6. 328 - 325.

gesehen, folglich gerecht und wohlwostend behandelt werz den. Denn nur der allzuübermächtige Abel kann den Königen gefährlich werden, nicht der Adel selbst. Dieser leztere, besonders der Lehns, und Grundherrliche Adel ist und bleibt im Gegentbeil die wahre Stüze der Monarchien; denn nicht allein besteht er aus den urspringlichen Getreuen des Königs und ihren Nachsommen, die durch Gewohnheit und Dankbarkeit an ihn gesesselt sind, sondern er hat auch die nämlichen Nechte und Interessen wie der König selbst zu behaupten und zu vertheidigen; mit seiner Existenz muß auch die ihrige stehen und fallen.

Man bat zwar fcon oft gefagt, daß der Adel die Stuze der Monarchien fen: aber ba nicht einmal eine rechte Definition von dem Abel felbft gegeben worden, fo fceint mir and biefer an fich richtige Sas noch nie in feinem mabren Sinn verfanden und bewiefen worben an fenn. Einige wollten denfelben bennabe blog in physifchem ober materiellem Sinn verkeben, als ob bie perfönlichen Arafte der Bafallen in jedem Rampf den Ans-Schlag gaben, und fie allein für den Konig Bermogen, Blut und Leben aufopferten. Bu der Zeit als die Bafallen perfonlich und auf eigene Roften, mit ihren Lenten , bem Ronig im Rriege jugogen , ba batte auch diefe Bebauptung ibre Richtigleit. Gin jablreicher und gutgefinnter Lebus - Adel war damals die größte Araft der Surken; und wenn man auch die Bizelen einwendet, das das Blut der Soldaten eben auch nicht von Baffer gewesen sen: so batte man boch diese Mannschaft nebft übrigen Sulfsmitteln nur dem Adel ju verdanten, und julest nut selbft das Blut der gemeinen Goldaten nicht viel, wenn es nicht von seinen Anführern, den Edlen, angefeurt, gut geleitet, geschont und zwelmäßig verwendet wird. Seitdem aber dieses militärische Lebens. Berband nicht mehr existit, sondern fast überall stehende Armeen eingeführt und, in denen die Lebensträger und Lebensfähigen zwar frenwillig aber nicht unentgelblich noch ausschliessend dienen, und zu deren Unterhaltung sie nicht mehr als andere bentragen, seitdem kann man auch nicht mehr behaupten, daß der Adel durch seine persönlichen Rräfte die Stüze der Monarchien sen, und der Saz ist also nicht in diesem Sinne zu verstehen.

Andere baben behauptet oder vielmebr dem Adel felbft bie Pratenfion angedichtet, als ob er allein die nöthigen Rabigfeiten und Tugenden jur Erbaltung und Bertheidi. gung des Reiches befage, folglich in diefem moralischen ober intellectuellen Sinu feine Stuge mare. Gitter Duntel findet fich frenlich unter allen Ständen, unter den Abelichen wie unter denen die es nicht sind, am meiften unter den fogenannten Philosophen, die Bicland felbft ein bochmuthiges Bölflein nennt. Aber im Allgemeinen ift gemif niemand mehr von Meid entfernt und mehr geneigt mabres Berdienft anzuerkennen oder bervorzuzieben, als gerade die Berfonen vom bochften und vornebmften Aldel, mabrend die Pratenfionen gewöhnlich in eben dem Maake fleigen als die Reglität finkt oder nicht vorbanden ift. Zwar läßt fich nicht laugnen , daß die angefebenften, bekannteften und berühmteften Ramen eines Landes auch in moralischer Rutficht eine Art von gunftiger Brafumtion für fich baben, deren au entsprechen fie fich um defte eber bemühen follen; 33) Talente und Kenntniffe find ib-

<sup>53)</sup> Optima hereditas a patribus traditur liberis, omnique pa-

unbegründet ober unbescheiden wären, da muß er anch von dem Recht der Berwerfung oder der beliebigen Modifitation Gebrauch machen, theils der Sache wegen, theils um seine rechtliche Frenheit zu beweisen, auch fiets die Idee zu erneueren, daß die Stände nur eine rathgebende Bersammlung seven, und die Königliche Ratisitation nicht in einer blosen Formalität bestehe.

5° Mit den Privilegien und Begunftignugen, welche ben Bafallen und unmittelbaren Getreuen gutommen mo. gen, verbalt es fich wie mit ben Leben und Guter - Berfcentungen. Gie follen gwar beilig gehalten, aber nach den Regeln der Alugbeit in der Folge nicht vermehrt, nicht über ibre natürlichen Schranfen ausgebebnt werben und auch nicht von der Urt fenn, daß fie dem König felbft die Sande binden oder für die übrigen angesebenen Ginwohner - Claffen beleibigend maren. Ginige biefer Brivilegien und Begunftigungen, wie 1. B. die urfprüngliche Frenbeit von gezwungenen Steuren und Auflagen, ein befonderer Gerichtshof, ein billiger Borrang u. f. m. mulfen awar dem militarifden und Lebus - Abel nothmendie aufommen, und was bloß eine natürliche Rolge feines Biiterbefiges ift, oder ibm durch Statuten und Bertrage berechtigter Privat - Personen gegeben wird, soll und fann, fo lang es Drittmanns Rechte nicht beleidiget, ibm thenfalls gelaffen werben. 26) Es erfordert diefes ichon die bloge Gerechtigfeit, die Ratur feines Berbaltniffes gegen den Konig und auch die mabre Rlugbeit felbft. Denn die Bafallen und andere Getrene oder ibre Rachfommen murden fich nicht geehrt, nicht an den Thron des Königs ge-

<sup>26)</sup> Bergi, oben G. 245 - 355.

Inabit fühlen, wenn fie durch gar nichts ausaezeichnet oder begunftiget maren; fie murden im Begentheil mit den Ueberwundenen gemeine Sache machen und nicht die Freunde des Königs, fondern die Saupter und Führer feiner Reinde fenn. Much konnte man auf die Gerechtig. Teit eines Rönigs wenig trauen, der dieselbe nicht einmal gegen feine nachften Bafallen und unmittelbaren Getreuen beobachtete. Bielmehr mußte jedermann in gerechte Beforanif verfest merben, und bebenten, "menn das am grunen Solze geschiebt, mas mird aus dem durren merden," wie dann auch die Erfahrung beweist, daß diejenigen Fürsten welche den Adel unterdrüften und verfolgten, gegen alle anderen Stande und Claffen des Bolls nicht minder bespotisch maren. Aber diese Brivilegien, befonders die ber obnebin mächtigen Bafallen, muffen bennoch nicht vermehrt werden: denn ne find die Staffel auf welcher man leicht jur ganglichen Souverginität emporfleigt. Go ift es z. B. febr nachtheilig, an diefelben bisherige Königliche Regalien, wie z. B. die Boften, bas Müngrecht, Bergwerte u. f. w. abgutreten, theils weil badurch beträchtliche, unabhängige Ginfünfte verlobren geben, theils weil fie ein beständiges, ja tägliches Erinnerungs. Mittel an die Eriften; und Oberberrichaft des Rönigs find. Diefer untlugen Regalien - Abtretung baben fich besonders die dentschen Ronige schuldig gemacht, und fie bat nicht wenig jur ganglichen Unabhängigfeit ber gro-Beren Bafallen bengetragen. Richt minder gefährlich find bie fogenannten privilegia de non appellando, melche von den deutschen Königen ebenfalls so verschwenderisch ausgetheilt worden find, alldieweil hingegen die von Frankreich ftets die großen Bafallen gewöhnten, auch in Gachen die fonft von ihrer Competeng abbiengen, den 36-Dritter Bant. M m

turs an den Ronig anguerfennen. Gine gemiffe Aurisdiftion, fomobl gur Entscheidung von Bribat. Streitigfeiten als jur Beftrafung von Brivat Berbrechen, fann man ben Bafallen in ihrem Gebiet wohl geftatten: denn diefe liegt in der Matur, gebort gur verfonlichen Frenbeit, it benden Theilen nöthig und nüglich; 27) aber nicht die oberfie, nicht die bochfte, von deren fein Refurs mehr erlandt sen. Dergleichen privilegia de non appellando find nichts anders als eine ganglicht Abtretung der oberften Gerichtsbarfeit und lofen biemit bas legte natürliche Band, meldes ben machtigen Dienftmann an feinen berren fnupft. Benn berfelbe meber in Streitigfeiten mit feines gleichen noch in benen mit feinen eigenen Unterthanen, ben Konig mehr als oberften Richter erfennen muß, so bat er eigentlich ben König gar nicht mehr nothig; bie Unterthanen bedürfen seiner auch nicht mehr, weil fie gar feinen Bortheil von ibm erhalten tonnen; et wird ibnen fremde, fie verlieren baber alle Shrfurcht für ibn, und der unmittelbare herr scheint ihnen mit Recht bles in allem ju fepn. 28) Bum anderen muffen auch die gewöhnlichen allgemeinen Brivilegien ober Begunftigungen der Lebensträger und Lebensfähigen nicht über ibre patürlichen Schranten ausgedebnt und die einschleichenden Mifbrauche ober allgumeiten Auslegungen derfelben 29) burch gefunde Dottrin und mit ibr übereinstimmende Braris möglichft verbütet werben. Go j. B. haben wir oben gezeigt, daß fie zwar fren von gezwungenen Sagen und Auflagen find; aber nicht von Steuren Die fie in Det

<sup>47)</sup> B. II. S. 285 - 240.

<sup>#8)</sup> Bergl. B. II. G. a52 - 254 und oben G. 91 - 341

by) Bregl, voen G, 245 - 375.

Folge fremmilig bewilligen mogen, auch nut von den urfprünglichen Gutern, nicht von folden die fie fpaterbin unter der bereits darauf baftenden Stenrpflicht erworben baben, und endlich nur gegen ibren natürlichen König und herren, nicht gegen einen allfälligen fremden Reind und neuen Eroberer. Die Edlen des Landes, Die Angefebensten und Bornebmiten des Reichs ben Bergebung von boben Nemtern und Dienften zu begünftigen und gewöhnlicher Weise vorzugieben, ift an und für fich natürlich; billig und flug; dergleichen Manner vermehren den Glant des Throns, fie bemirten fremmilligeren Geborfam, und find im Allgemeinen auch den übrigen Bolts-Elaffen angenehmer, indem ein jeder lieber den Boberen als feines. gleichen über fich fiebt. Aber ibnen dafür ein gefeglides Brivilegium, ein ausschlieffendes Recht ju geben, murbe erftlich bem Ronig felbft Die Bande binden und feine Frenbeit unnbthiger Weife befchranten, zwertens ben Diensteifer des Adels felbit nach und nach labmen, ibm allen Sporn ju reeller Auszeichnung benehmen, indem et nun gemiffermaffen als ein Recht forderen tonnte mas vorber nur eine Gunft oder die Belohnung bes Berbienftes mar. Drittens endlich mare es für die übrigen gabirciden und mobibabenden Bolfs - Claffen allerdings erniedris gend, indem ein foldes Befet gleichsam das Urtbeil gegen fie aussprechen wurde, daß fie weder Tren noch Fabigkeiten befigen, und in keinem Fall weder durch Tugenben noch burch Talente, noch durch moblerworbenen Reichthum ober geleiftete Dienfte follen emporfteigen tonnen; meldes nothwendig einen bitteren bag in ihnen erzeugen muß, ber burch die mögliche Aufnahme in den Adelfand, D. b. in die Claffe der Lebensfähigen zwar gemildert, aber nicht gang gehoben wirb. Allein wir wiederholen es ben

neueren Borartheilen zum Troz, daß ein solches Privilegium auch gar nicht existirt; 301 nur hat man einen nakürlichen und fremwilligen, jedoch keineswegs nunnterbrochenen Borzug für ein gesezliches Recht angesehen. 310 Es
ist sogar in der Wirklichkeit bennahe unansführbar, zumal in allen Ländern wo etwas ähnliches besieht, wo für
gewisse Stellen der blose Adel, ohne weitere Bestimmung,
siblich oder vorgeschrieben ist, man sich stets in der größten Berlegenheit besindet zu entscheiden, wer dann eigentich vom Adel sen und wo derselbe aushöre. Dieser Zweifel muß auch nothwendig entstehen, gerade deswegen
weil der Adel überhaupt nicht in Diplomen noch in Brivilegien, sondern nur in einer natürlichen Gradation von

<sup>20) &</sup>amp; oben G. 350 - 353.

<sup>31)</sup> Aus diefem Grund fcheint in das Preufifche Befegbuch, wels chest fout fo viele Spuren bes neueren Philosophismus in 'fich tragt, Ch. 2. Sit. 9 Die feltfame Stelle eingefloffen fenn: "Der Abel ift ju ben Chrenftellen im Staate, moju "er fich geschift macht, vorzuglich berechtiget." Co viel Borte, fo viel Unbestimmtheit. Wer ift ber Abel? mas find Ehrenftellen? wodurch macht man fich buju geschift? was beißt vorzüglich berechtiget? Legteres ift niemand , fondern Der Konig mablt ju feinen Bramten wen er will. Und fo elend tonnten fich bie Redaftoren eines gepriefenen Befesbus des ausbruten, das aus dem Central Duntt fogenannter Aufflarung bervorgieng! Entweber wollte man burch bergleichen Spruche ben Abel ablichtlich gebaffig machen, ober es mat verlehrte Bollfandigfeits : Gudt, die da mennte jede anfches nend affgemeine Thatfache, jede gewöhnliche Hebung ober Rlugheits , Regel ju einem pofitiven , bindenden Befes erbeben ju muffen. Bergl. Gotting. Gel. Angeigen, 1807. C. 1878. ben Buchholl über ben Beburts Abel, me der Rezensent Die Sache unter bem rechten Befichtspunft beurs Weilt.

Macht und Anseben bestebt, deren Stuffen und Schattis rungen fich unmerklich in einander verlieren. Ben dem böheren evidenten Adel ift jedermann einig: sobald es aber auf die Bestimmung antommt, wie weit der fogenannt niebere reiche, fo fangt die Ungewißbeit an, und alsbann ift man auch genöthiget febr viele Ausnahmen zu machen, oder das Gefes nach Gutfinden auszulegen, und bennabe jedermann für adelich anzuerkennen, der von frenem, anfländigem und unbescholtenem Serfommen if, einer gewissen Wohlhabenheit genießt, oder auch nur eine gute Erziehung erhalten und feine niedrigen Arbeiten getrieben. hat. Daß endlich bie Claffe ber Bafallen, ber Erften und Borderften des Reichs, die nächften Umgebungen des Ronigs bilden, ben Sof-Feften, Sofgefellichaften u. f. w. vorzüglich bengezogen werden, ift ebenfalls gang in ber Regel und der Ordnung der Natur angemeffen; aber obne gefegliches Recht, fondern blos durch die frene Ginladung des Rurften, folglich mit möglicher Berweigerung, im Sall einzelne fich diefer Ehre nicht würdig erzeigen follten, und ohne durch irgend ein pasitives Merfmal des Unsehens, alle andere, durch unabhängigen Reichthum, befleidende Aemter und Burden geleiftete Dienfte u. f. m. erworbene Muftration gesezlich auszuschliesen. 32)

6° Außer diesen vernünftigen Alngheits-Maximen, welche nur den Migbrauch oder die Uebermacht hinderen follen, muß aber der Avel, welcher in militärischen Reichen vorzüglich in der Classe der Basallen und Grundberren besteht, nicht unterdrüft, sondern vielmehr als der nächste und natürlichste Freund der Krone an.

<sup>32)</sup> Bergi. oben G. 360 - 3700

gesehen, folglich gerecht und wohlwosend behandelt werz ben. Denn nur der allzuübermächtige Adel kann den Königen gefährlich werden, nicht der Abel selbst. Dieser Lettere, besonders der Lebns- und Grundherrliche Adel ift und bleibt im Gegentheil die wahre Stüze der Monarchien; denn nicht allein besteht er aus den ursprüng-Lichen Getreuen des Königs und ihren Nachsommen, die durch Gewohnheit und Dantbarteit an ihn gefesselt sind, sondern er hat auch die nämlichen Nechte und Interessen wie der König selbst zu behaupten und zu vertheidigen; mit seiner Existenz muß auch die ihrige stehen und sallen.

Man bat awar fcon oft gefagt, daß der Abef die Stuje der Mongechien fen: aber ba nicht einmal eine rechte Definition von dem Abel felbft gegeben worden, fo scheint mir and dieser an fich richtige Sag noch nie in feinem wabren Sinn verkanden und bewiesen worden zu fenn. Einige wollten benfelben bennabe bloß in phufifchem oder materiellem Sinn verfieben, als ob die perfonlichen Arafte ber Bafallen in jedem Rampf ben Ans-Schlag gaben, und fie allein für den Ronig Bermogen, Bint und Leben aufopferten. Bu der Zeit als die Bafallen perfonlich und auf eigene Roften, mit ihren Leuten , dem Ronig im Rriege juzogen , ba batte auch biefe Behauptung ihre Richtigfeit. Gin jablreicher und gutgefinter Lebne-Abel war damals die größte Rraft ber Surfen; und wenn man auch die Bigelen einwendet, bas das Blut der Goldaten eben auch nicht von Baffer gewelen fen: fo batte man doch diese Mannschaft nebft übrigen Sulfemitteln nur dem Abel ju verdanten, und julest nut felbst das Blut der gemeinen Goldaten nicht viel,

wenn es nicht von seinen Anführern, den Edlen, angefeurt, gut geleitet, geschont und zwelmäßig verwendet wird. Seitdem aber dieses militärische Lebens. Berband nicht mehr existit, sondern fast überall stebende Armeen eingeführt und, in denen die Lebensträger und Lebensfähigen zwar frenwillig aber nicht unentgelblich noch ausschliestend dienen, und zu deren Unterhaltung sie nicht mehr als andere bentragen, seitdem kann man auch nicht mehr behaupten, daß der Adel durch seine persönlichen Kräfte die Stüze der Monarchien sen, und der Saz ist also nicht in diesem Sinne zu versteben.

Andere baben behauptet oder vielmehr dem Atel felbft die Brätension angebichtet, als ob er allein die nöthigen Käbigfeiten und Tugenden gur Erbaltung und Bertheidi. gung des Reiches befäße, folglich in diefem moralischen oder intellectuellen Sinn feine Stuge mare. Gitter Duntel findet fich frenlich unter allen Ständen, unter ben Abelichen wie unter denen die es nicht find, am meinen unter den fogenannten Bbilofopben, die Bictand felbft ein bochmuthiges Bolflein nennt. Aber im Allgemeinen ift gemiß niemand mehr von Neid entfernt und mehr geneigt mabres Berdienft anzuerkennen ober bervorzuzieben, als gerade die Berfonen vom bochften und vornebmften Adel, mabrend die Bratensionen gewöhnlich in eben dem Maage fleigen als die Realität finft oder nicht vorbanden ift. Zwar läßt fich nicht läugnen, daß die angesebenften, befannteften und berühmteften Ramen eines Landes auch in moralischer Rufficht eine Art von aunftiger Brafumtion für fich baben, deren ju entsprechen fie fich um defe eber bemüben follen; 33) Talente und Kenntniffe find ib-

<sup>33)</sup> Optima hereditas a patribus traditur liberis, omnique pa-

nen von Natur fo menig als ben übrigen Menschen verfagt, fie haben fogar mehr Mittel und Muffe die ersteren auszubilden und die legteren zu erwerben. Auch ift ed für jeden Beobachter auffallend und fonnte mit den frappanteften Benfvielen belegt werden, daß gemiffe Gigen-Schaften des Beiftes und des Charafters, Talente und Rabigfeiten, Tugenden und Fehler in gewiffen Geschlechtern erblich find, 34) daß fie, wenn auch durch Umftande modificirt, doch unter verschiedenen Beftalten immer wieberfommen, und daß diefe Hebnlichfeit ber nämlichen Erscheinungen nicht blos eine Rolge der wechselnden Ergiebung fenn fann, fondern inneren Natur-Anlagen gugefdrieben merden muß. Rame und hertunft leiften übrigens eine Urt von Burafchaft für den Unbefannten, baber auch felbst der geringste Mensch, von dem man nichts weiter weiß, gern fein gutes und ehrliches Bertommen für fich anguführen pflegt. Gine glufliche außere Lage in deren man geboren und erzogen ift, der Stand, Die Denfungsart und die Sitten der Eltern , das Gefühl von Selbstftändigfeit, welches mit angestammtem Boblstande perbunden ift, eine beffere Erziehung fren von niedrigen Bedürfniffen, gute Benfpiele, ein angefebener, befannter und berühmter Rame ic. find gunftige Umftande unter denen die Talente fich eber entwifeln, und die Moralität mit weniger Schwierigfeiten ju fampfen bat. Aber

trimonio præstantior, gloria virtutis rerumque gestarum, cui dedecori esse nesas et impium judicandum est. Ci-cero off. I. 33.

<sup>34)</sup> Fortes creantur fortibus et bonis. — Est in juvencis, est in equis patrum virtus. — Nec inhellem feroces progenerant aquilæ columbam. — Doctrina sed vim promovet insitam — rectique cultus pectora roborat. Horst.

befivegen fann frenlich nicht behauptet werden und ift anch nie behauptet worden, daß diefe Baben des Beiftes und des Charafters ben allen Abelichen nothwendig vorbanden senn müßten und daß fie niemanden anders zutommen fonnten. Es giebt in allen Claffen rechtschaffene und verftandige, binwieder auch schlechtdenfende oder unwissende Menschen; und pflangen sich gleich moralische Gigenschaften, wie die physischen, bisweilen in den edlen Beschlechtern fort, so ift bas ben den minder berühmten ber nämliche Fall, nur daß ihnen oft die Belegenheit mangelt, fie in größeren Rreisen anzuwenden und glangend ju offenbaren. Die Ratur bat ibre Baben ungleich ans. getheilt und nicht alle ibre Guter einzelnen Beschlech. tern jugedacht; fie pflegt vielmehr diefelben oft mildiglich ju compensiren, ben einen mehr äußere Dacht und Reichthum, den anderen mehr Säbigfeiten und Seetenfarte ju geben, auf daß der Abstand nicht in allen Dingen ju groß fen, und Sobe und Miedrige einander nöthig baben, mithin auch fich wechfelseitig lieben lernen. Biele Die nicht ju dem begüterten gand. Abel geboren, fteben befregen in einer eben fo glutlichen Lage, um ihre Talente entwifeln, ibren Charafter veredlen au tonnen; und Der erfte der fich aus der Dunkelbeit emporgeschwungen, der feinem Namen eine gemiffe Berühmtheit gegeben bat, mußte ja mobl auch vorber unbefannt gewesen fenn. Dagu find diefe gunftigen Umftande nicht immer ein Beweis, daß sie auch wirklich bennat werden. Im Gegentbeil, wo alles ju leicht ift, wo man die Guter bereits befist die andere erst zu erwerben trachten, da fehlt oft der nöthige Sporn: und wenn die Mittel vorhanden find, fo wird der Menfch eber jum mußigen Genug der Frenden des Lebens verleitet. Sinderniffe wefen die mabre Thatigkeit, in Brüfungen und Trübsalen wird die hohe Tugend gebildet, und nur durch Mühe und beharrliche Austrergung arbeitet sich der große Geist empor. Also bat in intellectueller oder moralischer Rüksicht keine Elasse sich einer ausschließenden Begünstigung zu rühmen; käme es in der Welt, und vorzüglich zur Befestigung der Thronen, nur auf das Wissen und Wollen, nicht aber auch auf das Können an, so würden sich die Tugenden und Talente auch außer den Vasallen sinden lassen, und es ist also wieder nicht in diesem Sinn, daß der Lehns- oder Gutsberrliche Udel die Stüge der Monarchien ist.

Endlich bat Montesquien die scheinbare Lebre verbreia tet, der Adel fen besmegen notbig um eine gewiffe Dit telmacht (pouvoir intermédiaire) swischen dem Fürsten und bem Bolf ju bilden, und mittelft deffen jenen gegen Anarchie und Demofratie, diefes aber gegen Despotismus au schügen. Dadurch erhielt er frenlich eine ziemliche Wichtigfeit, besonders wenn man ibn noch dazu für den provisorischen Repräsentanten des Bolfs und die geseigebende Gewalt ausgab. Zwar ift nicht zu längnen, daß eine folde Stuffenfolge von Macht nötbig und gut ift, und daß fie im rubigen leidenschaftlosen Anstand viel aur Dandbabung der allgemeinen Gerechtigfeit bentragen fann. Aber die Ratur bat auch die Sorge dafür felbft übernommen; man mag einen Staat annehmen welchen man will, so wird es immer angesebenere, machtigere und frepere Menichen barin geben, bie bem Ronig am nächften find und zwischen ibm und dem übrigen Bolf in der Mitte fteben. Der Abel ift überall durch fich felbft vorhanden und nicht zu diesem oder jenem Zwet fünftlich geschaffen worden. Benn jedoch diese Großen oder einzelne untet

ibnen fo machtig werden, baf fie mit Erfolg gegen ben Rouig fampfen und deufelben nach Belieben beschränten tonnen, fo ift es ungereimt in fagen, daß fie in diefer Rufficht Die Stuje des Throns fegen, fondern fie find vielmehr deffen gefährlichfte Reinde. Auf ber anderen Seite ift auch nicht bewiesen, daß der Mdel burch fein Widerfreben gegen die Königliche Macht feet die Rechte der Unterthanen schuje. Wer burget dafür, daß er nicht pielmehr nur eigene Macht und eigene Frepheit beabfich. tige, die Intereffen des übrigen Bolts aber ganglich verpachläßige. Die menschliche Ratur läft eber bas erftere permuthen und die Geschichte vieler Staaten, ja felbft die der beutigen revolutionären Bolls-Repräsentanten, hat es zum Ueberfluß genng bestätiget. Uebrigens ift jener Rampf entweder fraftlos und in biefem Rall fo qut als gar nicht vorbanden; im Gegentheil erbittert er noch ben König und reigt ibn ju größerem Despotismus: ober die gewesene Mittelmacht fleget wirklich und alsdann giebt es nur so viele Meben - Ronige als fich vorber Große des Reiches fanden. An Blag des fogenannten Königlichen Despotismus wird die Anarchie oder die Tyrannen ber Adels . Faktionen getreten fenn, und alfo ift jene gange gepriefene Senteng bes Montesquieu nur ein Teerer Bemein-Blag, ber menigftens fo vieler Befchrantungen und näberen Bestimmungen bedarf, daß er gulegt ju einer blo-Ben Trivialität berabfinft.

Allein der Lebns. und Gutsberrliche Adel ift hingegen, gumal in militärisch gegründeten Reichen, deswegen die wahre und natürliche Stüze des Throns, weil seine Rechte und Interessen mit denen des Königs auf der nämlichen Grundlage beruhen und nur dem Grade nach ver-

fchieden find. Bas der Ronig im Großen ift, bas ift ieder Bafall oder Gutsberr im Rleinen. Geine Berrichaft beruht auf dem befigenden Grund. Eigenthum und auf unendlich vielen geschloffenen Brivat-Berträgen. Sier ift er gegen feine Buts - Angeborigen unabbangig und nur gegen den König nicht. hier ernennt er mancherlen Beamte und Diener, bier giebt er Gefeje oder Berordnungen und läßt fie vollzieben, bier leiftet er Gulfe jum Recht, übt Die oberfte oder doch eine niedere Gerichtsbarteit, bier ertheilt er Gunftbezeugungen verschiedener Art, bier befist er Domainen, fleinere Regalien, mancherlen Lebns-Abgaben und andere Ginfunfte die er nach feinem Gutdünken verwaltet und verwendet; bier endlich ift diese Macht wie die des Fürsten erblich und veräußerlich. Der gemeinfte Menschen - Berftand vermag die Ratur und den. Grund diefer Berbaltniffe im Rleinen einzuseben; von be fleigt er ju den Größeren binauf, und fo lang alfo die Rechte der Gutsberren anerfannt und ungefrantt bleiben, fo werden auch die des Konigs aus dem nämlichen Grund geebret und geachtet. Der Lebns. und Grundberrliche Adel muß nothwendig gwar nicht für den Migbrauch, aber ftets für die Erhaltung der Röniglichen Macht ge finnet fenn; denn indem er diefelbe vertheidiget, fo vertheidiget er fich felbft; und wenn die erftere nach falfchen Brincipien vernichtet merden follte, fo murde dadurch die. feinige ebenfalls ju Grund geben. Gin Ronig aber, der Die natürlichen und erworbenen Rechte der Grundberren beleidiget und gewaltthätig aufbebt, untergräbt dadurch Das Rundament feiner eigenen Rechte felbft. Wenn man Die untergeordneten dienftbaren Berhältniffe für ufurpatorisch und naturmidrig ausgiebt, auf mas follen bann Die Berpflichtungen der Unterthanen gegen ben Fürften.

gegrundet fenn? Wenn die Grundberren ibre Beamte und Diener nicht ernennen ober entlaffen durfen, marum foll dann diefes dem Fürften gegen feine Beamte erlaubt fenn? Wenn es unrecht fenn foll, daß fie ihren Untergebenen Schus gemabren, ihre Streitigfeiten entscheiben oder Bergebungen ftrafen - auf mas foll dann die Berichtsbarfeit des Fürften beruben? Wenn man ibnen ibr Cigenthum abibricht, fie ibrer Ginfunfte beraubt und Bertrage gewalttbatig aufbebt, ohne daß bie Contrabenten es te verlangt baben, nach welchem Recht foll bann ber Rurft feine Guter und Lander bengen, feine Einfunfte begieben, Die Erfüllung der mit ibm abgeschlossenen Bertrage fordern tonnen? Etwa durch Gewalt, oder durch die Schularille eines erdichteten a priori anzunehmenden Staats Bereins? Aber Gewalt ift nicht immer noch überall in binlänglichem Maage vorhanden, und der gefunde Menichen Berftand ertennt feinen Social Contraft ber jedem das Seinige raubt, fondern nur ein gottliches Befeg, bas für alle gleich verbindlich ift, und Bertrage die jeder eingeine mirtlich geschloffen bat. Auch mare berjenige mobi ein ungluflicher Burft, der auf teine gemiffenbafte Anerkennung feiner Rechte gablen fonnte, fondern wider ben Billen feiner Unterthanen alles mit Gewalt oder mit Geld burchfegen mußte. Er wird ein peinliches, burch fleten Argwobn verbittertes Leben führen, und ben ber erften Gelegenbeit mo eine andere Gewalt fich gegen ibn rübrt, wo er frenwilliger Sulfe, moralischer Beweggrunde bedarf: da wird sein untergrabener Ebron von allen Freunden, allen Stugen verlaffen, obne Rettung gufam. menfinten.

Dem ungeachtet bat man in neueren Zeiten felbft groe

fen Monarchen nicht etwa nur ben übermachtigen Abel ; melder nicht mehr eriftirt, fondern allen Abel überbaupt als Reinde geschildert und ihnen den fatanischen Rath gegeben, die Claffe der Bafallen und Grundberren auf jede Art ju verfolgen und ju unterbruten. Es floß Diefes amar aus dem angemeinen Babnfinn ber revolutionaren, fich jest liberal nennenden Sefte, welche mit Auflöfung aller gefelligen Berinupfungen, die Menfchen in abfolnte Frenbeit und Gleichbeit, d. h. in mechselfeitige Bulflofigfeit au gerftrenen, und alle Abbangigfeit, felbit alle frenwillige Dienftbarfeit, von der Belt vertilgen an tonnen mabnte. Man boffte, daß wenn einft die Rechte des Abels und der Beiftlichkeit, als der Sauptpfeiler des Gebaudes weggehoben maren, Die Fürften felbft nicht mebr lang murden befteben fonnen, und alle untergeordneten Brivat Dberen ober sogenannte Brivilegirte minorum gentium, als wie g. B. die Städtischen und Gemeinds. Burgerschaften, die Runfte und anbere Corporationen; die Brivat-herren mancherlen Art, ja felbft die herrschaft der Chemanner und Sausvater bon felbft gufame menfturgen mußten. Um nun die Rurften ju folden Gemalttbatigfeiten zu bewegen, murde in gebllofen Schrifs ten jum Vorwand angegeben, daß die Bafallen und Gutsberren ihre Untergebenen, welche zwar feine Rlage führten, bedruften und tyrannifirten, baf fie einer guten Bermaltung und Boligen mancherlen Schwierigfeiten in den Weg legten (weil fie dem neu-philosophischen Defpotismus einen Damm entgegensegten), daß fie ber allgemeinen Landes Eultur, (welche doch blos burch Beiff. lichkeit und Lebns - Abel emporgefliegen ift) ber Uniformitat der Jufig. Bermaltung, der Bevolferung u. f. b. spädlich wären, und was dergleichen Sophisterenen mehr

find, die man seit vierzig Jahren bennahe in allen Büchern lesen kann. Die Fürsten aber sollten sich der vorgeblich Bedrütten annehmen, sich durch Zertretung aller Gerechtigkeit zu Beschüzern der sogenannten Menschenrechte auswersen, die allgemeine Eultur beförderen n. s. m., als wodurch sie ihre Macht vermehren, sich den Dant, die Liede, die Anhänglichkeit des Bolts erwerben, und in denselben eine weit festere Stüze als vorher in dem Abel sinden würden.

Allein welch falfche und verderbliche Bolitif in diefen treutofen Rathschlägen liege, mar nicht nur aus der Natur ber Sache leicht ju erkennen, sondern ift auch in mebreren Stagten burch die Erfahrung traurig bewiesen worden. Borerft ift es flar, daß ein König burch Berfolgung und Unterdrüfung des Lebus. und Grundberrli. den Adels uch immer bedeutende Feinde ichafft. Denn mit dem guten Willen deffelben hat man auch den aller feiner Angehörigen, nicht aber mit dem guten Billen der Angeborigen auch den des Adels felbft. Wer über die Oberen gebietet, der gebietet mittelft deffen auch über die Unteren, aber nicht umgefehrt. Daben ift es gang falich gerechnet, daß burch Berfolgung ber erften Claffe bes Reichs die übrigen befto mehr far den König gewonnen murben. Die meiften diefer lexteren gewinnen baben gar nichts; fie verlieren vielmebr, weil man ibnen ibre Beichuger, Ernabrer und Wohltbater raubt. Die Natur bat im Rleinen wie im Großen die Bande der Abbangigfeit durch das Bedürfniß mechfelfeitiger Sulfleiftung gefcblungen; fie bat die Intereffen der Menfchen fo innig mit einander verwoben, daß man teine Claffe, am allerwenigsten die oberfte, vernichten tann, obne die übrigen

mit ju berderben; und die teicheren Geundherren abzit schaffen um ibre Angeborigen ju beglüfen, beißt fo viel als alle Bater ermorden, auf daß es den Rindern beffer ergebe. Die Diener des Saufes, Die Bermalter ber Buter und Ginfünfte, die Bachter, Lebenleute, die Sagelobner und wer binwieder von diefen abbangt, alle baben ibre Erifteng blos von dem Grundberren felbft, von ibm erhalten fie reichliches Brod, Arbeit und Schul, und aleichwie fie ibm ibres Bortbeils wegen dienen, fo muffen fie bemfelben auch aus eigenem Intereffe jugethan fenn. Biele undere merden aus blofter Treu und Gewobnbeit ihrem bisberigen Oberen anhängen; benn nicht nur ift oft in den unterften Classen ein karteres Gefühl für Berechtigfeit und Bflicht als in ben mittleren und boberen angutreffen, 35) sondern vermoge der menschlichen Ratur, liebt man anch den naberen Serren mehr als ben entfernten, den befannten mehr als den unbefannten, benjenigen der gegeben bat mehr als den der ju rauben anfangt. Also muß man fich durch Unterdrütung ber Grundberren nicht nur fie felbft, fondern nothwendig auch den größten Theil ihrer Angeborigen ju Reinden machen. Aber auch die menigen Begunftigten, die des erfteren entbebren fonnen, denen man etwa Berpflichtungen und Schulbigfeiten erläßt, benen man erlaubt fich in den Ranb an theilen und mittelft deffen aus Bachtern oder Lebenleuten Eigenthumer, aus Dienern herren gu woerden, durften

<sup>35)</sup> Diefes hat man besonders in allen heut zu Eag revolutionie; ten Ednbern bemerten tonnen. Für mich wenigstens ift diese Beobachtung oft rührend und demuthigend gewesen. Ein schones und frappantes Buch ware zu schteiben, um die Stre bes gemeinen Bolles, welches jezt die Gunden der Sophisten tragen soll, zu rechtsertigen.

in der Folge nicht immer die zuverläßigften Freunde fenn. Ungerechtigfeit bindet nicht, fie Inupfet die Bergen nicht an einander; und gleichwie man oft den Berrath aber nicht den Berratber liebt, fo tann man auch mobl einen burch ungerechte Macht angebotnen Bortheil benugen, aber nie wird man demjenigen mabrhaft gewogen fenn, bon bem man ibn erhalten bat; denn ben ibm ift auch wieder auf feinen Schus, feine Sicherbeit zu gablen. Saben jene Begunftigten die Treu gegen ibren unmittelbaren herren verlegt, fo werden fie fich auch von dem entfernteren ben erfter Belegenheit loszumachen fuchen, wie diefes ebenfalls die neuere Erfahrung allen denen bewiesen bat, welche Sinn für folche Beobachtungen baben. Anch diese verschrobene, unmoralische Bolitik fraft daber am Ende fich felbft; mabre Berechtigfeit, ben beren fich jedermann wohl befindet, ift immer die beste Klugbeit, und wir fonnen bemnach diefes gange Capitel von den Erhaltungs - Mitteln der militarifchen Staaten, mit dem einzigen erwiesenen Saze ichließen, daß zwar der Ronig beständig suchen muß, die relative Ueberlegenheit gegen alle Große des Reichs ju erhalten und ju bebaupten; daß er aber die Urt an den Banm feiner Eriftent legt, sobald er dieselben auch ohne Noth ju unterdrus fen anfängt, und die natürlichen oder erworbenen Rechte feiner nachften Getreuen, der Bafallen und Grundberren über ben Saufen mirft.

## Sechs und sechszigstes Capitel.

- Diftorische Bestätigungen und Schluß Betrache tungen über die militarischen Staaten.
- 1. Sie find nicht die baufigften, nicht Die gewöhnlichften, fons bern immer viel feltener ale bie reinen Patrimonial: Staaten.
- 11. Mertwärdigfte Benfpiele berfelben aus ber alten, mittleren und neueren Gefchichte:
  - a. Colonial: Anführer im alten Briethenland ze,
  - b. Abgefallene commandirende Seuerale und Statthalter.
  - c. Anfahrer von felbft geworbenen triegerifchen Schaaren. -- Stutliche Infurrefrions : Daubter.
- MI. Bemerfungen über bie rechtliche ober unrechtliche Ratur bies fer Bepfviele.
- ilv. Charafterifiiche Mertmale ber militarifchen Staaten. Gie find zwar großer, furchtbarer, glangender als die grundberrlischen, auch abgerundeter in ihrem Bebiet, gleichformiger in ihren inneren Berhaltniffen; aber nicht fo dauerhaft, nicht fo milbe, und tragen den Leim der Zerfplitterung in fic.

Benn man in der Geschichte die häufigen Benspiele von Bölterwanderungen oder hordenzügen, von glüslichen Insurestionen oder Usurpationen, und von den bennahe beständigen Ariegen und Eroberungen liest, wodurch so oft neue Staaten entstanden und alte vergangen sind: so wird man leicht zu dem Glauben verleitet, daß dieser militärische Ursprung durch bloße Arieger oder Anführer der herrschendste oder gewöhnlichste, wo nicht der einzige sen, Allein ben näherer Untersuchung findet sich diese Behauptung dennoch unrichtig, und jene Ereignisse waren meist nicht die Stiftung eines Staats, sondern nur wech.

Telnde Schiffale bereits bestehender Staaten. Wir baben fcon anderswo bewiesen, daß der patriarchalische Urfprung immer der erfte und banfigfte fenn muß und wirt. lich gemefen ift, barum weil in dem Saus- und Grundberrfichen Berband fich nothwendig die erfte natürliche Berrichaft und die erfte Abhängigkeit oder Dienstbarteit findet, und ein folches Berband nur fren gu fenn oder ju werden braucht, um einen Staat genannt ju werden; 1) da bingegen militärische Bereinigungen gwischen einem Unführer und feinen Begleitern nur fpaterbin ben eintretenden gemeinsamen Gefahren, oder ben der Nothwendigteit neue Bobnplage aufzusuchen, entfteben fonnen. Die meiften durch die Geschichte befannten großen Rrieger, heerführer und Eroberer maren ichon vorber unabbanaiae Grundberren, fleinere Ronige oder Batrimonial. Rurften: fie baben ibr Reich durch Evoberungen und Berträge nicht gestiftet, fondern nur erweitert und befestiget. Alexander der Große mar ichon von seinem Bater ber König von Macedonien, bevor er die halbe damals befannte Belt eroberte. Clovis Boreltern hatten lang über die Franken geberricht, bevor er den Romern Gallien entrig und fich in demfelben festfeste. Carle bes Großen Bater und Groff. vater faßen schon auf dem frangofischen Ebron, bevar er felbft gang Deutschland, Italien und die Salfte von Spanien unterjochte. Auch fogar die Könige ber Beruler, Der Oft. und Weft. Gothen, der Sunnen und Bandalen, mäbrend der sogenannten großen Bölterwanderung, det Magparen n. f. m. , beren frubere Gigenschaft gmar unbefannt ift, 2) mogen wohl icon in ihrem Baterland Für-

<sup>1)</sup> B, II. @. 25 - 36. und oben @. 183.

<sup>2) 306.</sup> v. Ruller Beltgefch. II, 21.

fen und große herren gewesen sein, nur daß sie ihre erfen Bohnplage verließen und beffere Länder zu erwerben Auchten.

Inamischen liefeet die gange Geschichte auch baufige Benspiele von Königen und Fürsten, die ihre Herrschaft und ibre Unabbangigfeit, ohne fruber befeffenes Grund-Sigentbum, blos allein bem Beneralat, b. b. bem Berhaltnif eines Anführers ju feinen Begleitern ober Ge treuen verdankten, und die Länder über welche fie berrschten, erft bintenber erworben baben. Die einen bildeten und warben fich den begleitenden Saufen oder die Truppe felbft an, ichufen fich alfo felbft zu Generalen und ent fprechen mithin aans der reinen Idee, welche wir von bem Urfprung der militarifchen Staaten gegeben baben. Anderen aber mar die Truppe oder das Generalat nur von einem boberen Serren anvertraut, und fie wurden in der Folge upabhängig, es fen daß fie diefen ihren Dberberren felbit aus feinem Befig verbrangten, ober fich wenigstens in dem Gebiet wo he mit ihren Trupben fanden, seiner Bereschaft emidgen. Legteres ift gwar meift mit Usurpation begleitet, dennoch aber, wie feiner Zeit "gezeigt worden, 3 h burch abgebrungenen Rrieg ober burch das natürliche Wegfallen des böberen Berbandes, auch auf rechtmäßige Beise möglich; um jedoch folches in je-Dem einzelnen Fall richtig beurtheilen gu tounen, mußte Die Geschichte mit allen ihren Umftanden viel beffer betannt fenn, als fie es gewöhnlich ift.

Miemand wird von uns forderen, daß wir die gabllo-

<sup>8)</sup> B. I. G. 488 - 489, und oben G. 192 - 194,

fen Nahmen aller diefer unabhängig gewordenen Anführer aufgählen follen; wir beschränten uns blos die haupt-Elassen derselben und einige der merkwürdigsten Benspiele aus verschiedenen Gegenden und Zeitaltern anzuführen, zum Beweise, daß der Gang der Natur in Stiftung der Staaten überall und immer der nämliche gewesen ift.

Bor allem geboren dabin die Colonial-Anführer, welche theils im alten Griechenland, theils anderswe neue Königreiche flifteten, weil fie mit gablreichem Begleit ju Auffindung neuer Wohnplaje ausgezogen maren, Cecrops I. fam 1558 v. Chr. mit einer Colonie aus Egnpten in Griechenland binüber, baute die Stadt Athen und mard dadurch der Grunder diefes fleinen Ronigreichs, welches nabe an 500 Jahre daurte, bis es nach dem Tode des legten Rönig Codrus in eine Republit umgemandelt murbe. - Cabmus ber 1327 v. Chr. das Rönigreich Böotien oder Theben ftiftete, war ebenfalls ein Colonial-Anführer, und , der Griechischen Sage nach, Sohn eines Rönigs von Sidon und Tyrus. Die Ginwohner des in Befig genommenen Landes vertrieb er theils nach Locris, theils vereinigte er fie als überwundenes Bolf mit feiner Colonie: fein Reich baurte jedoch nur 199 Jahr. - Der erfte Beberricher des fleinen Konigreiches Bbocis foll Bbocus, Cobn des Corinthischen Ronigs Ornnthion gewesen senn, der mit einer Colonie ankam und blos desmegen König mard. - Das Königreich Doris hatte feinen Urfprung von Dorns, einem Theffalifchen Bringen ber auf gleiche Art 886 Rabr v. Chr. mit einem Pflang. Bolt bas Land Doris, unterhalb ben Bergen Deta und Bindus querft bevölferte und fich untermurfig machte. -Dido, die Sufterin von Carthago 886 v. Chr. liefert

uns fogar bas Benfpiel einer weiblichen und friedlichen Colonial - Auführerin. Als eine Phonicische Bringeffin aus Tyrus, von ihrem Bruder dem König Pygmalion verfolget, flüchtete fie mit ihrem Begleit vorerft nach ber Infel Enpern, sodann an die Ruite von Afrika, in der Begend mo die Stadt Utifa lag. Sie erfaufte fich von ben Ginwohnern ein Stut Landes, oder erhielt es nach andern jum Geschent, baute die Stadt Carthago und mar alfo gang natürlicher Beife die Königin theils ihrer mitgebrachten Gefährten, theils aller derer die fich auf b. rem Gebiete niederlaffen wollten. Nach ihrem unbeerbten Tode entstubnden langmabrende Streitigfeiten, von Denen die näberen Umftande nicht befannt find, wo aber vermutblich gerade die Nachtommen ibres Gefolges, die Großen und Bornehmen der Stadt Carthago, fich in eine frene Corporation bildeten, aus deren nachber die berühmte Republit Carthago entstand, welche ungefähr 200 Rabr v. Cbr. Beb. wieder von den Romern gerftort worden ift. - Romulus felbft, der erfte Ronig von Rom, war nichts anders als ein folder Unführer. nige von Alba Longa Tochter Gobn, und munderbar von Der Berfolgung feines Groß. Obeims errettet, baute er, nebit feinem Bruder Remus, mit einem gemischten Saufen ibm ergebener Leute, die ursprünglich fleine Stadt Rom, mar alfo ihr Konig, theilte feine Untergebenen in Bunfte ein, ernannte 100 angesehene Manner ju feinen Rathen, welche erft nach 244 Jahren, durch die Bertreibung des legten Königs Tarquinius, unabbangig murden, mithin jusammen eine Republit bilbeten. - Ben allen Diefen Colonial-Anführern finden wir den gemeinsamen Charafter wieder, daß fie als nachgeborne Pringen aus Röniglichen Säufern bereits unabbangig, menigstens machtig und reich waren, folglich ein ansehnliches Begleit anwerben und in ihren Dienst aufnehmen konnten; daß sie aber Patrimonial. Fürsten oder Erb- und Grundherren wurden, indem sie entweder berrenlose Länder besetzten und anhanten, oder durch Krieg eroberten, oder erkauften, oder zum Geschenk erhielten u. s. w.

Unter die zwente Classe der fouverain gewordenen Unführer gehören alle commandirenden Generale oder Statthalter, welche theils durch das Wegfallen des böberen Berbandes unabhängig murden, theile durch Emporung und Abfall, oder auch durch gerechten Reieg fich bavon gu befreven muften, und auf diefe Art neue Rönigreiche flifteten. Da es in der Natur des Menschen liegt ben gunftigen Umffanden nach mehrerer Unabbangia. feit gn ftreben, und der Schritt leicht und verführerifch ift, eine anvertraute große Gewalt zur eigenen zu machen, fo muß es nothwendig viele dergleichen Greigniffe geben, obgleich fie mit der unermeflichen Bahl der veinen Patrimonial - Kürsten in feine Bergleichung gefeit merden Wer fenut nicht aus der alten Geschichte die Benfpiele des Arbaces, Affprifchen Statthaltere in Mebien, der im Sahr 876 v. Chr. von dem legten Affprischen König Sardanapalns abfiel, sogar deffelben Lander unter seine Gewalt brachte, und dadurch ber Stifter des Medischen Königreiches ward, welches 316 Jahr bis auf Enrus fortdaurte; des Nabopalassar, commandirenden Generals des Affprifch - Babylonischen Monarchen in Babylonien, ber im Sabr 625 v. Chr. einen Ginfall der Stythen benugte, um fich in feiner Proving unabhan. gig ju machen, und dadurch bas neu Babylonische Reich fliftete, welches fowohl von ibm als feinem Sohn Rebu-

fadnegar burch Eroberungen gewaltig erweitert worden, aber auch nicht länger als 87 Sabr daurte; ferner des berühmten Enrus felbit, eines Medifchen aber erblichen Statthalters in Berfien, welcher 560 Sahr v. Chr. feinen Grofvater Afthages, der ihm nach dem Leben getrach. tet batte, mit Rrieg übergog, befiegte, mittelf beffen fich Dom Statthalter jum Ronig emporschwang, und der Stif. ter der Beruichen Monarchie mard, die nach vielen Eroberungen und einer 237jabrigen Daur von dem Macedonifchen Alexander vernichtet worden. - Die Rachfolger Diefes legteren murden ebenfalls von commandirenden Go neralen blos dadurch ju Königen, daß fie 323 Sabr u. Ebr. nich in den ibnen anvertrauten Brovingen unabbangig machten, und die nämliche herrschaft welche fie vorber im Ramen Alexanders verwaltet batten, unn in cigenem Ramen aububten. Unter einem diefer neuen Ronige, Antiochus von Onrien und feinen Rachfolgern fie Ien wieder andere Generale und Statthalter ab, wie j. B. im Sabr 250 vor Ebr. Arbaces der Stifter des Barthischen, von den Römern nie bezwungenen und erft von Artagerges dem Stifter der mittleren Berfischen Monardie 266 Jahr nach Chr. gefürzten Reichs; im 3. 224 v. Ebr. die Sprischen Stattbalter von Groß. und Rlein. Armenien, die Gründer diefer zwen Ronigreiche, welche nach ungefähr 293 Sabren von den Romern übermunden wurden. Gleiches Schiffal traf auch die übrigen Mace-Donischen Filial-Reiche. In Boutus eroberte Mithridates, des legten Bontischen Königs Cobn, bios mit einem Unbang von Getreuen, fein väterliches Reich, und fonnte mithin feineswegs als ein Usurpator betrachtet werden. Seine Göhne und Enfel herrschten rubig 248 Sabr lang bis auf Mithridates VII. oder den Großen.

der endlich im Jahr 63 nach Chr. von den Römern beswungen murde. In Pergamus femang fich icon 29 Sabre nach Alegander dem Großen, Philotates aus Bapblagonien, Schazmeifter des Lyfmachus von Thraeien, jur Königlichen Bemalt empor, blos indem er fich ber Stadt Bergamus nebft ihrem Gebiet bemachtigte und dadurch unabhängig ward. Diefes Bergamifche Reich baurte 155 Rabre lang bis auf die Zeit der alles verschlingenden Römer. In Cappadocien eroberte Ariarathes III. ein flüchtiger Bring aus der alten Ronia. lichen Familie, ebenfalls das Land feiner Bater gegen Eumenes, Alexanders des Großen Reldberren, und grunbete fo das Cappadocifche Reich, welches erft nach 339 Rabren von Tiberius jur Römischen Broving gemacht murde.

So fommen auch die aus geftürzten Republiken entfandenen herrichaften meift von commandirenden Beneralen ber; doch dauren fie gewöhnlich nicht lange, wie die Benspiele von Bififtratus in Atben, von Dno. nisius in Sprakusa, von Machaus, Sanno und Bomilfar in Carthago und fo viele andere der mittle. ren Geschichte beweisen. - Faft alle Römischen Imperatoren maren nichts anders als ufurpirende, unabbangig gewordene Reldberren. Rulius Cafar muß als ber Stifter dieses monftrublen militarischen Reichs angeseben Als commandirender General in Gallien dies. feits und jenfeits der Alpen, wollte er, des von dem Genat erhaltenen Befehls ungeachtet, fein Ober - Commando nicht abdanten; er überschritt den Flug Rubicon, die Grange feines Gebiets, erflarte fich mittelft deffen für unabhängig, machte die anvertraute Gewalt jur eigenen,

bezwang seine Reinde und wußte fich in dem bereits zerrütteten und an dictatorische Gemalt gewöhnten Rom im S. 44 v. Cbr. jum Imperator ober Generaliffimus, jum Conful auf geben Jahr und jum beständigen Dictator ausrufen ju laffen; ward aber, weil es jedem Ufurpator über eine lange bestandene Republit schwer balt fich in ber herrschaft ju behaupten, bald nachher von Brutus ermordet. - Gein Rachfolger Detavianus Anquflus schwang fich ebenfalls nach zebenjährigen burgerlichen Rriegen nur durch bas Generalat und durch Bernichtung feiner Nebenbubler auf den Thron. 3m Befig ber bochften Gemalt und von niemanden Befehle anneb. mend, jog er mit einer fiegreichen Armee in Rom ein; die Titular- Memter felbft, wodurch er feine Ufurvarton gu legitimiren suchte, fonnte ibm niemand mehr verweigern, fie gaben ibm feine Macht bie er nicht bereits befaß, und maren nur ein Mittel ben Biberftand ju minderen, den Geborsam ju sicheren. 4) Geine Berrichaft mar rubig, nicht sowohl wegen diefer scheinbaren Anertennung, noch wegen ihrer milden Ansübung (benn bepbes Tonnte auch Cafar für fich anführen) fondern vorzüglich weil die gefährlichften Feinde in Brofcriptionen umgetommen waren, und die übergebliebenen Großen von Rom, in denen allein das herrschende Bolf bestand, durch Beichlichfeit entnervt, fich nur nach Rube febnten, und von bürgerlichen Ariegen schreklich ermudet maren. - Unter den nachfolgenden Römischen Amperatoren, deren seit Aus lins Cafar in 506 Jahren weniger nicht als 74 auf einander folgten, sah man wieder nichts anders als commandirende Generale, die fich, bald in der hauptstadt bald in den

<sup>4)</sup> Bergl. B. I. G. 505.

- Provinzen, blos durch dieses Ober-Commando unabhangig machten und die anvertraute Gewalt als eigene benbehielten; () aber lehrreich ift die Bemerkung, wie auch hier die göttliche Nemesis nicht ausblieb, wie schnell ein Usurpator stets den anderen verdrängte und welch schmähliches Ende des Reichs zuleze die Folge davon gewesen ist.

Uebrigens giebt es in der ganzen mittleren und neueren Geschichte bennahe tein Reich, wo man nicht abnliche Benfpiele gefeben batte. - Artagerges, ber Stifter ber mittleren Berfischen Monarchie 266 nach Cbr., ein geborner Berfer und emporter General bes legten Parthischen schon durch die Römer fehr geschwächten Ro-. nige Artaban IV., machte fich burch Rrieg und Sieg unabhängig, entrif fogar dem Artaban Land und Rrone, und ließ nachber fein Unfeben von einer Berfammlung der Großen in Cherafan fenerlich anerkennen. Durch ibn fam die Dynastie der Saganiden auf den Thron, welche fich bis auf die Unterjochung durch die Araber behauptete. Bipin der Kurge, ber erfte Carolinger, welcher fich im Jahr 752 auf den frangosischen Thron schwang, batte bereits wie sein Bater Carl Martell, theils in der Eigenschaft eines Major Domus, theils als heerführer Die bochfte Bemalt in Sanden, er berrichte unabhängig, und daß er den legten Merovinger Childerich in ein Rlofter ftefen ließ, auch den Königs-Titel annahm, war nur Die Bollendung diefer Ufurpation. Um indeffen derfelben einen Schein von Rechtmäßigfeit ju geben, ließ er fich nicht nur von den Großen zu Soiffons anerkennen , fondern auch von dem Babit Bonifacins fronen und falben, mel-

<sup>5)</sup> Bergl. oben 6, 447 - 449.

des vorber noch fein Ronig von Franfreich gethan batte. Seinrich von Burannd, Caftilifder Gouverneur ober Stattbalter in Bortugall, befaß in diefer Gigenichaft schon eine große Gewalt, befrente fich mittelft derfelben im Sabr 1094 von der Spanischen Oberherrschaft, welche Unabhangigfeit ibm anch als Schwieger. Sohn des Caflilischen Königs Alphons VI. jugestanden mard, und modurch er der Stifter ber erften Burgundischen Onnadie geworden, die in achtem Stamm bis 1385 über Bortugall berrichte. - Der berühmte Debengis - Chan (Ober-Chan) vorber Temudicin genannt, mar ein untergeordneter General des Chan oder Kürken Togrul in dem nordöftlichen Afien, machte fich durch Steg über benfelben unabbangig, und fiftete nm das 3. 1206 das ungeheure Mongolische Reich, welches aber schen nach 50 Jahren in viele fleine zersplitterte. Dichael Baläologus, Gouverneur von Theffalonien, gur Reit bee Rreugguge im Rabr 1261, ein General ber Briechifchen Ranfer, rettete das bereits von den Abendlandischen Rreutfabrern unterjochte Reich, mard badurch unabbangig, verdrängte den legten Ranferlichen Bringen, und bestieg auf diese Beise den Griechischen Kanfer. Ibron, welchen auch feine Cobne und Enfel bis jum Jahr 1453, nämlich bis gur Eroberung von Constantinopel durch die Türken, erb. lich bebielten. Der Englische Ulurpator Dlivice Erom well machte fich blos durch das Generalat der Armee, welches ibm von dem wider Carl I. emporten Barlament anvertraut worden, unabbangig; er trieb fogar biefes Varlament aus einander, ließ fich im Jahr 1653 jum Proteftor von England erflaren und befag volltommene Königliche Gewalt, wiewohl er ben Königs- Titel nicht annehmen wollte. Ihm folgte gwar fein Cobn Richard

Erommell, ber aber befanntermagen die von feinem Bater usurvirte Macht nicht länger als acht Monate behalten fonnte. Endlich muß auch Rapoleon Buonabarte felbit unter diefe Claffe gerechnet merden. Rach langem Rampf ermüdeter Kattionen, deren jede ibn für Ach ju geminnen boffte, in einem Angenblit der Roth, an der Spize weniger Bertrauten, jum Ober - Commando einer Armee in und um Baris erboben (9 Nov. 1799), ernannte er feine Gebülfen nach eigener Billführ, bebielt - die auvertrante Gewalt unabbangig für fich, und, wie er fich felbft febr richtig ausbrufte, fo mar Franfreich feine erfte Eroberung, meldes er gleichsam mit einem Streich, burch eine Capitulation mit ben damaligen Machtbabern erhielt, und welches auch bon feinen Getreuen, gleich ben fpater eroberten gandern, als ibre Beute betrachtet murde. Er ufurpirte unmittelbar nicht gegen ben Rönig, als von welchem er nichts erhalten, sondern gegen die Nachfolger der ersten Uswpatoren, die revolutionaren gattionen, welche tein befferes Recht batten als er. Wie er barauf seine Berrschaft im Inneren und gegen bas Austand durch eigene Macht, burch Rrieg und Sieg, und durch jabllofe, theils frenwillige, theils gezwungene Dienft - Bertrage erweitert und befestiget bat, tft bekannt genug, und übrigens von uns icon ben einer underen Gelegenheit ergählt worden. 6) Was aber bier bemerkt werden muß, ift, daß der gange Charafter feines Reichs rein militärisch war und alle Eigenschaften dieser Staaten an fich trug, wie die Administrationsform aller Provingen, die Behandlung ber Uebermundenen, Die Ueberhäufung der fiegenden Getreuen mit Reichtbumern,

<sup>6)</sup> B. L. G. 267 - 272.

boben Aemtern, Länderenen und Leben, die Errichtung eines neuen, vorzüglich aus ihneu bestehenden Abels u. s. w. bewiesen: ein ächtes Janitscharen-Regiment, frenlich auf frühere revolutionäre Boctrinen gepfropft, wo alles durch ihn und seine Armee, für ihn und seine Armee geschah. Auch sahen wir in ihm gleichsam einen neuen Weltbezwinger; die Zeiten eines Attila und Dschengiskan wurden vor unsern Augen erneuert, dis zulezt der gränzenlose Hochmuth sich an der Natur der Dinge den Kopf zerbrach, und ben dem ersten günstigen Augenblik, aufgeregter Jorn der unterdrüften Fürsten und Wölker die alles zermalmende Gewalt selbst wieder zertrümmerte.

Geltener als bie abgefallenen oder ufurpirenden Be-- nerale, find drittens die Anführer felbit geworbner friegerischer Schaaren, ober bie Saupter won glütlichen Insurreftionen, welche auf diese Beife fich jur Unabbangigfeit emporschwangen und neue Staaten ftifteten. Denn naturlicher Beife ift es gar viel leichter eine bereits als Depositum besigende große Bemalt gur eigenen ju machen, als fich eine folde felbit ju fchaffen, Baffengefährte zu sammeln und mittelft berfelben eine fouveraine herrschaft ju grunden. In erfterem Fall ift der halbe Theil des Weges bereits gemacht und bleibt ben gunftigen Umffanden nur noch der entscheidende Schritt au thun übrig; ba bingegen in legterem die Schwierigfeiten somobl für die Stiftung als für die Erbaltung und Behanptung des Berbandes jabllos find. Inzwischen lie fert die Geschichte aller Zeiten auch mehrere Benfpiele von einzelnen Bersonen, die fich blos auf diese Art, mittelft der eigenen Anwerbung und Anführung einer Truppe, bis zum Fürftlichen Stand emporgeschwungen und neue

militärische Reiche gestiftet haben, die in der Folge giogleich grundherrlich wurden.

Das ältefte und glangenofte von allen', romantisch schon und eines epischen Gedichtes würdig, ift das von David des zwenten Königs in Juda. Auf eine edlere und augleich unschuldigere Beife ift es nicht mohl möglich durch fich felbft auf den Thron ju gelangen. Als ein geiftvoller Anabe von bem Propheten Samuel erfannt, durch den Rubm feines Saitenspiels an den hof von Saul gezogen, bald darauf ausgezeichnet durch einen beftandenen Zwentampf, mächtig burch bes Ronigs Bunft und feiner Tochter Liebe, ward er von ersterem 'aum Dberft über die Rriegsleute ernannt. Seiner Siege megen schien ibm auch das Berg des Bolts gewogen; aber gerade diefes erregte die Gifersucht von Saul, der bereits argwöhnte als ob man ibm nach dem Throne ftrebe, und fich eben feines vollfommenen rechtmäßigen Befizes bewußt war. Er entfernt den David vom Sof und übergiebt ibm ein Commando von 1000 Mann: in der Mennung, daß er im Rriege umfommen follte. Aber David fieget gegen die Philister, die Feinde feines Baterlandes, und größerer Undank ift der Lohn seiner schönen That. 3wenmal trachtet ihm Saul treulofer Beife nach bem Leben: David jur gerechten Gelbstvertbeidigung befrat, bedient fich benkoch derfelben mider feinen König nicht. hungrig und blos entflicht er von Ort ju Ort; es fammelten fich 400 Mann um ibn ber, die in Roth und Schuld und betrübten Bergens maren; auch famen, mie die Schrift fich fo einfach ausbruft, alle Tage etliche 311 David, ihm ju belfen, bis daß ein groß heer mard

wie ein Beer Gottes. 7) Man liest nicht, daß fie etwas Bofes gethan batten, mabrend Saul fünf und achtzig Briefter ermorden ließ, weil einer derfelben dem David jur Alecht gebolfen batte. David rettete vielmehr bit Burger von Regila gegen die Philifter und vermehrt dadurch feine Sulfsmittel. Saul, fatt erfenntlich ju fenn, überzieht ihn mit offenem Rrieg; David gur Rothwehr berechtiget, fliebt mit feinen 600 Mann von einer Bufte in die andere. Amenmal bat er gleichwohl ben ungerechten Reind in feiner Gemalt, aber feine Sand will er nicht an feinen Ronig, an den Gefalbten des herren legen; et zeigt ibm blos die mauriellen Beweife feiner Schonung vor; " ber herr," fprach er, " wird richten amischen die und mir, aber meine Sand foll nicht über dich tommen." Saule Berg wird gwar durch diefen Edelmuth gerührt, aber der Satan des Argwohns blieb dennoch im Berborgenen fteten. David fliebt ju den Bbiliftern mabrend dem damaligen Frieden, dienet treu dem Ronig Achis und als Saupt eines militarifchen Befolges führt er ben Rrieg gegen benachbarte Feinde. In einem erneuerten Rrieg gegen Ifrael trauen die Philister dem vaterlandisch gefinnten Manne nicht; er muß mit den Seinen von bannen giebn und ichlägt die Amalefriter. Inamifchen mirb Saul, nebft feinen dren Göhnen, nicht von David, fondern von den Bbilistern erschlagen. Saul sucht selbst den Tod, David trauert um ibn, und lagt fogar den Amglettiter töden, der ihm vollends das Leben genommen, der dem David mit diefer Nachricht Glat ju munichen vermennte und ihm die auf Saul erbeuteten Tropbaen überbrachte. Die Schmach des Baterlandes fonnte jedoch David nicht

<sup>7) 2</sup> Sam, XXII, 2. und c Chron, XII, 12.

ertragen, er jog mit den Seinen nach Sebron in Ruda: mächtig, fren und durch Siege berühmt, mard er von diefem Stamme ale Ronig ober Anführer anerkannt, mabrend andere Stämme noch ben Jeboseth, Sauls Sohne, verblieben. Rein Teftament, fein früheres Succeffions. Gesez hatte zwar den Söhnen Sauls die Nachfolge in Dem so unglutlich geführten Generalat oder Königthum zugesichert; bennoch blieb langer Streit zwischen den benden Mächtigen des Landes, bem Sause Sauls und dem Saufe Davids; aber jenes gieng und nahm ab, diefes gieng und nahm ju. Bald schloß sich noch ein Keldberr des Isbofeth an ihn und führte ihm mehrere Stamme berben : Isboseth wird von feinen eigenen Leuten im Schlafe ges todet, David lagt die Morber die ibm fein Saupt brachten, gleich jenem Amalektiter am Leben ftrafen. Mun erft nach fieben Jahren und ohne bag David es fuchte, tamen alle Stamme, b. b. die Baupter und Fürften derfelben, ju ibm, um sich ibm ju unterwerfen; von allen Großen des Reichs mard er fenerlich als Ronig von 36 rael anerkannt und verlegte feine Refibeng von Sebron nach Jerusalem. 8) Auch dann aber that er noch Barm-

s) Schon ift die Befchreibung dieser Anerkennung im 2 Sams V, 1-3. und t Chron. XII, 1-3. "Und es tamen alle "Stamme Ifrael zu David gen Hebron und sprachen: Siebe "wir find beines Gebeines und beines Fleisches" (Iraeliten wie du, Nachkommen Abrahams, zwar nicht über dich, aber auch nicht Fremde, nicht Ueberwundene.)

<sup>&</sup>quot;Daju auch vorbin, da Saul über uns König war, führ"teft du Ifrael aus und ein (ju Krieg und Sieg und wieder jurul.) "Go bat der herr zu dir gelagt: du foll: meines "Bolts Ifrael buten und folk ein herzog (heerführer) fenn "über Ifrael."

bergigkeit an dem Saufe Sauls, und gab dem einzigen Spröfling deffelben, dem lahmen Mephibofeth, Jonathans Cobn, alle Guter feines Grofvaters wieder; für Jich behielt er nur das selbsterworbne Generalat, d. b. die Rönigsmurbe, und was ihm an eigenen Gutern geboren mochte. Milde und gutig, gleichwie gerecht und tapfer, bem Glauben und den Sitten feines Bolfes gunftig , nicht phne Sund und menschliche Rebler, aber im Bergen gottesfürchtta, mar feine Regierung im Juneren glänzend, gegen das Ausland fiegreich und geehrt; er schlug die Bbilifter und andere Reinde und brachte das Reich auf den bochften Grad der Macht und des Rubms. Seinen Sobn Salomo ernannte er au seinem Rachfolger, der in friedlicher Rube und üppigem Genuß bas Reich noch ben einander erhielt; aber durch die Rebler seines Sobns. Sohn Rehabeam fielen schen geben Stämme ab und bil beten ein eigenes Ronigreich Ifrael, doch fo, daß das Scepter von Ruda noch Rabrbunderte lang ben dem Saufe Davids verblieb.

Gen so unschuldig und merkwürdig war das spätere Reich der Maccabäer, welches seinen Ursprung einem von dem Jüdischen Priester Matathias in abgedrungener Nothwehr, gegen des Sprischen Königs Antiochus antireligiöse und revolutionäre Thrannen, gesammelten und besehligten siegreichen hausen verdantte, und unter seinen Söhnen und Sohns. Söhnen mit vielem Glanz,

<sup>33</sup> Und es tamen alle Aelteften in Ifrael jum Könige gent 32 Sebron, und der König David machte mit ihnen einen 35 Bund (fie beschworen öffentlich gegenseitige Pflichten) und 22 falbeten Onvid jum Könige aber Ifrael."

oft fogar in ziemlich friedlicher Rube, vierzig Jahr forts baurte.

In der mittleren Geschichte können die Ronige obet Unführer aller ber gablreichen Bolterfcmarme, welche im fünften und fechsten Jahrhundert Europa burchzogen, 'alte Reiche zertrümmerten und neue errichteten, wie z. Bi Odoacer König der heruler (Ao. 476.) Theoderich Heerführer der Ofigothen (493.) Adolph König der Beftgothen (Ao. 414.) Alboin König ber Lombarden, fpäterhin Almus der erfte König von hungaren oder Magnaren (887.) Rurit ber Stifter bes Ruffifchen Reichs u. f. w. unter bie nämliche Claffe felbft geschaffener und fonverain gewordner Anführer gerechnet werden. Denn obgleich es möglich ift, daß fle schon anderswo unabhangige herren, mithin Fürsten gewefen, fo baben fie boch thre Truppe nicht nur felbst gebildet, fondern auch ihren ursprünglichen Wohnst auf emig verlaffen, und bis gur Erwerbung eines anderen Landes mar also ihre Berrschaft blog militarisch, indem fie einzig allein auf dem Generas fat berubte.

Roch genauere Benfpiele liefern verschiedene Kreuzfahrer. Der erste von allen Gottfried von Bouitlon war zwar bereits Herzog von Lothringen, mithin ein
mächtiger herr, verließ aber dieses Land und zog mit
einem zusammengeraften Haufen allerlen Leute über Conftantinopel in Klein Afien, eroberte Palästina gegen die
Sarazenen, und stiftete im Jahr 1099 das neue Königreich Jerusalem, welches unter seinen Rachfolgern 145
Jahr, nämlich bis 1244 fortdaurte. Es ist äußerst mertwärdig die näheren Umstände von der Bildung, Ordnung

und Befestigung diefes Reichs au lefen, wie genau fie mit der von und entwifelten natürlichen Theorie und eben befregen auch mit ber Geschichte aller anderen militaris fchen Staaten übereinstimmen. Gottfried murbe nicht von feiner ibm obnebin dienstbaren Truppe, noch viel meniger von den übermundenen Landes. Einwohnern, fondern nur von den verbundeten Beerführern, als feinesgleiden, und gwar nicht ohne Schwierigfeit und Biberfornd als Ronie erfannt und ansgerufen. Die Beiflic. feit, mit gleichem Anspruch auf bereits befigende Frenbeit, wollte eine Theofratie bilden, aber als ber fcmachere Theil erhielt fie nur einen Batriarch. Der König erforschte und fammelte die Gewohnheiten ber verfchiede nen Bolfer, Civil-Befeje maren nicht gleichformia und giengen nicht von ibm aus; Patriarchen, Fürften und Barone wurden oft ju Rathe gezogen (Reichsftande.) - Die verschiedenen Cluffen der Ginmobner bat ten ibren eigenen Berichtsftand, eigene Bewohnbeiten (Privilegien), der König war oberfter Richter, aber nur in bem fleinen ibm vorbehaltenen Land eigentlicher herr. Das übrige geborte den Bafallen , fie befaffen in ibrem Gebiet die nämlichen Rechte wie ber Ronig in dem feinigen, und dienten ibm nur nach dem Lebens Bertrag. Die Krone mar erblich, nicht burch pofitives Ge fes, fondern durch die Ratur ber Sache, bas Reich untheilbar, die Leben nicht; der Gid des Konigs demjeni. gen aller Europäischen Ronige gleich, nichts weiter als ein Berfprechen feine Bewalt rechtmäßig ju gebrauchen, eine formliche Buficherung obnehin befiebender Rechts. und Wohlmollens . Pflichten; die Rronungefenerlichfeit, wie überall, blos eine Berbindlichfeit jum Song der Rirche. Bisweilen miderfesten fich die Bafallen foger bem

König und erkannten ihn doch für ihren Lebenherren; die von Antiochien und Selffa blieben, wegen ihrer. Macht, fast unabhängig; es war eine unglaubliche Frenheit in diesen von unserem Zeitalter so sehr geschmähten Verhältnissen. 9)

Ganz dieser Geschichte ähnlich, ift die des Balduin Graf von Flandern, der im Jahr 1200 im fünften Arenzzug ebenfalls eine Truppe selbst angewordner Leute unabhängig commandirte, 1204 sogar Constantinopel eroberte und auf diese Art zum Best des Griechischen Kanserthums gelangte, dessen Länder er auch als Leben unter seine Generale vertheilt hat. Ihm folgten, in einem Zeitraum von 57 Jahren, noch andere Französische Kanser in Constantinopel, bis sie im Jahr 1261 von dem oben angeführten Michael Paläologus wieder vertrieben wurden.

Wer tennt nicht aus der Italienischen Geschichte die Benspiele des Robert Guiscard von Neapel, der fich im Jahr 1080 mit den Kräften eines blogen Edelmanns, durch ein selbst gesammeltes und befehligtes Gefolge, zum Beherrscher eines ziemlich großen auf Sohn und Sohns. Sohn fortgepflanzten Reiches erhob, 101 und

<sup>9)</sup> Bille Gefch, ber, Rreugjuge I. 392 - 322.

<sup>10)</sup> Sismondi Hist, des republ. d'Italie I. Jot. BH se trouva le chef d'un grand état, qu'il avoit conquis avec les forces d'un simple gentilhomme, en composant lui nome d'aventuriers et de pélerias, la nation nouvelle qui devoit combattre sous ses ordres." Bie reimt fich aber das mit der von even diesem Sismendi fiets behaupteten Lehre, das die Semalt vom Bolt hertomme? Diese herren im ewigen

des Franz Sforza, eines ursprünglich gemeinen Arig gers Sohn aus dem Städtchen Sotignuola, welcher als Sondottieri oder Befehlshaber unter dem Herzog Philipp Maria Visconti, in dem Ariege gegen Venedig sich zun Oberherren verschiedener Manländischer Städte machte. 1450 sich sogar zum Herzog von Manland emporschwang, und so der Stifter eines berühmten Fürklichen Hauset ward.

Glangender und veiner erichien, fiebengig Jahre fpa ter , im Morden Guropens , ber berühmte Guftapl Bafa, von meldem icon oben ben einer anderen Gele genheit geredet worden. Als ein armer proferibirter Edel mann, dem der bamalige Unterdrufer von Schweben nad bem Leben trachtete, jur Rothwehr gezwungen, befan er 1521 blos durch das Keuer seiner Rede, durch eine pathetische Schilderung der Leiden des Baterlandes, 400 Bauren aus Dalefarlien unter feine Befehle, fcmang fich mittelft berfelben und aller ihm weiter zugelaufenen Leute bennah in triumphalischem Bug jur Unabhangigleit empor, befrente in furger Zeit gang Schmeden von der Dänischen Oberherrschaft, und ward von den Schwedi. schen Ständen, in der Folge sogar von dem Rönig von Dänemart felbft, als König von Schweden anerkannt, welches gleichsam neugeschaffene Reich er glorreich befefligte und obne Biberfpruch feiner mannlichen Descenden erblich überlieferte.

Biderfaruch mit der Befchichte, werden oft von derfelben über maltiget.

şi) Seine Beidichte ift fcon beschrieben in 3, von Drafferi Schweizer. Sefc. IV. 351 - 363.

Bäflich, aber in seiner Art, als Contrast zwischen. dem gerechten und ungerechten Gebrauch der Macht, nicht minder mertwitedig und ungefähr gleichzeitig ift bas Scnfpiel der benden Seerauber haruf und hapradin Barbaroffa, Topfers Gobne von der Infel Lesbos, die fich bennabe durch lauter Berbrechen, aber nicht obne Tapferkeit und Lift, bis zu Königen von Algier und Tripolis erhoben. Sie verlieffen das väterliche Sandwerf um die Ceerauberen ju ergreifen; mittelft ber gemachten oder versprochenen Beute mußten fie bald eine Flotte von awolf Baleeren nebft mehreren fleinen Schiffen unter ibre Befehle ju befommen, und maren mithin, wie fie fich felbft nannten, bereits unabbangige Serren auf bem Meer, und der Schrefen aller berer bie baranf fegelten. Es tam baranf an biefe vagabunde Berrichaft zu befestigen und auf Territorialbefig zu grunben, meldes harnt Barbaroffa auf folgende Beife bewertstelligte. — Bon dem König von Algier untluger Beife um bulfe gegen die Spanier angesprochen, jog er mit 5000 Mann nach Algier, war aber taum daselbst als er fich die Berrichaft zueignete, fogar den Landesfürften beimlich ermorden und fich an deffen Stelle jum Konia aubrufen ließ; eine treulofe Ufurpation die er aber mit pieler Geschiflichkeit ju bebaupten mufte, und welche bald darauf nach deffen im Rrieg erfolgten Tod, von feinem Bruder Sanradin noch mehr befestiget und burch Eroberungen auf dem festen Land von Afrita erweitert murde. Bald barauf gelang es ibm auch mit Griechiicher Schlaubeit fich die Gunft des Türkischen Ranfers Sulenmann an erwerben, um durch feinen Borichub und unter dem Bormand als geschähe es ju beffen Sanden, auch das' Königreich Tunis an fich zu bringen. Er be-

unste su biefem End bie in gedachtem Reich swifchen gwen Brudern berrichende Erbfolgs. Streitigfeit, um den altern Bruder Alraschid, dem er versprach ibm gu feinem väterlichen Land ju verhelfen, nach Conftantinopel au führen, mo er aber gefangen jurufbehalten mard. Sanradin erschien nun gleichwohl mit einer ihm von Gu-Jepmann bengegebenen Flotte von 250 Segeln vor Tunis, gab fich für den Beschüger des flüchtigen Erb. Pringen Alraschid aus und bewirfte dadurch daß man ihm bennabe obne Widerstand die Thore öffnete. 12) Sobald der Betrug entdeft worden, entftand zwar eine gemaltige Bolfs-Rebellion gegen ibn; er mußte fie aber an ier-Brenen und gwang die Einwohner ben Suleymann für ibren Oberberren, fich felbit aber als Unter-Ronig von Tunis anguerfennen, wo es ibm in der Folge bald gelingen mußte, fich auch von diesem Berband ju befrepen, mithin fich in Tunis wie in Algier unabhängig ju maden. Rachber trotte er fogar der Macht der gangen Chriftenbeit, die fich unter Carl V. verbunden batte um feinen Seerauberenen Ginhalt ju thun. Bie lang indeffen diese Usurpation fortgedaurt bat, ift aus der Geschichte nicht befannt geworden.

Johann herzog von Braganza, der im Jahr 1640 die Portugiesiche Arone erhielt, war frenlich bereits ein reicher und ftart begüterter Grundherr, schufsich aber doch felbst zum Anführer einer Insurrektion, welche ihn und das ganze Land von der Spanischen Oberberrschaft befreute, mithin vollends unabhängig machte

<sup>42)</sup> Es ift doch merfrourbig , auch bier noch bas allgemeine Befühl ber Rechtmäßigfeit und feine Rraft ju feben.

und auf den Bortugiefischen Thron erhob, der mit fpaterer Anersennung der Könige von Spanien noch jest in seinem Geschlecht verbleibt.

Endlich mare in unferen Tagen felbft ein gemeines Mann Egerny Georges auf abnliche Art bennabe Rinig von Servien geworden, wenn es ibm nicht (wie gleich von Anfang ber nichtbar mar) an allem politifchen Talent ju Bebauptung und Confolidirung der bereits lange genug und ziemlich unbeftritten befeffenen bochken Bewalt gemangelt batte. Gluflicher ober geschifter war felbft Touffaint Louverture, ein fich felbft aufgeworfenet Reger General in St. Domingo, ber im 3. 1802 bas neue Ronigreich Santi fiftete, welches noch jest unter feinem erften Rachfolger fortbaurt; ein merfwürdiges und augleich für den Europäischen Babnfinn lebrreiches Benfpiel. Rasende Sophiften, die nämlichen welche in Europa felbft aller Abbangigleit, aller frenwilligen Dienfibarfeit den Rrieg erflärten, wollten auch in den Colonien Die größtentheils rechtmäßig entftandene und ziemlich milbe Stlaveren auf einmal gewalttbatig aufbeben. Dit morb. brennerischen Defreten und Schriften, mit Feur und Schwerft murden Krepbeit und Bleichbeit eingeführt, alle Berhältniffe von Berrichaft und Dienftbarteit gwifchen ben Europäischen Gutsbefigern und ibren Afritanischen Anechten umgefturit. Aber faum entftand Morb, Raub und Brand daraus, (weil die brodlofen und noch bagu gegen ihre herren aufgebesten Stlaven boch Mittel gu Behauptung der aufgedrungenen Frenheit baben mußten), faum lieferte der fruchtbarfte Theil der Erdbobens ben raub. und genufgierigen Sophiften feine Schaze mebr: fa wollten fie die Schwarzen Requifisionsweife

neuerdinas jur Bearbeitung ber Guter, folglich unter anberem Ramen ju einer viel barteren, auf gar feiner gegenseitigen Pflicht berubenden Dienftbarfeit zwingen. Allein die gewesenen Stlaven lieffen fich nicht, wie so viele Europäer, burch neuphilosophischen Wortfram betrügen; fie, die vorber ihren rechtmäßigen Brodherren treu upd gern gedient batten, fampften nun mathend gegen die vorgeblichen Befreger; Touffaint Louverture, ein geborner Reger, sammelte die Unaufriedenen um fich ber, ·fduf fich felbft jum Saupt und Anführer der insurgirten Truppe, vernichtete eine game gegen ibn gefoitte frangofifche Armee, bemeifterte fich ber Infel St. Domingo, und ichwang fich mittelft deffen jum heeren und Konig eines neuen militärischen Reiches empor, weldes ungeachtet der nachberigen Entführung und Ermorbung feines Stifters, nicht mehr zerftort werden tounte. Die Folge jenes mabnfinnigen Beginnens ift alfo gemefen, Daß gmar die Stlaveren felbit nicht bat abgeschaffet merben tonnen; daß aber (weil allgemeine gleiche Frenbeit nicht möglich ift) unter jabllofen Granfamfeiten die weißen Europäer zu Stlaven und die schmarzen Anechte au herren und Gigenthumern geworden find; nothwendis ges aber merkwürdiges Refultat, wenn unfere Zeitalter noch in der Geschichte etwas ju lernen, die emigen Befete der Ratur ju erfennen verftunde.

Werfen mir unn einen allgemeinen Blit auf diese so verschiedenartige Benfpiele aller Zeiten und Länder: so sehen mir ftets das nämliche Prinzipium bestätiget, daß das Commando über ein mehr oder weniger großes Gefolge, die dadurch erlangte Unabhängigkeit, und endlich ein ermorbenes Land einen einzelnen Menschen zum König oder

Rurften, jum Grunder eines militarifden Reiches macht. Selten find frenlich diefe Benfpiele; aber die Borfebung läßt fie bisweilen eintreten, theils zur Strafe für andere Thorbeiten und Gewaltthaten, theils um felbft die rechtmäßigen Kürften zu erinneren, daß gleichwie Tugend und Beiftedfraft jur bochften Gemalt führen, fie auch nur burch diese Eigenschaften erhalten werden fann. In Abficht der Gerechtigfeit zeigt uns abermal die gauze Be-Schichte, daß die Gründung eines militärischen Reichs, besonders mas die Erwerbung der Unabbangigkeit und ber Territorial-Beffjungen betrifft, gwar aft auf eine ungerechte, eben fo oft aber auf eine burchaus gerechte Weise geschieht, oder wie alles menschliche gewöhnlich mit bendem vermischt ift; und daß also das ungerechte nicht in dem Refultat, fondern in den gebrauchten Mitteln, nicht in der Macht und herrschaft, fondern in ibder regellofen gefegmidrigen Anwendung besteht. Doch ift auch bier wieder die Bemerkung lebrreich, wie lang und .rubig gewöhnlich das rechtmäßige dauret, wie schnell bingegen eine mabre Usurpation vorübergebt und flets wieder von der anderen verdrängt mird.

Die abgefallenen commandirenden Generale und die glüflichen Insurrettions. Säupter tann man überhaupt in so fern unter die Usurpatoren rechnen, als sie sich entweder dem Gehorsam gegen einen früheren Oberherren entzogen oder ihn gar aus seinem Beste verdrängten und sich an dessen Stelle sezten. Doch verdienen auch nicht alle den Borwurf der Ungerechtigseit. Sinige eroberten ihr väterliches Erbgut wieder, es beruhte die frühere Diensbarkeit auf keinem natürlichen Grund, keinem Bertrag, sondern nur auf gewaltsamer Unterienem

dung; 13) andere murden burch ichmere und wiederholte-Beleidigungen jum gerechten Rriege genöthiget, 14) ben noch anderen mar die Berbindung mit einem Soberen gleichsam natürlich weggefallen, 15) ober fie wurden von Demjenigen felbft, der ihre Dienstrflicht zu fordern batte, Davon entlediget, 16) Allein auch die wirflichen Ufurpatoren usurpirten im Grunde nur gegen ihren früheren Dberberren, nicht gegen bie Rechte ber Bolfer; Diefen Kesteren nahmen fie nichts weg, und in so fern keine meitern unnötbigen Bedrufungen bingnfamen, blieben fie in ihren vorigen Berbaltniffen. Der Ufurpator bat fein Unrecht gegen Gott und ben beleidigten Fürften ju verantworten, aber für das Bolf ift es, dem Resultat nach, nur als eine Beranderung des Beffers ju betrachten und daber nicht immer so nachtbeilig als man glaubt. 17) Oft gewannen die Bolfer noch ben einer folchen Beranderung und unterftuten diefelbe nach möglichften Rraften, fo wie es 3. B. für Schweden und Vortugall ein nicht an vertennendes Glut gewesen ift, daß jenes an Guftapb Bafa, Diefes an Johann von Braganja einen eigenen, im Lande felbft angefeffenen, und dazu noch für die Ginwohner beffer gefinnten Konig erhielt. Ufurpatoren, obgleich meift talentvolle Menschen, merden amar, megen bem Biderftand, ben fle antreffen oder beforgen, leicht argmöbnisch, aus Argwohn bart ober bespotisch, und. ba-

<sup>13)</sup> Mithribates , Ariarathes III. 2c.

<sup>14)</sup> Eprus, bie Maccabder, Buffanh Bafa x.

<sup>15)</sup> David, und die Rachfolger Alexanders bes Großen.

<sup>16)</sup> heinrich von Burgund und Johann von Braganja in Pocotugall.

<sup>17)</sup> Bergl. B. II. S. 572 - 581 und sben S. 196,

ber oft wieder geftürzt; wenn fie aber ihre herrschaft behanpten wollen so muffen fie mehr als andere gerecht und weise regieren, Frenheiten gestatten, den Glanz oder den Nuzen des Reichs emporheben, gerade um den Fleten welcher ihrem Erwerbungs-Titel anklebt auszuwischen und sich den guten Willen ihrer Unterthanen zuzusianen.

Da indessen alle Usurpatoren noch nicht gang auf die Eren und Anbanglichfeit ibrer neuen Dieper oder Unterthanen gablen tonnen, wenigstens immer noch an dem vorigen Fürften und feinen Unbangern eine ftarte Gegenparten ju befampfen baben: fo feben wir auch, mas fich febon aus der Ratur der Sache ergiebt, baf gerade fie und nur fie allein genothiget find, nach bereits errungener bochfter Gemalt, ihre herricaft noch burch allerlen Förmlichkeiten, als da find Ausrufungen, Ginmil ligungen, Gidesleiftungen, Titular-Memter (wenn gegen eine Republit usurpirt worden) ober gar vermittelft Capitulationen, Königlicher Berfprechungen und gegenseitiger fremwilliger Untermerfungen von den Machtigen bes Landes anerfennen und beftätigen ju laffen, nicht um die Bemalt felbit ju erhalten (denn diefe befigen fie fcon) fondern um mangelnde Rechts - Titel doch einigermaffen ju erfejen, fich des guten Billens der Unterthanen ju verfidern und jeden späteren Ungehorfam mit mehrerem Brund bestrafen ju tonnen. 18) hingegen ift es merte

<sup>19)</sup> Man lese die Capitel 64 und 65 von den Nationals Frenheiten und den sogenannten Königswahlen, so wird man diese Bes merfung überall befätiger finden. Man vergleiche auch oben

į

würdig, daß diejenigen Rürften beren Berrichaft auf et nem unbestrittenen Eigenthum, auf anerfannten Ermerbungs . Titeln und früher gefchloffenen Dienft . Bertragen ; ober auf einem rechtmäßigen Rrieg und barauf gefolgten Friedens . Bertrag berubt , anch feiner bergleichen Formlichkeiten und Amerkennungen bedurften, barum weil fie vonebin auf Geborsam und schuldige Pflicht von Seite ihrer Untergebenen gabien fonnten. Aber auch die uriprunglich uinrvirten Reiche erben fich gleichwohl, obne Biderrede auf die Nachkommen des Usurpators fort, darum weil fie, wie die rechtmäßigen, nicht auf anvertraute, fondern auf einene Macht gegründet find, welche; fo lang fie behauptet werden fann, bon ihrem Befiger nothwendig auf feinen Erben übergebt, und nar febr menige fanden es nothig, ju Bermeidung möglicher Schwierigfeiten auch biefe Erblichfeit noch jum Ueberfing formlich anerkennen ju laffen.

Endlich ift noch im Allgemeinen über diese militärischen Reiche zu bemerken, daß sie zwar nesprünglich immer grösser, furchtbarer und glänzender als die blos grundberrlichen Staaten sind. Durch Ariege und Eroberungen lassen sich auf einmal große Länder in Bestznehmen, welche von den früheren Patrimonial-Fürsten nur nach und nach in verschiedenen Gegenden durch friedliche Occupation oder durch Aauf, Tausch, Erdu. s. w. zusammengebracht worden sind. Daher ist auch das Gebiet der militärischen Staaten meist so ausgedehnt und auch in sich so zusammenhängend und abgeründer.

bie Benfpiele von Edfar und Auguftus, Artarerres, Bipin, Eromwell, Guftaph Bafa ic.

Denn bier werben teine Marchfeine gefest, nicht eingelne Guter erworben; Berge und große Gemaffer muffen gewöhnlich die Grange machen, die Berrichaft und der Landerbeffg geben fo meit als die Gemalt ber Baffen, fo weit als die Armee fich gelagert ober eine vortheilbafte Stellung eingenommen batte. Man erfennt fie fets. an diesem Sparafter und auch an den Titulaturen ibver Beberricher, welche in ftolger Rurge ftets von dem Generalat über Die Armee, von der herrschaft über die Menichen und nicht von einzelnen Territorial-Belitungen bergenommen find. 19) Da ferner diese Reiche nur durch einen großen Aufwand von Rraft und Entschlos fenbeit, burch Ueberwindung jabllofer Befahren gebildet morden find: fo werden fie auch eine Reit lang mit eben derfelben Kraft verwaltet und regiert, und fo lang diefer Beift in ibnen webt, find fie auch für alle Machbaren fürchterlich und bennabe unwiderfteblich. Denn bier wird die Macht des militärischen Berbandes durch eine gemeinsame Begeisterung, durch die Gewohnheit bes Rriegs, durch ben Stoly erworbenen Ruhms erhößt, welche ben den friedlichen Unterthanen und felbft ben den befoldeten Ernppen eines blogen Batrimonial-Kürften nicht borbanden find oder nur in außerorbentlichen Umftanden bervorgebracht merden fonnen. Endlich ift es flar, daß fie gewöhnlich auch durch ihren außeren Glang alle anderen verdunkeln. Denn nicht nur umgiebt fiedas militärische Gepräng, die Beute der Ueberwundenen, der Schimmer früherer Triumpbe: fondern auch bas Un-

<sup>19)</sup> Imperator Romanorum, Ronig der hunnen und Monges len, der Franken, Größherr ber Lutten, Ranfer ber Frangofen it.

feben fo vieler machtigen, mit boben Memtern und gro fen Gütern belohnten Baffengefahrten Grablet wieder auf den Ronig oder Anführer gurut, und lagt ibn vor den Mugen der Belt um fo viel größer erscheinen je machtis ger seine Stattbalter und Dienstmanner find. - Allein gleichwie die Natur alle Bortbeile mit Rachtbeilen compenfirt, fo tragen auch diefe gefürchteten militarifchen Staaten viel mehrere Reime der Zerftörung in fich. Oft fürgen fie durch ibre eigene Größe gusammen, 20) den . Schultern gewöhnlicher Menschen ift eine folche Laft ju fchmer und ein großer Gelft findet fich nicht ben jeder Beneration an der Spize. Die Liebe der Boller vermögen fie nie ju geminnen, eben weil fie immer noch etmas bartes oder feindseliges an fich baben und die militariiche Macht ihr einziges Augenmerf ift. Die Bluthen des menschlichen Geiftes gebeiben nicht ben ihnen; friedliches Blut wird vernachläßiget, Wiffenschaften und Runfte felbft muffen blos dem Rriege dienftbar fenn und werden nur nach ihrer militarischen Brauchbarfeit geschätt. 2118 Folge der nrivrunglichen Eroberung ift in folden Stagten faft alles gleichförmig eingerichtet, und diese militarifche Uniformität ift bas Beichen und ber Beweis nicht einer gleichen Frenheit, fondern einer gleichen Dienfibarfeit. Ihre außere Geftalt, wie ibre innere Organisation, bat daber icon etwas furchtbares, feindseliges, bas menschliche Berg von fich entfernendes: Manniufaltiafeit und mabre Frenheit kann nur durch eine dem dentschen Leben - Spftem abuliche Ginrichtung in diefelben gebracht werden, wodurch fie aber bereits unmerflich Ratur an-

<sup>20)</sup> Quidquid excessit modum, pendet Instabili loco. - Nunquam statis fida potentia, ubi nimia est. Tacitus.

Daben ift auch die Oberberrschaft über so viele mächtige Bafallen und Beamte in die Länge ichwer ju behaupten; es wird dazu eine beftändige Beiftes-Ueberlegenbeit, eine Rolge von gluflichen Bufallen und eine ronsequente Befolgung fester Alugheits-Marimen erforbert, welche fich im Lauf der Zeiten nicht immer ben jebem Thronbefiger finden. Die Rivalität der Großen gegen ben Ronig veranlaffet öftere innere Streitigkeitent ben gunftigen Umftanden, großen Bedurfniffen an Mann-Schaft oder Geld, Minorennitäten, Succeffions - Streitigfeiten u. f. w., unterliegt bisweilen die Rönigliche Bewalt: es entfteben Abfalle oder allerlen Ufurpationen, und fommt noch außeres Unglut bingu, fo merben diefe alangenden Reiche oft mit einem Schlag vernichtet. Denn da die Armee nicht blos ihre Stige, sondern ihre Bursel ift, fo muffen fie auch mit derfelben fteben und fal-Ien , während dem Patrimonial - Fürften immer noch fein Grund . Eigenthum, das Gefühl feines Rechts, bas Andenten früherer Bobltbaten übrig bleiben, und er daber auch von den größten Unfällen fich eber erbolen fann. Ber aber in militärischen Reichen nur aus Schrefen biente, ber wird burch hoffnung jum Feinde gemacht; die mächtigen Bafallen ober Statthalter, nunmebrige Glieder obne Saupt, geben außeinander und ieder fucht feine Frenbeit fur fich ju behanpten. Go merden biefe ungebeuren Maffen gulegt allemal in viele fleinere Staaten aufgelöst, die auf Gutern oder urfprunglichen Leben beruben und nicht mehr unter die militärischen atrechnet werden fonnen. Die Rolgen bavon für die Bolfer find gar nicht immer so nachtheilig als man wähnt t vielmehr blübt alsdann ein neues Leben, neue Mannigfaltigfeit bervor; der falsche Friede, blos auf Gewalt

gegründet, wird durch natürliches Recht oder durch billige Berfommnisse ersezt: und so ift auch bier die Kraft und die Weisheit der Natur zu bewundern, welche fräber oder später alle Staaten wieder auf das milde Bateimonial. Verband, auf das natürliche Berhältniß zwischen einem mächtigen Grundherren und seinen ihm durch individuelle fremwillige Verträge freundlich verpflichteten Unterthanen zurüfführt.

Ende bee britten Banbes.



JC 336 H3 1820 V.3

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

1

